





# Iean Paul's Werke.

Achtundvierzigster Cheil.

Bermischte Auffake und Dichtungen aus Zeitschriften, Taschenbüchern 2c. und

Jean Paul's

handidriftlichem Nachlaß.

Berlin.

Guftab Bempel,

PT 2454 A1 1879 72.48

30/9/91

# Inhalt.

|          | ethe apidellung.                                           |      |
|----------|------------------------------------------------------------|------|
|          | •                                                          | eite |
| I.       | Katalog ber Borlesungen, bie in unserer Stabt für bas      |      |
|          | fünftige halbe Jahr werden gehalten werben                 | 1    |
|          | 1. Borlefungen ber theologischen Fakultat 2. Borlefungen   |      |
|          | ber juriftischen Falultat 3. Borlefungen ber medizinischen |      |
|          | Falultat 4. Borlefungen ber philosophischen Fakultat.      |      |
| II.      |                                                            | 9    |
| III.     | Meiner abgeriffenen Ginfälle zwote Lieferung               | 11   |
| IV.      | Meiner abgeriffenen Ginfalle lette Lieferung               | 15   |
| V.       | Der mörderische Traum                                      | 17   |
| VI.      | Enbe                                                       | 18   |
| VII.     | Rleine Satiren                                             | 19   |
| III.     | Das Leben nach bem Tobe                                    | 29   |
| IX.      |                                                            |      |
| The Line | liebe, Menschenliebe                                       | 33   |
| X.       | Die Taschenbibliothek                                      | 37   |
| XI.      |                                                            | 41   |
| XII.     |                                                            |      |
|          | Abreise Jean Paul's von Dresben                            | 43   |
| TIT      |                                                            | 49   |
| III.     |                                                            |      |
| IV.      |                                                            | 55   |
| XV.      |                                                            |      |
|          | und Unthologien gesetzt werden fonnen                      | 59   |
|          | Rrieg und Friede Die Schaufpielerin Die Tabatspfeifen.     |      |
|          | - Resige Beit Der neue Ribelbahn (Gallus abcdarius)        |      |

| Serie    | Der Reichsapfel. — Die zwei Ammen. — Der Schlangendienst. — Das Jahrhundert. — Die Dichterhülle. — Die politischen Stoiker. — Die ächte Treue. — Der Kausmann. — Das seltsame Glockenspiel. — Der Kriister. — Der Mönch und der Epilureer. — Die Trägerin. — Unterschied der Weiber und Männer. — An einen seigen Autor in der Politik. — Ausgleichung zwischen den stumpfen und spissen Wetterableitern. — Die größere hälfte. — Die Erdslecken. — Tonkunst und Tonkunster. — Aunge Schrissfeller. — Alte Schristfeller. — Die Kopshaarmoden. — Die leichte Berwandlung. — Tod der Erdskung. — Die dichte und die vollendeten Anisten. — Die kugel. — Die dichten und die vollendeten Anisten. — Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          | fdmargen Geschichtepochen ber Erbe und ber Erben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37.77    |
| 65<br>73 | Berftreute Gebanken und Bilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XVIII.   |
| 75       | schreiben werbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I-glass. |
|          | 1. Das Unglück bes Glück. — 2. Die Freundschaft. — 13. Eben. — 19. Die Aleidermode und das Kartenspiel. — 22. Der Unterschied zwischen einem Unglücklichen und einem Glücklichen. — 23. Freunde. — 24. Freude. — 25. Weiber. — 26. Die Leiden. — 27. Die Reue. — 28. Die Leidenschaften und die Leiden. — 29. Erinnerung. — 30. Das Alter. — 31. Die Seligken. — 32. Die Geschlechter. — 33. Jusend. — 34. Worsehung. — 35. Bleidende Leiden. — 36. Freiheit der Seele. — 37. Musik. — 40. Dobes Alter. — 44. Der Große. — 45. Gott. — 48. Der Schlaf.  Ueber schriftstellerische und über priesterliche Sittlichsfeit im Leben — und über die ärgerlichen Chroniksfeit im Leben — und über die ärgerlichen Chroniks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XIX.     |
| 85       | schreiber berühmter Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        |
| 95       | Survey of the su | XX.      |
|          | Saturnalien, ben bie Erbe 1818 regierenben Saupt=<br>planeten Saturn betreffend; in fieben Morgenblättern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XXI.     |
| 101      | mitgetheilt  Crstes Morgenblatt. Furchtbarkeit der Zeit. — 3 weites Morgenblatt. Die sieben Monde des Saturn's. — Drittes Morgenblatt. Erster Saturning. — Biertes Morgenblatt. Zweiter Saturning oder der Damenzirkel.  — Fünstes Morgenblatt. Der Gott mit der Tadaks- nkife zund die Alle Mitte. Senkitst Mercenklatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |

schone Festigkeit der Abilosophen und der Weiber im Behaupten. — 7. Alte Menschen. — 8. Für Junglinge. — 9. Die Tonkunft als bas bochfte Echo der Welt. — 10. Die

|                                                                                                                     | 4     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Blutben und bas Laub 11. Unfer Saffen der Groben.                                                                   | Ceite |
| - 12. Die Liebe.                                                                                                    |       |
| XXVII. Allegorische Borftellung ben 19. März 1819, an                                                               |       |
| bem Namensfeste ber Frau Josepha von ***                                                                            | 195   |
| XXVIII. Briefblättchen an die Leferin des Damentaschenbuchs                                                         |       |
| bei gegenwärtiger Uebergabe meiner abgeriffenen                                                                     |       |
| Gebanken vor bem Frühftud und bem Nachtftud in                                                                      |       |
| Löbichan                                                                                                            | 199   |
| Erntefestpredigt, in ber Lobichauer Ropelle meines Schlaf-                                                          |       |
| simmers den 15. September gehalten im Traume                                                                        |       |
| Abgerissen Gedanken vor dem Frühstüde und dem Nacht-<br>stücke in Löbichau. — 1. Löbichau selber. — 2. Die Liebe    |       |
| und Religion in ihrer Sohe. — 3. Probe der mannlichen                                                               |       |
| Liebe 4. Fremde Fehler und Tugenden auffputen                                                                       |       |
| 5. Aufnahme des Tadels 6. Der erfte Fall in der                                                                     |       |
| Belt, wo ein Gesetzgeber selber fein Geset ftrenge hielt,<br>und gwar er allein. — 7. Die Berschlimmerungen ber     |       |
| Bolfer. — 8. Die unendliche Sehnsucht. — 9. Mittel, zu                                                              |       |
| verzeihen und gu lieben 10. Die fpate Religion                                                                      |       |
| 11. Die Aussprache des herzens.                                                                                     |       |
| XXIX. Badagogische Kleinigkeiten                                                                                    | 219   |
| 1. Wer kann unter Menschen und Thieren am Unglud.                                                                   |       |
| lichsten sein ? — 2. Kindlichkeit ber Kinder. — 3. Predigt-<br>geschmäß vor Kindern. — 4. Lügen. — 5. Liebe lehren. |       |
| - 6. Beibe Beschlechter einander entgegenerzogen                                                                    |       |
| 7. Neber Strafschläge ins Angesicht.                                                                                |       |
| XXX. Politisches und poetisches Allerlei. In zwei Ab-                                                               |       |
| schnitten                                                                                                           | 225   |
| Politisches Allerlei.                                                                                               |       |
| 1. Revoluzionen. — 2. Religionsedifte. — 3. Für und wider                                                           |       |
| Preffreiheit. — 4. Fürstenhöhe. — 5. Wachsende heere<br>und Gewehre. — 6. Empfang ber Wahrheit. — 7. Zei-           |       |
| tungen und Klubbs 8. Geschichte als Lehrerin                                                                        |       |
| 9. Stille Gewalt der Zeit 10. Die laute Gewalt bes                                                                  |       |
| Beitgeistes 11. Zweikampf amischen Alter und Jugend.                                                                |       |
| Poetisches Allerlei. 1. Die Türkei. — 2. Griechenland. — 3. Jugend und                                              |       |
| Alter. — 4. Luther. — 5. Luther. — 6. Die Windharfe. —                                                              |       |
| 7. Bir 8. Fur alte Menschen.                                                                                        |       |

| Inhaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VII                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| XXXI. Gesichte einer griedischen Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ceite<br>239        |
| XXXII. Die Anbeter des Lugifer's und des Gospeius Gin Beitrag gur altesten Rirdengeichichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 243                 |
| XXXIII. Vermählung der zwei böchsten Mäckte der Erde am Thomastage 1822, nehst der päpstlichen Traurede. Eine Groteske.  Der sichsebukkündige Jodannistag und die sechsebukündige Idomasnacht. — Proatamm der Feierlichkeiten vor und unter der Bermählung der beiden böchsten Mächte der Erde. — Der Proftwater zur Trauung. — Der Trauredner. — Lebte Anstillen des Programms zur Trauung der beiden höchsten Mänte der Erde. — Erordium des Trausermens. — Zubsubdivision: Bunderthun. — Eubsubdivision: Pressboterin. — Eubsubdivision: Jehrten. — Eubsubdivision: Türken. — Eubsubdivision: Türken. — Eubsubdivision: Dichter.  XXXIV. Ausschweise für fünstige Fortsepungen von vier Werfen .  Bererinnerungen für die Morgenblattleser. — Porerinnerung. — 1. Abschweise aus dem 13. Bändchen der Blegeliadre, ungesädt aus der Mitte des Weits: Bult's Tichreden bei einem medizinischen Tofterschmause. — Lob der Leib und Hausärzte. — 2. Aus des Kandidaten Richter Tagebuch: Leber Tagebücher überdaupt. — 3. Ueber und für Lieben. — 4. Trostantwort auf Ottomar's Klage über die Zeitlichseit des Lebens: Ottomar. — Trostantwort. | 255                 |
| Zweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| I. Wahrheit aus meinem Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite<br>309<br>309 |
| 3meite Borlefung, welche ben Zeitraum bom 1. Muguft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |

1765 bis jum 9. Januar 1776 umfaßt. - Jodis - Dorf.

| II. Die baierische Kreuzerkomöbie  Grster Theil  Brologus.  Grster Akt von 6 bis 7 Uhr  Grste Szene. Abgeschriebenes Avertissement des Entrepreneurs des Prügel-Bureau  Bweite Szene. Die Rede, worth der Teufel auf un- | 367<br>367<br>367<br>379 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Brologus                                                                                                                                                                                                                 | 367                      |
| Brologus                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Er fte Sene. Abgeschriebenes Avertiffement des Entre-<br>preneurs bes Prügel-Bureau                                                                                                                                      | 379                      |
| Er fte Sene. Abgeschriebenes Avertiffement des Entre-<br>preneurs bes Prügel-Bureau                                                                                                                                      |                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| 2 meite Grane Tie Pode marin der Teufel auf un.                                                                                                                                                                          | 379                      |
| Sibetite Office, see Steet, worth bet seafte auf ant                                                                                                                                                                     |                          |
| ferer Masterade hinlanglich dargethan, daß er gar nicht                                                                                                                                                                  |                          |
| existive                                                                                                                                                                                                                 | 391                      |
| Dritte Szene. Des auberordentlichen Professor.                                                                                                                                                                           |                          |
| lefung aus dem Staaterecht über die Rronungsfeier-                                                                                                                                                                       |                          |
| sichsteiten                                                                                                                                                                                                              | 408                      |
| Zweiter Theil                                                                                                                                                                                                            | 415                      |
| 3mifchenspiel des harlefin's                                                                                                                                                                                             | 415                      |
| 3 meiter Aft von 7 bis 8 Uhr                                                                                                                                                                                             | 420                      |
| Erfte Sene. Thiece nebit ihren Sabeln und Moralen.                                                                                                                                                                       | 420                      |
| Bom verspäteten Samfter Der Gel Beichen-                                                                                                                                                                                 |                          |
| parentazion auf den Lowen Der Safe                                                                                                                                                                                       |                          |
| 3meite Szene. Nothoringliche Defenfion fur 3. Kraus                                                                                                                                                                      |                          |
| Megner, der im Kloftergericht zu G. durch den Strang                                                                                                                                                                     |                          |
| vom Leben zum Ted gebracht worden, wider die atten-<br>tirte und vollführte Ingunizion punfto Strafenraubs.                                                                                                              | 423                      |
| Dritte Czene. Bornellung bes Entrepreneurs ber                                                                                                                                                                           | 420                      |
| biesigen Bordelle an das Oberpolizeiamt gegen die ein-                                                                                                                                                                   |                          |
| reißenden Liebschaften und Chebrüche                                                                                                                                                                                     | 435                      |
| Nachfpiel. Meine lebendige Begrabung. Gine                                                                                                                                                                               |                          |
| Frage, die blos vergnugen und nicht nugen foll                                                                                                                                                                           | 452                      |

# Vorbemerkung des Geransgebers.

Dem borliegenden Bande konnten wir mit vollem Rechte den Titel "Berbstblumine. Biertes Bandchen" geben, wenn uns nicht eine grundsähliche Abneigung gegen berlei Willfürlichkeiten von einem folden Uebergriffe abhielte. Die Thätigkeit bes Berausgebers, mag diefelbe in der Beifügung erläuternder Un= mertungen ober in ber Sichtung und Anordnung bes Materials bestehen, muß überall beutlich als eigne Ruthat erkennbar fein. und nur die gemissenhafte Beibehaltung oder Wiederherstellung ber ursprünglichen, vom Schriftsteller felbit gewählten Form eines Werkes schützt gegen die drohende Untlarheit über das ureigne Schaffen des zu edirenden Autors. Diefer bei der Berausgabe ber "National-Bibliothet fämmtlicher beutschen Classifer" überall in ftrenger Ronjequeng befolgte Grundfat hat uns auch bei der Busammenftellung Diejes Bandes geleitet, welcher eine Samm= lung berjenigen Auffage und Dichtungen Sean Baul's enthält, die fich in teinem der von ihm felbft heraus= gegebenen Berte finden.

Wie Jean Paul selbst die "Herbstblumine" als "Gesammelte Werkchen aus Zeitschriften" bezeichnet und in der Vorrede zu beren erstem Bändchen (Theil 45, Seite 22) ausdrücklich bemerkt, daß "der Leser dort lauter wiedergedruckte Sachen sinde", wie er das zweite Bändchen (Theil 46, Seite 115) mit den Worten einleitet: "Fahr' ich mit dem Sammeln meiner Werkchen aus Zeitsschriften so fort, so komm' ich jedes Jahr weiter zurück und mache mir

den Weg immer länger durch das Zurücklegen desselben. Im Jahre 1810 erschien das erste Bändchen; jeto erst nach fünf Jahren tritt das zweite auf, welches so viele Werkchen, noch von Anno 1803 an .... nachzubringen hat, so daß die Konistripzion von 1810 bis 15 für ein drittes Bändchen schon sertig da steht, das sich wieder verspätet", — so bieten wir hier eine fernere Nachlese vermischter Anssätze und Dichtungen aus allen Perioden von Jean Paul's schristellerischer Thätigkeit, von der ältesten Zeit die fast zu seinem Tode, welche er selbst in keines seiner Werte aufzgenommen.

Sie bestehen, wie aus der von uns in den jedesmaligen Anmerkungen beigesügten Angebe des ersten Drudes hervorgeht, meist aus Beiträgen Jean Paul's zu Zeitschriften und Taschen-büchern.

Diesen sammtlich von Jean Paul selbst im Druck veröffentlichten Aufsähen 2c. lassen wir in einem besonderen Abschnitte noch zwei Stücke aus seinem Nachlaß folgen.

Die zu dem lettern gehörige Selbstbiographie Jean Paul's, welche unter dem Titel "Bahrheit aus Jean Paul's Leben. Erstes Heftein" 1826 in Breslau (bei Josef Max & Co.) erschien und, wie der Herausgeber derselben, Jean Paul's Schwiegersohn Dr. Ernst Förster, in der Vorrede zum "Litera-rischen Nachlaß" 1836 berichtet, durch besondern Bertrag von den Gesammt-Werken ausgeschlossen war, daher auch in den früheren Ausgaben der Werke (von 1828—1838, sowie in derzenigen von 1840—1842) sehlte, ist Fragment geblieben und enthält nur die Kindheitsgeschichte Jean Paul's.

Was uns Förster in seiner "Borerinnerung" über diese Biographie erzählt, ist so auziehend und charafteristisch, daß wir das Wesenliche davon wörtlich solgen lassen:

"Schon vor dem Jahre 1806 — heißt es daselbst — faßte Jean Paul den Entichluß, seinen Lebenslauf zu schreiben, und zwar als Parallele mit der Lebensgeschichte des Apothekers Nikolaus Marggraf, und unter mehren Titeln, die er dazu sich selber vorschlug, war auch der Doppel-Titel: "Wahrheit aus meinem Leben von J. P., Dichtung aus des Apothekers Leben von J. P."

"Wie zu allen seinen Schriften, machte er auch zu seiner Biographie Jahre lang mit gewissenhaftem und religiösem Ernst Lorbereitungen und Studien, die er unter verschiedenen leberschriften nach und nach zusammenbrachte und neben einander stellte, indem er sich selber mit Maßregeln gleichsam an die Hand ging und im Boraus Borschriften ersand und ertheilte über die Art und Weise, wie er in Jukunst den gesammelten Reichthum von Materialien zu beherrschen, zu bewältigen und anzuwenden habe zur Erschaffung eines wohlgestalteten und sinnreichen Ganzen.

"Er genoß dabei — vielleicht verschwenderisch, erschöpfte aber nicht das, was er in seinen Andeutungen "ben Lugusreiz bes Schaffens" nannte, und worüber er "Geständnisse" ablegen wollte.

"Wir wollen sogleich noch mehr, als es bereits geschehen, mitten in die Sache uns versehen, indem wir ansühren, daß er die Vorbereitungen zu dem geschriebenen Lebenslauf — die seit dem genannten Jahre zu seinem wirklich gesührten gehörten — unter folgenden zehn Ueberschriften machte: 1) Machregeln; 2) Vorrede; 3) Vonsiedel; 4) Jodit; 5) Schwarzenbach; 6) Ehmanssium, Hof; 7) Leipzig, Student — Grönländische Prozesse; 8) Hof — Kandidat — Armuth — Teuselspapiere; 9) Blize; 10) Karrafterzüge.

"Außerdem war ein eigenes Buch angelegt, in welches wir wissen für dessen Inhalt seinen andern Namen — Monumenta Jeanpauliana nach und nach ausgenommen wurden.

"Jedes Blatt desselben ist überschrieben bald mit "Vita propria", bald "Mein eigenes Leben", bald wieder mit "Vita propria", zulest aber blos mit "Vita".

"In dieses Buch wurden, wie es Zeit und Umftande, innere Geistesanregung und Gemuthaftimmung mit sich brachten, von Jean Paul Erinnerungen aus seinem Leben, Betrachtungen und

Andeutungen über dasselbe und bessen Beschreibung eingezeichnet, vom Beginn des Jahres 1806 an bis zum 23. Februar 1824.

"So entstanden mehr als sechshundert mit energischer Kürze hingeworsne und in der Folge — wie der Augenschein lehrt — verbesserte und ergänzte Fragmente und Aphorismen, bei denen zuweisen, aber nur unter wichtigen Zeits oder Lebensverhältnissen, der Tag angezehen ist, an welchem sie niedergeschrieben sind.

"Nach und neben solchen Vorarbeiten und Studien fing Jean Paul — während er noch den Vorsatz, die erwähnte Parallele aufzustellen, sesthielt — schon im Jahre 1818 an,\*) sein Leben zu beschreiben und sich selbst darüber drei Vorlesungen zu halten. — — —

"Den erwählten Titel haben wir ihm [bem Heftlein] vorgesett, weil Jean Paul — nachdem erdie Idee, gleichzeitig sein und Nifolaus Marggraf's Plutarch zu werden, ausgegeben hatte — unter demsselben seine Lebensbeschreibung, und zwar in kleinen Heftchen als eine "Monat- oder Jahrichrift des Lebens" erscheinen lassen wollte, und wir Vollstrecker seines Willens sein wollen.

"Wir wünschten nichts mehr, als daß wir — und dies würde uns zum Trost gereichen — eine viel größere und eine so große Anzahl von Borlesungen mitzutheilen hätten, als nöthig sein möchten, um Jean Paul's begonnenes biographisches Werk zu einem vollendeten zu machen, d. i. sein Leben nach seiner ebenso besonnenen als unschuldigen und offenherzigen Weise bis zu bessen frühzeitiger und vorschnesser Vollendung oder, wie er selbst in seinen Andentungen sich ausdrückt, "sein Leben bis zu dessen Abbruck und Beschreibung im Druck" barzustellen.

"Allein unsere Wänsche sind eben so vergeblich, als unsere Betrübnig darüber groß ist. — — — — "

<sup>&</sup>quot;\*) In das oben genannte Vita. Bud ichrieb er (unter Rr. 461) am 14. Rul. 1818:

<sup>&</sup>quot;heute fing ich mein Leben mit Wonsiedel an, und gufallig mit einer Feber aus Wonfiedel, die mir am Morgen gufam."

Daß wir nicht den Inhalt der im Anschluß an die 60bandige Ausgabe ber Werke von 1828 als Band 61-65 erschienenen fünf Bande "Literarischer Nachlaß" zum Abdruck gebracht, findet icon darin feine Begrundung, daß Bieles aus diefem "Nachlaß" zu Jean Paul's Lebzeiten bereits ein=, ja zweimal gedruckt worden ift. Go enthält derfelbe g. B. die bereits im "Tafchenbuch für Damen 1812" gedrudten "Impromptus, welche ich fünftig in Stammbücher schreiben werde" und bas im "Morgen= blatt für gebildete Stände", 1807, Nr. 92, gedrudte Stud "Lefers Leiden burch literarische Sprichwörter". Gin Gleiches ift der Fall mit den Auffagen "Aleine Catiren", "Bitte, mich nicht durch Geschenke arm zu machen", "Reujahrsbetrachtungen", "Caturnalien", "Padagogische Kleinigkeiten", "Gesichte einer griechischen Mutter", "Das Leben nach dem Tode", "Des Rektor Florian Falbel's und feiner Primaner Reife nach dem Fichtel= berg", "Des Umtsvogts Josuah Freudel Klaglibell gegen seinen versluchten Damon"; alle diese in der ersten Gesammt= Ausgabe von Jean Baul's Werken bem "Nachlaß" zugetheilten Auffate find ichon zu Jean Baul's Lebzeiten veröffentlicht, wie fie auch schon in der forgfältig redigirten Ausgabe der Werke von 1842 nicht mehr als Nachlaß bezeichnet find.

Aber ganz abgesehen hiervon, wird auch in Bezug auf den übrigen Inhalt des Nachlasses das von uns beobachtete Bersahren keinem Tadel begegnen. Im hindlick auf die Eigenthümlichkeit Jean Paul's, kleinere Arbeiten, wenn er sie für bedeutend genug hielt, in größere Berke entweder unverändert oder umgearbeitet aufzunehmen, hielten wir uns nicht für berechtigt, das aus der frühern literarischen Thätigkeit Jean Paul's Stammende, aber von ihm selbst, entweder weil zu unbedeutend oder weil in veränderter Form anderweit verwerthet, Zurückgestellte wieder ans Licht zu ziehen. Dieser Gesichtspunkt drängte sich ganz besonders bei der Unterzsuchung aus, wie Jean Paul viele von seinen "Kleinen Schriften" anderweit verwendet und verwerthet hat.

Bur Ermöglichung einer vollständigen Uebersicht wollen wir indeß nicht unterlassen, unsern Lesern nachstehend wenigstens das vollständige Inhalts-Verzeichniß der fünf Bände "Literarischer Nachlaß" mitzutheilen.

# Iean Paul's literarischer Nachlaß. 5 Sde. 1836—1838.

(Sammtliche Berke, 38. 61-65.)

Erffer Band. 1836.

Selina ober Ueber die Unfterblichteit der Secle.

#### 3meiter Band. 1837.

Bemerfungen über uns narrifche Menichen

I. leber mich.

II. Allgemeines.

III. Religion.

IV. Erziehung.

V. Politisches.

VI. Alefthetisches.

VII. Autoren.

VIII. Geselliges Berhalten.

IX. Manner und Frauen.

X. Rarafteriftijches.

Fronien.

Satiren.

Ginfälle.

Bermischte Auffage.

Ueber die Religionen in der Welt.

Bon der Dummheit.

Unterschied zwischen bem Narren und Dummen. Bon bem ungeitigen Tadel ber Fehler bes Undern.

Die mörderische Menschenfreundlichkeit.

Die Wahrheit ein Traum.

Briefe an Abam Loreng von Derthel.

#### Dritter Band. 1838.

Ueber das Studium der Philosophie auf Schulen, 1779. Etwas über ben Menichen, 1781.

Bergleichung des Atheism mit dem Fanatism.

Abgeriffene Gedanken über den großen Mann. 1781.

Die porberbestimmte Harmonie und das Enstem des Influrus haben die nämlichen Schwierigkeiten. 1790.

Etwas über Leibnigens Monadologie. 1781.

Es giebt meder eine eigennutige Liebe noch eine Gelbftliebe. fondern nur eigennutige Sandlungen. 1790 (Diebst einem fritischen Unhang).

Physiche Note über den Zitteraal.

Anticritif.

Poititrip am Morgen.

Bon der Dantbarfeit.

Philosophische Unterjudungen, 1790-1800.

Erziehungs = Allerlei. 1811.

Rietien der Kinder.

Bemerfungen über uns narrische Menichen. 1793-1797. Gigenes.

Mugemeines.

Autoren.

Geselliges Berhalten. Manner und Weiber.

Liebe.

Ergiehung.

Bricfe an den Pfarrer Bogel in Rehau, nachmals in Arzberg. 1781-1802.

#### Bierter Bond. 1838.

Vollständige Mittheilung der schlechten, aberwikigen, unwahren und überflüssigen Stellen, die ich in meinem noch unge= bruckten jatirifchen Organon aus Achtung für ben Geschmad und das Bublitum ausgestrichen habe. 1784.

Wit. 1785—1787.

Mechte Cammlung meiner beften Bonmots, nebit einer Rede über die Bonmots, in welche noch eine Rede über den Fuß eines Sasen eingeschaltet worden. 1783.

Des Umtvogts Jojuah Freudel Klaglibell gegen seinen ver-

fluchten Dämon. 1794.

Die verschiedenen Gesichtspunkte, woraus der Teufel, der Tod und der Maler die Welt ansehen. 1785.

Mleine Satiren. 1786.

Bon dem unglaublichen Schaben, den ich mir thate, wenn ich heftig hinter den Culs de Paris her fein wollte, um fie zu ftaupen. 1785.

Gronien. 1785-1786.

Des Rektor Florian Fälbel's und seiner Primaner Reise nach bem Fichtelberg. 1795.

Der alte ins Lateinische zurudubersette Donatus. 1820.

Lejers Leiden durch literarifde Sprichwörter. 1807.

Ausschweif selbstgeschichtlichen Juhalts, wie mehre Baireuther Köpse des Berfassers Ruhm ausbreiten. 1820.

Neujahrs. Bunichhuttein für feine Gönner, von Fortunatus Rarl

Hofmann. 1791.

Ungereimtes Schützencarmen in freiem Metrum von Karl Hofmann, zeitigem Pulcinell. 1791.

Bitte, mich nicht durch Geschenke arm gu machen. 1811. Gine wohlgerathene Betrachtung über die Stammbucher, welche

eine wohlgerathene Vetrachtung über die Stantmonder, welche einen geschickten Kopf zu weiterm Nachdenken darüber ansfrischen soll. 1783.

Briefe an Berichiedene. 1782-1795.

#### Rünfter Band. 1838.

Neujahrsbetrachtungen ohne Traum und Scherz, nebst einer

Legende, 1819.

Beantwortung der Preisaufgabe: Kann die Theologie von der nähern Vereinigung, die einige Neuere zwischen ihr und der Dichtkunst zu knüpfen angesangen, sich wol Vortheise versprechen? 1784.

Saturnalien, den die Erbe 1818 regierenden Sauptplaneten Saturn betreffend; in sieben Morgenblattern mitgetheilt.

1817.

Unparteiische Beleuchtung und Absertigung ber vorzüglichsten Einwürse, womit Ihro Hochwürden meine auf der neulichen Maskerade geäußerte Meinung von der Unwahrscheinlichteit meiner Existenz schon zum zweiten Male haben umstoßen wollen. Auf Verlangen meiner Freunde abgesaßt und zum Druck befördert vom Teusel. 1784.

Ueber die Liebe. 1781.

Die Spuren der Lorsehung bei dem Uebel der Armuth und Krankheit. 1780.

Padagogiiche Kleinigteiten. 1820.

Impromptus, welche ich funftig in Stammbucher schreiben werbe.

Für meine Freundin, statt eines Neujahrwunsches. 1791.

Gesichte einer griechischen Mutter. Ein Traum in den letzten Tagen des Juli-Monats 1821.

Traum eines bofen Geiftes vor feinem Abfalle. 1818.

Für und wider den Selbstmord. Zwei Briefe aus der "Nouvelle Héloise" Rousseau's. 1788.

Ernfte Gedanken und Bilder. 1791-1794.

Das Leben nach dem Tode. Gine Erzählung. 1794.

Briefe an Emanuel. 1794—1795,

Mit der "Baierischen Kreuzerkomödie" hat es folgende Bewandniß:

Jean Paul hatte fich, wie er uns in "Ausschweife für kunftige Fortjetungen von vier Werken" (f. S. 282 ff.) felbft ergahlt, außer vier Fortsetzungen seiner Werke, nämlich ber "Unficht= baren Loge", der "Biographischen Beluftigungen unter der Gehirn= schale einer Riefin", der "Flegeljahre" und bes "Rometen", vier neue Werke vorgenommen: das Buch über die Unfterblich= feit der Geele, ein Werfchen wider das Ueberchriftenthum, feine Lebensbeichreibung und den Papierdrachen, und insbesondere über lettern fich, wie folgt, geaußert: "Biertens endlich muß ja mein lettes Werk geschrieben werden, bas eben unter diesem Titel felber ober vielleicht unter bem andern, vom Rometen an= gekündigten: "Papierdrache" oder wol unter beiden Titeln, in jedem Falle aber in der weiten Form einer Bochen= schrift, wie z. B. der englische "Zuschauer", erscheinen und von einer gewissen fruchtbringenden Palmgenoffenschaft, die fich fünftig naher felber schildert, verfaßt fein foll, weil in das lette Buch oder den Papierdrachen oder die fruchtbringende Wochen= Schrift Alles hineingeschrieben werden muß - - damit nur - einmal ein Ende wird mit mir, was ich nur von Ginfällen,

komischen Auftritten, Bemerkungen über Menschen und Sachen und allen Satan und seine Großmutter und von politischen und philosophischen Ausichten, ja von aufbewahrten Gefühlen und Rührungen nur im Pulte und im Kopfe vorräthig beherberge; — ein wahres umgestürztes Fruchthorn" 2c. 2c.

Es war Jean Paul nicht mehr beschieben, diesen Lieblingsplan zu verwirklichen; dagegen hat dies später Ernst Förster versucht. In dem 1845 in Franksurt a. M. erschienenen Buche

## Der Papierdrache.

#### Jean Paul's lettes Werk

jat Derselbe, wie er in der Vorrede selbst bemerkt, den "aufgegehäusten Papiervorrath aus der Schreibstube Fean Paul's zu sichten, zu ordnen und zum "Papierdrachen" zusammenzukleben versucht", dabei aber auf die von Jean Paul für jeden Fall in Aussicht genommene Form der Wochenschrift verzichtet, da sie ihm ein größeres Maß der Mitwirkung ausgenöthigt hätte, als sich nach seiner Meinung rechtsertigen ließ. Dies Buch zersielten solgende Abschnitte:

#### Erfter Theil.

Erstes Stück. Letter Wille. Was für Sätze nach meinem Tobe jährlich sollen erwiesen werden, und was ich dafür testamentarisch legire.

3 weites Stud. Zwölf Schmanzsedern. Bemerkungen über

und narriide Menichen.

Drittes Stud. Freudenbudflein. Die Kunft, ftets heiter gu fein.

Biertis Stüd. Der baierischen Kreuzerkomödie erster Theil. Fünftes Stüd. Blätter aus bem Tage- und Lebensbuch.

#### 3meiter Theil.

Dedikazion an Chr. Otto.

Der baierifchen Arengerkomodie zweiter Theil.

Comerglicher Tob einer guten Gattin und Mutter bor bem Traume eines reblichen Freundes.

Stammbuchblätter.

Gedankenfluge in auffteigender Richtung.

Wider bas Ueberchriftenthum.

Bergblätter und Schwungfebern.

Den Sauptbestandtheil bildet die "Baierische Areuzerkomödie". Bir haben dieselbe vollständig aufgenommen, von der Bieder= gabe des Uebrigen jedoch um fo mehr Abstand genommen, als auf eine absolute, nichts ausschließende Bollständigkeit bei bem in quantitativer Beziehung überaus reichen Material, welches fich noch im handschriftlichen Nachlaß befindet, doch verzichtet werden muß. Denn wie Förster versichert, hat er noch etwa 60 ftarte Quartbande " Fronien, Launen und Satiren, Bemerkungen über und narrische Menichen, Ginfalle, Gedanten, Dichtungen, philosophische, äfthetische und andre Untersuchungen" im Besit.

Seiner Gute verdanken wir die nachstehende Spezifikazion von dem Sinhalt dieses überreichen handschriftlichen Nachlasses, deren Mittheilung für jeden Berehrer Jean Baul's von höchstem

Intereffe fein wird.

# Jean Paul's handschriftlicher Nachlaß.

#### I. Studien.

A. Erzerpten.

- 1. 13 Quartbande von 1778-1781 (alfo von feinem funfgehnten Lebensjahre an!).
- 2. 49 Quarthände von 1782-1824.
- 3. 24 Quartbande von 1786-1825.
- 4. "Schöne Wiffenschaften" 2 Quartbande.
- 5. "Ertraits" 2 Quartbande. 6. "Geschichte" 2 Quartbande.
- 7. "Geographie" 7 Quartbande.
- 8. "Natur" 3 Quartbande, 1793-1806. 9. "Berschiedenes" 7 Quartbande, bez. 01-07.
- 10. "Allerlei" 5 Quartbande.

Bu diesen Erzerpten ift ein alphabetisches Register in vielen Quartbanden porhanden.

P. Selbstständige allgemeine.

1. Uebungen im Denken 3 Quartbande, 1780.

2. Tagebuch meiner Arbeiten 2 Quartbande, 1781.

3. Laune 3 Quartbande, 1785-1796-1820.

4. Thorheiten 1 Quartband. 5. Satiren 10 Bande in 4°.

6. Fronien 10 Bande in 4°.

7. Cinfalle 4 Bande in 40.

8. Studien, Ideenwürfel, Baufteinchen 2c. 8 Bande in 4°.

9. Sprachübungen, Borterbücher, "Geifter" 2c. 11 Bande in 4°.

10. "Merkblätter" 1 Band in 4°.

11. Gedanken 12 Bande in 4°.

12. "Gedankenblite" 1 Band in 40.

13. Bemerkungen über uns närrische Menschen 6 Bande in 40.

14. Philosophische Untersuchungen 4 Bande in 4°.

15. Alesthetische Untersuchungen 3 Bande in 4°.

16. Quellen 1 Band in 40.

C. Zu einzelnen Werten.

Dies find starte Faszikel in 40, oft 6 und mehr Quartbande, jum Rampanerthal und ben Solgichnitten; jum Titan; Giebentäs; zu den Flegeljahren, der Levana, Dem Rometen; Jubelsenior; Fibel; zur Konjekturalbiographie und den Briefen; jum Mufeum, Schmelgle; Ragenberger; zu den verschiedenen Auffäßen im Taschenkalender, Morgenblatt 2c., gur Berbstblumine; gur Selina und ber Selbft= biographie u. f. w. Dazu viele Urmanuffripte der Werfe. Dieje Sefte find bon dem größten Berthe fur die Renntnig des Dichters, für die Entstehungsart feiner Werte, für Ertlärung duntler Stellen und für etwaige Berich= tigungen im Tert. Unter Diesen Heften finden sich noch Die Studien und (theilmeis) die Manuftripte gur Aefthetit, Ars gaudendi, Rleine Bücherschau, zu den Doppelwörtern; Mars und Phobus; Dammerungen; Charlotte Cordan; Wetterprophet, Besperus, Mumien und vielen andern.

II. Ausgearbeitete Dichtungen und Auffate (großentheils ungebruckt).

Abalard und Selvije. 1781.

Ueber die Wichtigkeit des männlichen Ropfputes.

Dummheit ichidt fich auf alle Beife fürs gemeine Bolf. Bierzehntagsblatt.

Gine fleine moralische Siftorie von vereinigten Racht= mächtern.

Stanunbuch.

Qui bibit ex neigis.

Baierische Rreugerkomödie.

Das Umreiten der voigtländischen Ritterschaft.

Meine lebendige Begrabung.

Ueber den Ginfluß des Frühlings.

Ueber die Fortdauer der Seele. 1791.

Flüchtige Muthmaßungen über die Tugenden. 1788.

Meine Schlechte Rahrung. Brief an einen Schaufpieler.

Bericht über die weiße Frau.

Bas für Gate nach meinem Tode jährlich follen erwiesen merben.

Geschichte ber Bufunft.

Begen Bormittagsbefuche.

Winte für mein Epitaphium.

Abichied. (Und viele andere größere und fleinere Arbeiten.) Daran reiht fich eine fehr große Angahl Fragmente gu theils bekannten, theils noch nicht mit Bestimmtheit zu bezeichnenden Arbeiten.

#### III. Biographifdes.

1. Eigenhändige Briefbucher Jean Baul's vom Jahre 1781 bis jum Lebensende 1825 (mit vollständig oder auszugsweis geschriebenen Briefen Jean Baul's).

2. Tagebücher der Reisen von 1815 bis 1823. (Regens: burg, Beidelberg, Frankfurt a.M., München, Stutt=

gart, Löbichau, Dresden, Erlangen und Nürnberg.) 3. Tagebücher mit Lebensregeln aus früher Zeit; auch Bucher mit Bemerkungen über feine Schuler und Schülerinnen. "Via recti" 2c., "Arbeitsvorschriften", "Studirreglement", "Libri legendi" 2c.

4. Briefe an Jacobi, Bog, Dtto, Schlichtegroll und mehrere Andere eigenhandig; eine Ungahl Billete. Der Briefwechsel mit Frau und Kindern. Fremde Briefe in

größter Angahl, von 1781 bis 1825.

Schon ein flüchtiger Blick auf vorstehendes Berzeichniß zwingt zur staunenden Bewunderung des wol einzig dastehenden Fleißes eines Dichters, der mit nie rastender Arbeitsamkeit und unablässiger Beharrlichkeit die Ausgabe seines Lebens zu lösen und dem zu entsprechen suchte, was er in seinem Vitas Buch sagt:

"Ich halte es eben für meine Pflicht, nicht zu genießen ober zu erwerben, sondern zu schreiben — so viel Zeit es auch koste — ja so viele Freude, z. B. die Schweiz zu sehen, mir blos das Opfer der Zeit versagte."

Angesichts dieser selbstausopsernden Gewissenhaftigkeit kann man das Gesühl der Wehmuth nicht zurückdrängen, daß der weitaus größte Theil des literarischen Nachlasses noch immer für den großen Kreis der Verehrer Jean Paul's verschlossen ist und allmählich für die Nachwelt wol ganz verloren geht, wenn er ihr nicht durch Erwerbung seitens einer öffentlichen Bibliothek erhalten wird.

Möge dieses Denkmal, welches das Ehrengedächtniß Jean Paul's am Entsprechendsten seiern würde, dem musenbegnadeten Schriftsteller nicht versagt bleiben, der dem Wunsche, sein ganzes geistiges Ich der Welt zu offenbaren, in dem Vita-Buch solgenden Ausdruck gab:

"Benn ich könnte, so möcht' ich, was noch kein Autor konnte und kann, alle meine Gedanken nach dem Tode der Welt gegeben wissen; kein Ginfall sollte untergelzen." Erste Abtheilung.



### Katalog der Vorlesungen,

die in unferer Stadt für das funftige halbe Jahr werden gehalten werden, 1)

I. Borlefungen ber theologischen Fatultät.

Mlle Abende lesen über die schwersten Stellen der Schrift drei geschickte Kausmannsdiener und ein junger Baron, der in Hernen gewesen. Das Auditorium ist auf den hiesigen Kasseshäusern, publice.

Der Benfor ber theologischen Schriften lieft ein fehr ichones Rollegium über bie Menichenliebe als eine Ginleitung ju feiner

verbefferten Runft, Reger zu machen.

lleber die theologische Moral halt die ganze Stadt die schönften theoretischen Vorlesungen, von benen man sich wahren Rugen

"Weiner abgeriffenen Ginfalle erfte, swote, lette Lieferung";

"Der morderische Traum";

<sup>1)</sup> Erschien zuerst gebruckt in ben von E. F. Bogel anonom berausgegebenen "Mirturen fur Menschenkinder aus allen Ständen, von verschredenen Versaffern. Frankfurt und Leipzig seigentlich: Bayreuth, bei Eubech 1786", in welchen sich außerdem noch solgende Beiträge von Jean Paul befinden:

<sup>&</sup>quot;Einige gut gemeinte Erinnerungen gegen die noch immer fortbauernde Unart, nur bann ju Bette ju geben, wenn es Racht geworben";

<sup>&</sup>quot;Inde". Den ersten biefer Aufjäße hat Zcan Paul bereits in die "Herbst-Blumine" (f. Werke, Ih. XI.V. S. 79 ff) aufgenommen — die übrigen folgen hier unter Nr. II, III, IV und V genau nach dem Wortlaute der "Mithuren". In dem Indelfeversichnis der lepteren sind die von Jean Paul berrührenden Aufsige mit der Chiffer H. der Seiglen der Chiffer H. der Gerffer der andern in dem Buch enthaltenen, im Indalt mit den Chiffern M., D., G., R., De, P. dezeichneten Aufsige werden genannt: der Ferausgeder Erbard Friedrick Wogel, Plarrer; Job. Sann. Bölfel, Plarrer; Job. Bild. Bogel, Kommissionstath und Regierungsadvostat; Aletter, fürftl. schöndurgicher Amtsverwalter, damals sämmtlich zu Schwarzenbach an der Sagl. Weusel, "Das Gelehrte Teutschland", 5. Ausg., Bd. VIII. S. 230. — A. d. H.

verheißt; die praktischen Uebungen darin werden, wie man schon seit vielen Jahren gethan, auch heuer ausgeset bleiben. Auch scheinen sie eine Geschäftigkeit zu verlangen, die sich nit dem menschlichen Triebe nach Rube gar nicht verträgt, den Rascal einen Ueberrest des göttlichen Sbenbildes nennt, und den man

baber mehr beleben als entnerven muß.

Uebungen im theologiiden jowol als im politischen Disputiren werden beinahe alle biefigen Schuster in den bekannten Schenken anstellen; sie tosten nichts als etwan das Bier, das man selber trinkt. Indessen wird kein einziger Sak von ihnen durch den Scheiterhausen unterstützt, und auch die wichtigsten und dunkelsten Wahrheiten glauben die Meister des löblichen Schusterhandwerks dennoch durch die bloße geschukte Bewegung eines Stublbeins oder eines Vierkrugs gut genug zu erläutern und zu versechten; ein Meister des löblichen Schusterhandwerks scheiner für unwürdig zu halten, den weltlichen Arm zu Widerlegungen zu

gebrauchen, ju benen sein eigner zulangt.

Die Borlesungen, die man von Alters ber über die Sonnund Bestlags-Evangelien jede Woche einmal im Auditorium, die Mirche genannt, zu halten pflegte und für die man nichts zu bezahlen braucht, als was der Famulus für die Stüble ausprest, sollen auch diese Halben auf die gebörige gesehrte, philosogische und sichere Manier gebalten werden, wenn sich nur so viele Zubörer zusammenbringen sessen, als nöttig sind, ein Aublitum zu sormiren, wezu indessen dei kersonen unenteberlich sind. Allein man weiß wol, das dieses nicht zu bessen steht; denn schon seit langer Zeit bat man nicht mehr zusammengebracht als zwei, den Professor nämlich und seinen Famulus, höchstens noch den Teusel, den man aber wegen seiner Unsüchtbarkeit nicht gut für eine Verson nehmen kann. Gleichwel hat man nicht umhin getennt, dem alten Gebrauche sein Recht zu geben und diese Vorzleiungen wenigstens auzustündigen.

Der hiesige herr Superintendent kann diesesmal leider nicht lesen, weil er unlängst durch einen unglücklichen Zufall nicht nur seine Kräutermüße, wodurch er sein Gedachtniß närkt, sondern auch seine Geste, durch die er solches erzest, verloren bat und nun nichts mehr weiß als seinen Namen und Titel, die jelbigen begleiten. Inzwischen verspricht er einen Mann an seiner Statt zu stellen, der doch lesen will, ob er gleich nichts

versteht.

Ginige Abvokaten haben sich zusammengethan, um über bas Katechisiren und ben Katechismus geschickt zu lesen. Wenn hierinnen eine lange Uebung vor Gericht, Fragartikel für die

Beugen zu ftellen, einige Geschicklichkeit gewähren tann, so glauben fie barauf nicht ungiltige Unsprüche zu machen.

#### II. Borlefungen ber juriftischen Fakultät.

Ueber das allgemeine Staatsrecht werden alle Tage von Behn bis Elf sowol Borlesungen als Disputirübungen gehalten. Das Auditorium ift auf dem Baradeplat. Auch hat unser Fürst das ftebende heer von gut montirten Brofessoren, die er blos bazu befoldet, um über bas Dorf: und Bauern:, Faust:, Strand:, Rriegs: und Mekenrecht beffer burchdachte Vorlefungen zu balten. als man sonst hort, noch neuerlich um etliche Regimenter ver-Bie sonst zu den Prieftern, so find zu diesen Professoren Leute gang untüchtig, die einen Gehl am Leibe haben; auf die Geele fieht man, wie bei allen Professoren, jum Glude nicht fo febr. Diese von ber Minerva, ber Göttin ber Biffen= daften und bes Krieges, bewaffneten Professoren, die in den finstern Zeiten, wo Theologie und Rechtsgelahrtheit noch beifammen waren, beide mit guten Beweisen versaben und beschirmten, und die noch in der Rechtswiffenschaft das Bahre gern ins Licht und das Irrige gern in Schatten und Rauch zu jegen pflegen, diefe Professoren wird jeder gute Fürst, war' es auch zum Nach= theil seiner Länder, stets zu vermehren suchen. Uebrigens wird nach feinem fremden Rompendium, fondern nach den eignen Gagen bes Fürsten gelesen.

Eine Gesellschaft Diebe erbietet sich zu ebenso geschickten als theuern Vorlesungen über die juristische Praxis, wenn die gehörige Ungahl Buborer, Die zu Diesem Rollegium nothig ift, fich aufbringen lagt. Das Auditorium murde im Parterre bes hiefigen Schauspielhauses sein und die Zeit der Vorlefung von 6 Uhr Abends bis um 8. Sie find zwar ein Wenig theuer, doch nehmen fie statt des Kollegiengeldes auch gern Uhren und Etuis zc., auch wollen sie von gang Urmen gar nichts haben und verdienen daher vielleicht, daß man fie im gemeinen Wesen als Urmenadvotaten

anstelle.

Ueber bas Gesandtschaftsrecht lieft biefesmal ein Spion, ber auch Denen, die der prattischen Mappen= und Siegeltunde obzuliegen Millens sind, seinen Beistand anbietet, privatissime. Er municht sehr, daß er nicht gehangen werde, damit er ein

fo nügliches Rollegium recht oft moge lefen tonnen.

Der schon ermähnte herr Superintendent glaubt sich die Schwachheit seines Ropfes nicht hindern laffen zu muffen, ein nügliches Rollegium über den Herenprozeß zu lesen; auch von den Prozessen, die man in Laufanne mit den Insetten, und die que weilen die Landstände mit ihrem Jurften führen, wird er gern die wenigen Kenntniffe mittheilen, die ihm davon beiwohnen. Gin Sofmann wird leien über die Kunft, den Fürsten nicht

nur Uften zu referiren, sondern auch Klagen bes Bolts.

#### III. Borlesungen ber medizinischen Kakultät.

In den berühmteften Soupers werden verschiedene wikige Gerren anatomifde Rollegien über ben Meniden lefen. Gie baben ben lebendigen Radaver eines gefallnen rechtschaffenen Minifters fäuflich an sich gebracht. Diesen werden sie geschicht zergliedern und ihre pornehmen Buborer mit ber Darlegung einer feltenen Menge Gebler beluftigen, Die fie mit dem Unatomirmeffer an dem befagten Manne entweder entdeden oder doch erzeugen werden. Richt nur Arme, sondern auch Reiche und Vornehme werden sie anatomiren, und lebendig, wie es Berophilus mit den Miffethatern auch machte. Die die Herzte an ben hunden die Menschen lebendig zergliedern lernen, jo haben auch fie in der Berlegung lafterhafter Personen fich lange vorber und nicht ohne Glad genbt, eb fie gur Bermegelung tugendhafter übergingen, und fie beifen, burch jene jo weit gebracht zu jein, daß fie in diefer etwas vermögen.

llebrigens haben sie eine mäßige Menge sehr schöner Praparate von den guten Handlungen und guten Namen, die sie mit vielem Gleiß gerichnitten, in ihrem Beichluffe. Gie verfprechen fich noch eine besondere Unterhaltung für ihre Zuhörer von den mit Wind ausgestopften Körpern, mit denen fie ihr anatomisches Theater zieren und die beinahe Jedermann bei dem ersten Unblide für lebendig und beseelt zu balten sich täuschen läßt: sie find aber wirklich toot und ohne Seele, ob fie gleich fprechen, benn sie sind die eignen Leiber ber gedachten Berren

Professoren selbit.

Beiläufig! In eben biefen Speifefälen werben einige reiche Rentirer ftatt der Menschen Speisen tranchiren und feine anderen Thiere zergliedern als unmenschliche, die zum Gffen taugen. Giner pon ihnen sucht seinesgleichen in den Querschnitten; doch auch in den Oberschnitten durfte Mancher von ihm noch lernen

tönnen.

Die hier anwesenden landesberrlichen Kommissarien werden nach Unleitung bes Ralenders anzeigen, welche Tage gut sind zum Aberlassen, Burgiren und Schröpfen eines ganzen Landes, wie auch jum Solsfällen, jum Geldausgeben und fo weiter. Sie

werden aber aus dem Gesechsterschein, den die Zusammenkunst gewisser Sterne auf den Röcken jest formirt, sehr weitläuftig beweisen, daß gerade eben die Tage dazu gut sind, an denen sie es deweisen. Sie machen sich auf den größten Beisall Rechnung, müssen aber im Voraus anmerken, daß sie tein Testimonium paupertatis passiren lassen können, sondern die ausgeseskten Kollegiengelder von den Landständen aufs Schärsste eintreiben werden, weil der Fürst damit, wenn nicht der Armee den rücktändigen Sold, doch wenigstens seiner Sängerin die zu pränumertrende Gage zu bezahlen gedenkt. Ihr Auditorium wird zuweilen in Speisesalen sein.

Die hiefigen Büttel und ihre hunde werden das im vorigen halben Jahre angefangene Kollegium über Physiognomicen

forensem gar zu Ende leien.

Die gewöhnlichen Borlefungen über die Diatetit haben an allen pornehmen Tafeln ihren Fortgang, und die Röche bleiben

noch die Famuli.

Ein guter Dentist, der erst angekommen, sucht sich durch eine Anleitung zu empschlen, den Leuten die Beisheitszähne, sie mögen noch so gesund sein, vermittelst des englischen Schlüssels glücklich auszunehmen. Er hosst, nicht ohne den Zuspruch junger Bersonen zu verbleiben, die einst Minister werden wollen und die wissen, wie sehr der Pobel, dem man seine Weisheitszähne nicht ausgebrochen, immer um sich beißt.

#### IV. Vorlefungen der philosophischen Fakultät.

Ueber die Politik liest wie gewöhnlich der hiesige Zeitungsschreiber, über die Wahrscheinlichkeitzlehre der Tirekteur des hiesigen Zahlenlottoß; man bezahlt dafür so viel, als man will, und Jeder, er sei ein Bornehmer oder Gemeiner, ein Reicher oder Urmer, ein Etudirter oder keiner, kann dieses Kollegium hören. Diesem dürsten vielleicht statt der Prolegomenen einige Vorlesungen über die Regula kalsi und über die Rechtschaffenheit der Italiener, die sich von den Veutelschener so sehr absondern und nur das Geld ohne den Beutel begehren, vorausgeschickt werden.

Die Marqueurs der hiesigen Kasseckäuser laden Jeden ein, ihren Berlesungen über die Mechanik, die sie vor der Billardtafel balten verden, auch künstighin den alten Beisall zu gönnen. Sie hossen nicht, daß ein ordentlicher Student seine Zeit dieser Beschäftigung entziehen und sie dasur auf unnügere Dinge wenden

merbe.

Ueber die natürliche Magie und über die Aldomie, b. h. über die Kunft, Schminte, Ceufjer, Weibrauch und Worte in gutes Dufatengold zu vermandeln, werden die Sangerinnen uniers Ibeaters gern Vorleiungen halten, fo wenig Zuhörer auch jede auf einmal baben mag. Gie find übrigens weit entfernt, ben meiblichen Professoribus ordinariis, die eben hierüber in dant privilegirten Saufern lefen, den Zulauf abjangen zu wollen, und fie wisten gar webl, daß sie nur Professores extraordinarii find. Die Prima Donna lieft in ihrem eignen Saufe, bas ihr ein Raufmann geidenft, ju allen Stunden bes Tages und jogar auch der Nacht, jo wie die Sonne in Gronland zuweilen gar nicht untergebt und mit ihren Reigen den schlafenden und ben madenden Meniden erquidt. Gie werden alle Dvid's "Artem amandi" jum Leitfaden nehmen. Da die Beisbeit gewöhnlich die Gefundbeit untergrabt, und da besonders die alchmiftischen Berfuche trantlich machen, fo fürchten fie nicht, daß Jemand fich von ihren alchymistischen Prozessen, mobei zuweilen in der Phiole ein ordentlicher Denich erschaffen wird, blos burch die Rrantlichfeit werde entjernen laffen, die ibm davon droht und die bem Geifte feine Berbeijerung burch die Berichlimmerung bes Korpers immer fo febr vergallt.

Ein geididter Stuper bat fich entidloffen, an den Nacht= tijden über die Universalbistorie der Frisuren und Bandichleifen ein Privatissimum zu lejen, besgleichen über die Zeiten, wenn man die midtigften Aleidungeftude, wenn man 3. B. Waden, Brufte, natürliche Wangenröthe und andere jum Unjug geborige und por der Radtheit beidirmende Etude erfunden. Auch erbictet er fich, mit feinen beraldischen Renntniffen Jedem gur Sand gu gel ... ber fich dem wichtigen Zeitpunft nabert, wo er das Giegel mat., bas er burch fein ganges Leben auf allen feinen Briefen führt. Endlich lieft er bas beite Rollegium über die Erperis mentalphpfit, allein feinem Menschen weiter als nur fich felbst. Die Bersuche stellt er an feinem eignen Leibe an; 3. B. an Diesem bat er gefunden, daß der Effig, wenn man ihn häufig trintt, ziemlich mager macht und die Taille fehr verbeffert - oder um Die verlorne Runft der agyptischen Ginbalfamirung wieder aufzu= finden, potelt er feinen Leichnam und besonders den Ropf besielben alle Tage in wohlriechende Waffer ein, die ihn auch wirklich fo gut tonferviren, daß er bisber noch teinen andern Geftant von fich gegeben als angenehmen. Go lange er noch, beiläufig ju fagen, nicht wie ein Todter riecht und nur wie einer ausliebt. fo lange tann er auch hoffen, bas Ausfahren feiner Seele, ungeachtet er langft geftorben ift, noch einige Beit zu perzogern: benn nach der Meinung der Alegypter verläft die Seele den todten Körper erst, wenn er in die Fäulung übergeht. Und sind denn auch nicht bei unsern Köpfen noch die geistigen Gerüche Zeichen,

baß aus ihnen noch nicht alles Geistige verflogen?

Ein alter Mann wird über die römischen Alterthümer lesen, um den hunger noch einige Jahre länger zu ertragen. Er will jede Untiquität mit den gehörigen Zeichnungen, Gemmen, Kasten und Büsten erläutern. Wenn er z. B. von der Freiheit reden wird, die soust die Römer verehrten, so will er eine Paste aufzeigen, worauf sie mit einem Hute in der rechten und mit einem Spieß in der linken Hand gebildet zu sehen ist; und so wird er serner von allen übrigen Tugenden, von der Aahrheit, von der öffentlichen Sicherheit, von dem Adel und von allen andern Antiquitäten dieses alten und großen Bolks durch vorgewiesene Gipsabbildungen möglichst genaue und anschauliche Begriffe beizubringen trachten. Ich besorge aber beinahe, der alte Mann sindet gar keinen Zuhörer, und er wird den Hunger länger ertragen wollen als dieser ihn.

Uebrigens giebt auch ein Tanzmeister allen Jüßen Unterricht, die in schönen Kas am hose emporzusteigen oder im Felde davons zulaufen Willens sind. Gin Bereiter liest über das Reiten sitzend auf dem Reitstuhl des Genette. Gin Kapagei liest über die Redetunst, ein Usse über die Gestus, die man dazu macht, und ein Kranzos über alle Wissenschaften in der ganzen Welt.

Und ich selbst lese gleichfalls über etwas; benn ich halte nicht nur eine vorläufige, aus einem aufrichtigen Herzen gesloffene Loderede auf alle vergangene, gegenwärtige und zutünstige Professoren bieser und der andern Welten, sondern auch eine ätthetische Borslesung über die schwere Kunst zu satiristren. Ich lege dei derselben meine eignen Satiren zum Grunde, in denen ich viel attisches Salz zu sinden verspreche. Möchte ich sie doch das wahre englische Salz nennen! Denn dieses ist viel werth und heilt sehr. Man braucht sie daher nicht zu lesen, da ich schon über sie lese, und ich glaube sie jedem Verleger vortheilhaft genug zu machen, indem ich ihnen Zuhörer statt der Leser anwerbe.



#### II.

# Meiner abgeriffenen Ginfalle erfte Lieferung. 1)

Es giebt sehr viele Praparate, Leichname, Statuen, ausgestopfte Menschenhaute, Mumien und große französische Buppen; und doch giebt es wenig Menschen.

Die Gesetze haben einem Mädchen die Injurienklage wegen eines Kusses nur in dem Falle zugelassen, wenn es ihn wider seinen Willen bekam; allein, nimmt man nicht offenbar mit dieser Einschränkung auf der einen Seite Alles wieder, was man auf der andern zu geben schien? Denn der Fall, daß eine Schöne den Kuß, der ihr ausgedrungen worden, nicht vorher verlangt hätte, ist, genau erwogen, gar nicht möglich. Wenn daher diese Gesetz den Schönen wirklich Vortheil bringen soll, so nuß es, wie es scheint, schon so verbessert werden, daß allen Tamen auch dann die Injurienklage verstattet sein soll, wenn Jemand sie mit ihrer eignen Einwilligung gefüßt hätte.

Unser Leben, das sagen die größten Fakultisten, ist ein bloßer Kinderstand; nur ist der Eine ein Wechsele, der Andere aber ein Prophetene und Sonntagskind; im andern Leben erst werden wir, wenn wir den Körper, dieses Flügelkleid, abgelegt, majorenn sein und vielen Verstand zeigen. Und doch wollen Manche sich jest schon, eh sie todt sind, als Männer betragen. Wie wir nämlich bei unsern Kindern das Gedächniß am Ersten reisen sehen und mithin am Ersten zu beschäftigen suchen, so ist dieses auch bei uns

<sup>1)</sup> Bergl. Anmertung ju Mr. I, oben G. 1. - A. d. S.

großen Kindern die reifste Seelenkraft, die wir vorzüglich warten iollten, weil die übrigen (3. B. der Berstand) erst im Himmel oder im Treibhaus der Hölle in Blüthe ausschlagen. Kann man also wol von seiner ganzen Bestimmung dienieden weiter abkommen, als wenn man eistig Dingen obliegt, die doch wenig oder gar nichts dazu beitragen, daß man ein großer Gedächtnikgelehrter wird, sondern die lediglich nur unsern Verstand verbesser und üben?

Ein Autor, der den Leser nicht einschlafen läßt, gleicht nur gar zu sehr einem römischen Tyrannen, der die Missethater durch die Verjagung ihres Schlases qualte und tödtete, und es macht der Empfindiamteit unserer meisten Autoren wahre Ehre, daß sie hierin mitleidiger denken.

Das Mitleiden ist etwas, das einen König nicht kleiden will; denn er ist ein madrer Bater des Vaterlandes, und die Unterthanen sind seine ächten Kinder. So wie nun ein verständiger Vater nie Mitleiden mit seinen Kindern, wenn sie fallen oder sich verwunden, verrathen wird, weil diese sie verzärtelt und ihre Empfindlichkeit vergrößert, so wird sich auch ein kluger Regent allzeit hüten, einiges Mitleiden mit den Unglischssalten seiner Unterthanen, es sei durch Borte oder durch Thaten, an den Tag zu legen, und er wird vielmehr ganz kalt und gleichgiltig gegen ihre Widerwärtigkeiten zu sein wissen. Ein rechtschaffener Edelmann, der nur ein kleiner Regent ist, wird es auch nicht anders machen.

Ein Tyrann fällt den Geist früher als den Körper an; ich meine, er sucht ieine Stlaven vorher dumm zu machen, eb er sie elend macht, weil er weiß, daß Leute, die einen Kopf haben, ihre hande damit regieren und sie gegen den Tyrannen aufheben. Der Henter ahmt ihn nach und verbindet dem Missethäter die Augen, bevor er ihn foltert.

#### III.

# Meiner abgeriffenen Ginfalle zwote Lieferung. 1)

D. R—th läßt seinen Namen abbrucken, um ihn groß und berühmt zu machen; ich glaube aber, er tönnte ihn noch größer machen, wenn er ihn in einen — Kürbiß schnitte; benn der Kürbiß und der Name eines Kürbiß wüchsen dann zum größten Vergnügen unsers Planetenspstems mit einander groß.

Gewisse Wilde verehren den guten Gott, damit er ihnen nüße, und den Teusel, damit er ihnen nicht schae; wir Christen kehren es um und gehorchen dem guten Gott, um von ihm nicht gestraft zu werden, und dem Teusel, um Nußen von ihm zu ziehen.

Ich hinterbringe hiermit den Burgermeistern, daß sie bisher ohn' allen Grund so sehr vor der Folter in Sorge gestanden; denn es darf sie Niemand auf dieselbe spannen, sowol ihrer Burde als ihres Fettes wegen.

Mit Recht sagt bas Sprichwort: Wenn große herren sich raufen, so muffen die Unterthanen die haare bergeben; benn man seze auch, diese große herren trügen glücklicherweise Perrucken und fielen einander in diese: so muß man doch bedenken, daß die Perrücken lediglich aus Haaren, die man todten oder hingerichteten Unterthanen abgeschoren, gewebt worden. Man kann

<sup>1)</sup> Bergl. Anmerfung ju Rr. I, oben G. 1. - A. d. S.

vieses daher die Tonsur des Unterthanen heißen, der das Gelübde der Armuth, der Enthaltsamkeit und des Gehorsamsthut, um seinen herrn dadurch in den Stand zu setzen, die drei entgegengesetzen Gelübde zu leisten und zu halten. Daher die alte Möncheregel: Monachi est plorare, non docere.

Collte man nicht von einem gewöhnlichen Abvokaten wie von einem Frauenzimmer Unwissenheit der Nechte vermuthen dürsen? Und warum macht er sich diese Rechtswohlthat so selten zu Nuge?

Alesop behauptet freilich, daß Prometheus den Teig, woraus er uns arme Nürnberger Puppen knetete, mit Ihränen statt des Bassers angeseuchtet; allein ich habe Grund zu glauben, daß er lügt. Denn ich will bossen, daß er die Damen mit Schönheitse wasser, die Stadsossisiers mit Couragewasser oder mit einem Liebestrunt, die Mönche mit tostbarem Meihwasser eingemacht. Auch hätte Prometheus so geschickt sortsahren sollen, als er angesangen; allein er versah es gänzlich und sorgte schlecht für seine Ehre, da er in mein Wesen essen scheides, Bitters und haderwasser ein mein Wesen essen verses gar einen starken Schlaftrunt.

Ein Geistlicher sagte zu mir: "seinen geistlichen Ornat könnte ich sehr gut für das Sterbe- und Todenkleid seiner Laster ans sehen." — "Glüdlicherweise", versetzte ich, "ist das völlig richtig, und ich habe auch stets nicht anders geglaubt, als daß Dero Laster den Juden gleichen, die sich ihr Sterbekleid schon viele Jahre vor ihrem Tode machen lassen und es am langen Tage wirklich anlegen. Dero Laster thun es sogar jeden Sonntag und erinnern sich daran, daß ihr Leben nur 70, und wenn's hoch kommt, 80 Jahre währet."

Gleich ber Obrigkeit in Rücksicht der Missethäter sehen es die Köchinnen, wenn sie Geslügel abschlachten, ungern, daß Einer zusieht, der mitleidig ist. "Es kann", sagen sie, "dann nicht wohl ersterben." D, Ihr Scharfrichter der Thiere, die von Euch mehr als zehn Verfolgungen erdulden mußten, Ihr köche, früher würden vielmehr Eure armen Opfer sterben, wenn Ihr eben mitleidiger wäret und nicht ihre Markern vermehrtet, um unser Vergnügen zu vermehren.

Wenn es schon die Pflicht eines Avvolaten ist, für Den zu eisern und zu sechten, der eine sehr ungerechte Sache hat, so kann es noch weit weniger seiner Vestimmung entgegen sein, eine gerechte zu beschützen. Ich glaube daher nicht den Posten eines Avvolaten, auf den man mich gestellt, entehrt zu haben, wenn ich zuweilen das Corpus juris zum Zeughaus gebraucht, woraus ich Wassen zum Schutze einer guten Sache genommen. So hab' ich zum Beitpiel die Rechtsregel: "Was nan verschenken dars, das hat man auch das Necht zu versausen," so gut angewendet, das hat man auch das Necht zu versausen," so gut angewendet, das ich neulich mit ihr sewol der Villigkeit als den Großen Krantreichs einen wirklichen Dienst erwies. Ich sagte nämlich: Da doch offendar jeder Landesherr das Mecht besitzt, die wichtigsten Uemter völlig gratis zu vergeben — denn man sieht es leider alle Tage, daß Bersonen, die nichts haben als ein Wenig überschlichigen Berstand, den kein Geld verebelt, dennoch bedeutende Uemter erobern —, so muß er, wenn jene Rechtsregel richtig sit, ja auch nothwendig zugleich das Recht baben, die Lemter blos verkaufen und sie vom Antzionsprechtamator dem Meistbietenden zuschlagen zu lassen. Dieser Schluß hat, wie ich vernehme, dem ganzen Frankreich, wo der Atemterkandel so sehr büht, wohlgefallen und es für mich eingenommen.

Melian behauptet, die Klane eines habichts zoge Gold an fich. Ich ließ mir bennach einen Sabicht und Gold tommen, fand aber die sympathetische Anziehung nicht, die ich erwartete. 3d muthmaßte, daß Aelian die Sache vielleicht figurlich nehme. 3ch ließ mich daher einen frischen Versuch nicht dauern und verschaffte mir eine figurliche Sabichtstlaue. Neben diefe legte ich einen alten Louisd'or und in einiger Entfernung einen schlecht vergoldeten — Zepter, und zu meinem größten Bergnügen zog bie Klaue das Metall und den Zepter nicht nur an, sondern sie - worüber wir und Alle nicht genug verwundern konnten griff auch fogar barnach. Golde Erfahrungen gieren, buntt mich, ben wahren Philosophen, und man sollte ihrer mehrere machen und beschreiben, weil sonst nicht zu hoffen steht, baß man es noch vor Ablauf des Jahrhunderts in der finftern Lehre von der Sympathie zu etwas Erheblichem bringen werde. Der Lefer probir' es inzwijchen doch felber mit ben Sabichtstlauen, ob ne fein Gold, wenn er es ihnen binbalt, wirklich sompathetisch an sich ziehen.

Mein Mitleiden mit dem S. v. D. war stets aufrichtig und gut gemeint; denn er hat zu viel Plage und ist dabei unschuldig wie ein Kind. Wodurch hat seine Seele ce verdient, daß sie ihren Mildbruber, ben Körper, alle Tage verschönern muß? Der Friseur zwidt seine tadellosen haare alle Morgen - und bas ift auch in ben Gerichtstuben bie gewöhnliche Zeit ber Folter - mit glübenden Bangen und thut ihm einen Budermantel um, ben ich seinen banischen Mantel oder boch Martertittel nenne; die Jurisprudeng foltert doch nur gefunde Glieder, aber ber Schufter legt feinen fiechen Füßen ftatt ber fpanifchen Stiefel enge Schube an; seine ganze Lebensgeschichte ift eine wohlgemachte Bassionsgeschichte, indem ihm der Schneider statt des Purpurmantels des herodes zur Schmach ein mobisches Narrentseid anzieht, das ihn zu lächerlich macht; indem ihn der Friseur ferner mit einer Dornenkrone von haarnadeln verwundet; indem er weiter fich felbst Effig zu trinten giebt, um eine magere Taille zu bekommen, und indem er endlich fo ben ganzen Tag gefreugigt wird, bis er Abends bas haupt neigt und - einschläft. Ber biefes martervolle Leben eines Menschen, ber feine größten Gunden allzeit bis auf ben Traum hinaus verschoben und mit Wiffen noch teine Geele betrübt ober umgebracht, mit einiger Aufmertsamkeit in Erwägung zieht, ber verfällt auf allerlei sonderbare Gedanken über das Wefen des S. v. D. und aller Stußer überhaupt — benn ihnen ift allen ein gleiches herbes Schidfal beschieden — und ift zulest lieber geneigt, zu glauben, baß bie Stuger inegefammt nur empfindungelofe Mafchinen find, als daß es Defen gabe, die bei aller ihrer Unschuld bennoch fo fehr gepeinigt murben; wenigstens geben diesem Schlusse die Cartestaner viel Gewicht, welche aus einem ähnlichen Grunde die Thiere für Maschinen ertlärten, weil sich, wenn sie wirklich empfänden, ihre vielen Martern nicht mit ihrer Unschuld reimen ließen. Auch haben baber ichon manche Satiriter wirklich behauptet, daß die Stuger blos Maschinen find.

#### IV.

# Meiner abgeriffenen Ginfälle lehte Lieferung. 1)

Die Autoren sind mir lieber als die H. Diese geben ibre Schwangerschaft für eine Wassersucht aus; jene aber tehren es um und behaupten, daß sie ein wohlgebildetes Büchlein im Ropfe tragen, ungeachtet in der That nichts da ist als ein Wenig viel Wasser.

Wir loben zuweilen noch ein englisches Buch und vergnügen uns noch an dem Schimmer und den Erahlen defielben, indessen es vielleicht in England selbst längst untergegangen ist; so bestaupten einige Astronomen, daß wir auf der Erde manchen Fixstern schimmern sehen können, der, während daß sein Licht zu uns herunterreiste, sich aus dem himmel verlor.

Das Laster ift ber Ballast unsere Erbballes, und es wird ju seiner Zeit schon ausgeworfen und versenkt werben.

Aus ber Kirchengeschichte sind die Monotheletisten ganz wohl bekannt. Es waren Keger, die Christo, der nach seinen zwo Naturen zwo Willen hat, nur einen zuschreiben. Meines Erachtens ist es aber nicht gut, daß man diese Keger für seltener hält, als sie wirklich sind; denn ich kenne selber Monotheletisten, welche es, wiewol blos von den Damen und Regenten, beschwören wollen, daß diese stets nur einen Willen hätten. Und doch wäre dieses

<sup>1)</sup> Bergl. Anmertung ju Dr. I, oben G. 1. - A. b. S.

vie fatalste Monotonie in der Seele; auch beweist es die Erfahrung sattiam, daß wenigstens die Damen allezeit zwei Willen, einen menschlichen und einen göttlichen, einen bösen und guten, wirtlich begen und teine Sache verlangen, die sie nicht auch zugleich, wenigstens im nächsten Augenblicke, nicht wollten, und die Eine heit der Handlung ist etwas, das sie so sehr wie der beste englische Tragödienschreiber zu verachten streben. Gleich förperlichen Misgeburten sind ihre Seelen mit zwei Köpfen versehen.

Wenn ich einmal ins Gleichnikmachen komme, so weiß ich weder Ende noch Ziel, und das oft über die nämliche Sache. Sag' ich 3. B.: Bom Gesichte einer Tame, die sich sichminkt, sind zwo Ausgaben vorhanden, eine ohne und eine mit illuminirten Aupfern, — so bin ich nicht vermögend, damit schon aufzubören, sondern ich sage noch: Die Schamröthe wird aus solchen geschminkten Gesichtern in eksigie gehangen — ich nenne die Schminke die Intelvignette des Gesichts — und den Kopf eine gute Korträtbüchse, die das Porträt der Tame, das sie selbst gemalt, enthält, daher einige die Tamen zu den besten Porträtmasern gesellen, — ich glaube gar, ich fange dann an, die Schminke die letzte Delung der sterbenden Schönheit zu heißen, — ja, ich werfe den Jünglingen, die diese zwei Plumenstück auf dem Gesichte anbeten, den Vildervienst vor — und lasse nur dann mit der Sache völlig nach, wenn ich die Farbenhändler die Montirungstlieseranten der weiblichen Wangen geheißen habe.

Die Schönheit zieht uns Männer an; ist sie aber gleich einem armirten Magnete noch mit Golde ober Silber bewaffnet, so zieht sie uns, wie es scheint, noch sechsmal stärker an.

Es giebt Länder, wo man Leibesnahrung und Aothdurft so sehr liebt, daß die Einwohner Christum, wenn er noch einmal Besessen heilte, ersuchen würden, ihre Schweine doch mit den Teufeln zu verschonen und diese lieber, wenn's ja keine andere Auskunft gäbe, etwan in sie selber ziehen zu heißen.

Die man das Bieh auf die Neder treibt, das Getreibe abzufressen, damit es nicht zu start schieße, so treibe man doch die fammtlichen Rezensenten auf unsere Antoren und lasse ihre scharfen Zähne die Auswüchse des Genies ganz gut beschneiben!

----

### V.

# Der mörderische Traum. 1)

Da ich zum ersten Male las, baß bie Taucher zuweilen einander unter bem Maffer ermorten, so rief ich aus: Also auch Dieses Clement besudelt der Mensch mit seinen Gunden? Was foll ich aber jett jagen, wenn er jogar ben schuldlosen Traum den Widerhall der Rindheit und den Freund der Leidenden in ein Wertzeug des Todes zu verwandeln sucht? - h. A. predigte mit einigem Beifall; S. B. tam an die Stelle eines verftorbenen C. und predigte mit noch größerem. Bon 21., zu deffen Abschil= derung mir gar wohl der Teufel sigen konnte, läßt sich nichts Unders erwarten als der rachfüchtigfte Neid darüber. Ginft, ba der S. B. von der Rangel in die Safriftei berunterfam, redete A. ihn fo an: "Sie haben beute wieder eine herrliche Bredigt gebalten . . . . Aber ich muß Ihnen doch meinen gestrigen Traum ergablen. Mir traumte, Ihr Vorfabrer C. erschien mir; er freute fich, an Ihnen einen so vortrefflichen Rachfolger bekommen zu haben, und lobte Gie fo, daß es mich rührte; aber, fagte er zulegt, ich will ihn bald nachholen." Die Absicht dieses erdichteten Traumes läßt sich errathen; auch grämte sich B. febr barüber, aber er starb nicht baran.

<sup>1)</sup> Bergl. Unmerfung ju Rr. I, oben G. 1. - A. b. G.

# VI.

# Ende.1)

Seber Kalender hat seinen Kalenderanhang; die vornehmste Dame hat ihre Schleppe, vor die sie eingespannt ist; die Welt dat ihren jüngsten Tag; die schönste Musik verstummt in einem Endstriller; der Mönch, der noch so oft die letzte Delung ertheilte, empfängt sie endlich selbst; nach einer Stunde hat die beste Predigt seine längere wird im Brandenburgischen mit zwei Thalern bestraft) und die schmerzlichste Folter ein Ende. — Warum sollte min, da alle Wesen mit einem schönen Ende prangen, dieses Buch allein nicht sein ordentsliches Ende haben? Ich wüßte wenigstens keine Ursache als etwan die, daß dieses Buch noch kein Ende hat, sondern in der nächsten Messe fortgesetzt wird.

<sup>1)</sup> T. h. Schluswort zu ben Mirturen. Bergl. Anmeikung zu Rr. I, oben S. 1. — A. d. H.

# VII. Aleine Satiren. 1)

(1786.)

3ch glaube nicht blos mit Pascal, daß der Frommigkeit nichts vortheilhafter ift als ein franklicher Körper, jondern ich babe mich auch durch ungablige Erfahrungen überzeugt, daß der Boet fich ebenfalls nichts Befferes munichen tann als eine in einem feltnen Grade gebrechliche Gefundheit, und daß feinen Flügeln, die auf seine Borguge und Uebungen fich einschränten, Die Schwächung des ganzen Körpers fogar noch mehr zu Statten tommt als die bisherige Schwächung seines bloken Ropfes. Mus guten Grunden führe ich nicht mich felbst zum Beispiel an, noch weniger eine befannte große husterische Dichterin; nur will ich dem geneigten Lefer etwas Alehnliches ergablen, mas mir ein Pferdetnecht von seinen Pferden mitgetheilt. Er behauptete nämlich, daß die Abschneibung von zwei gewiffen Gehnen ibres Schwanges vollkommen binreiche, benselben in die glückliche Nothwendigteit einer unaufhörlichen Erhebung zu versetzen. Ich fete voraus, daß der Lefer die Unwendung von den Pferden auf Die Poeten felber entdeckt. Wird aber dann mein Bunich, über den man gestern in einer gemiffen Gesellschaft die Achseln gudte. - ber nämlich, daß man, wenn es mit der Bergrößerung bes beutschen Barnaffes ein Ernft sein foll, sich doch einmal nach Mitteln umsehen möchte, wodurch der pobelhaften Gesundheit unserer Dichter ein guter Stoß könnte beigebracht werden, - wird

<sup>1)</sup> Zeitschrift für altere Literatur und neue Lekture von Meisner, II. Jahr- gang, 3. Quartal. — 24. b. S.

bieser Annich, sag' ich, noch unüberlegt zu sein scheinen? Zwat konnte er Manchem vielleicht wenigstens unnöthig vorsommen, sobald man den Poeten selber glauben will, die an sich eine Menge Laster erzählen, welche von je ber der Berieinerung und Entfrästung des Körpers den größten Borichub gethan; allein man frage dagegen ihre Gedichte, ob auch diese ihre angeblichen Gebrechlichkeiten bestätigen! Wenn sie die Starte verleugnen, die man doch von einem zum Bortheil der Phantasse abgemergelten Körper erwarten kann, so liegt's am Tage, daß alle ihre (der Dichter) Ausprechung der Tugend die Erfindung eines Mittels noch immer zu wünschen übrig lasse, das ihrem Körper diesenige Unähnlichkeit mit den starten Körpern der Barden verschasst, welche ersorderlich ist, wenn ihre Berse die völlige Uehnlichkeit mit den starten Bersen der Barden erlangen sollen.

Bei uns baben nur die Beiligen, nicht aber die Tugenden Tempel. Also auch hierinnen stehen die Alten so wie in Allem auf einer fo boben Stufe über uns, daß wir an ihre Rufe taum mit uniern Röpfen reichen. Man nehme 3. B. die Tugend, welche wir unter dem Ramen einer edlen Freiheit, einer edlen Unverichamtbeit tennen. Die Athener bauten ihr einen besondern Tempel, und wir? Wir erreichen ihr Mufter hierin nicht einmal, geichweige daß wir es überholten. Ungeachtet die Tugend ber Unveridamtheit beinahe die einzige ift, die noch nicht aus den Grenzen Der feinern Welt verstoßen worden, ungeachtet man fich noch nicht vor ihr wie por ihren Gespielinnen icheut, zu ihrem Berehrer sich zu bekennen, ungeachtet es sich mithin ohne übertriebene Boraussegungen erwarten ließe, daß man der vorzüglichen Uebung dieser oftgedachten Tugend besondere Derter heiligen murde: fo hat man doch nicht nur nicht daran gedacht, für die Unverschämtheit besondere Tempel aufzuführen, sondern man begnügt fich ohne Bedenken, Dieselbe zugleich mit Gott in einem Tempel ju verehren, und lakt fie mit der halfte einer Kirche fich behelfen, von der ihre Feindin, die Schamhaftigfeit, die andere innen bat. - Man versuche nicht, mir einzuwenden, daß sie doch bafür von jedem Sausvater und jeder hausmutter zu Saufe verehrt werde und ben Rang einer Sausgottin genieße. Denn durch langes Nachspuren habe ich in Erfahrung gebracht, daß an diesem gangen Borgeben tein Wort mahr ift. Ich habe g. G. erst vorgestern Abends ju meinem größten Erstaunen und Mis-vergnügen vernommen, daß eine Dame vielmehr die Abgotterei gegen Die Schamhaftigkeit zu Sause aufs Sochste treibt. Sie foll

insgeheim (ich kann es aber kaum glauben) wie gewisse beibnische Priester sich die Wangen mit kinstlichem Blute beschmieren (denn das ist die heutige Art, diese Abgöttin zu verebren; vor Zeiten mußten die unglücklichen Dienerinnen derselben sogar ihr eignes ausopiern und sich damit das Gesicht anstreichen), und man will gesehen haben, daß sie das Vild verselben in ihrem Spiegel aufgestellt und solches früh und Abends wie ein Marienbild verbentlich angebetet habe. Zwar fügte der Erzähler etwas dinzu, womit er das Grelle der Sache zu mildern glaubte, allein eben dadurch vermehrte er es offendar. Denn wenn (wie er binzugestügt) besogte Dame in ihrer Vertraulichteit gegen ihre Vusenstreundin Schambastigkeit doch noch einiges Maß bält und z. B. nicht sich zu entkleiden wagt, bevor sie dieselbe von sich entstent hat, oder noch weniger ihre Freundin zu ihrer Vettgenossin zu machen sich getraut, so ist dies leider nichts als ein Veweis mehr, daß ihre Freundschaft mit derselben nur desto länger besteben werde, da keine Vertraulichseit sie untergräbt und kurze Trennungen sie noch mehr besestigen.

Es lagt fich gwar nicht leugnen, bag ber Englander einen Lowen im Mappen führt; allein follte es fofort auch ebenfo unleugher sein, daß der deutsche Poet sich in die Saut dieses Löwen verlappe? Ist nicht vielmehr die ganze Geschichte von dem Gjel, der eine Löwenhaut zur Larve seiner eignen machte, ein Geschöpf aus dem Fabelreiche? - Aber barum giehe ich noch nicht ben großen Ginfluß in Zweifel (und ich finde nötbig, es ausbrudlich zu erinnern), den unjere eigenen großen Röpfe auf unfere tleinen jum größten Bortbeil unfers Parnaffes haben. Ich meine, wir durfen nicht blos behaupten, daß wir den Englander gar nicht nachabmen, fondern wir tonnen une auch rühmen, daß wir dafür in die Justapfen unserer eignen Mufter besto angit= lider treten. 3ch versocht neulid Chendaffelbe gegen einen Eng= lander felbst mit unglaublicher Geschicklichteit und Sige und brach julest in bas icone Gleichniß aus: Co wie. wenn die golone Morgenjonne bervortritt und ihre abiduffige Bahn hinauffteigt, die goldnen Bewohner des Grafes, die Insetten, alle fie nachzugabmen beginnen und nach einigen Berjuchen die Spigen des Grafes auch glüdlich ertlettern, ebenfo fahrt mol tein Genie bei uns mit feinen lauten Flügeln in die Sobe, daß nicht fofort in allen Fußen ber erstaunten Zeugen seines Aufflugs eine medanische Begierde nach einer abuliden Emporfahrung sich

rege, welche wir gewöhnlich durch einen Bersuch befriedigen, uns fammtlich durch einen allgemeinen gleichzeitigen Sprung wo möglich zu heben.

Ich weiß zwar wohl, daß ber Geschmack unseres Publikums eine Edubidrift eben nicht febr vonnothen bat und am Wenigften die meinige; allein ich fann mich doch nicht enthalten, zwei Alehnlichkeiten befannt zu machen, Die ich zwischen ihm und ben Celigen im Simmel mabraenommen und bie mir febr zu feinem Bortbeile zu iprechen icheinen. Lavater bemerkt nämlich im britten Theile feiner "Musfichten in Die Ewigfeit", baß die Geligen im Stande sein werden, sich zu jedem Riesen aufzubläben und jede willfürliche Bergregerung ibres Kerpers auszuhalten. -Er fest, und wie mich bunft, nicht ohne Grund, bingu, daß biefe beiondere Ausdehnungsfabigfeit ibrer Statur fie zur Bewohnung aller Welten und zum Umgange mit allen Bewohnern berjelben (sie mogen jo groß jein, als sie wollen) ausnehmend tauglich made. Ich made bierven eine figürliche Anwendung auf unfer Publifum, welches das gewiß ist, was die Seligen doch nur mabrideinlich find. Ich bin oft über ten vertrefflichen Repf besselben in das freudigfte Erstaunen gerathen, und es jage mir jelbst (ich überlasse mich seiner unparteiischen Entscheidung), ob es irgend einen Ropf in Menfel's "Gelehrtem Deutschland" ober anderswo fennt, der aus so vielen, jo großen, so verichiedenen Talenten besteht und der besonders einen so allgemeinen Beschmad besitzt als sein eigener. Denn das Publikum ift im Stande (und es ift feine erfte Alebnlichkeit mit den Geligen), sich jede Größe zu geben, welche von jedem neuen großen Kopfe zur Bedingung ihrer gegenseitigen Unterhaltung gemacht wird; es hilft sich an der Band ber Runftrichter fo weit auf, daß es febr gut boren und versteben tann, was R-t von seinem Munde herunterredet; es empfindet mit G-e; es philosophirt mit K-t und h-r und spottet mit W-d. — Die andere Achilichfeit mit den Geligen macht ihm wo nicht mehr, doch ebenso viel Ehre. Dieje können sich nach Lavater auch zusammen: pressen und noch weit mehr als die Teufel sich in Milton's Gebicht oder als die Kausleute die Baumwolle. Den Nugen von diefer unnachabmlichen Bertleinerung foll uns Berr Lavater entdeden; es ift diefer: daß ber Gelige, ber aus einem Rolof in einen Buntt zusammengeschrumpft, Die Gesellschaft ber Riefen nun mit der Gesellschaft der Insetten vertauschen und den lettern alle naturbistorischen Gebeinnisse ihres Wesens in der Gestalt

ibresgleichen abforschen tann. - Wenn meine Parteilichfeit für Das Bublitum mich nicht gang tauscht, so tann man ihm die figarliche Alehnlichkeit Diefer feltenen Busammenziehung ebenfo wenig absprechen als die obige einer feltenen Auseinanderbreitung; von jener macht es fogar noch öfteren Gebrauch als von biefer. Ich berufe mich auf bas Publikum selbst: findet es nicht ebenso viel Geschmad an ben elendesten Wiener Romanen als an ben besten von W . . ? ist es nicht fähig, sich an dem zum zuweiten Male aufgelegten Spotte bes Rufters von Rummelsburg mit einem besondern Bergnugen zu legen? und ichließt es in seine Lefture der besten Autoren nicht auch die schlechtesten ein? - Diese feltene Allgemeinbeit feines Gefcmads fest indeffen bie geichickeste Berkleinerung seines Kopses voraus, und sie ist der beutlichste Beweis, daß ihm das Vermögen nicht sehlt, sich dermaßen einzuziehen, daß es endlich in den fleinen Gesellschafter des kleinsten Autors fich verwandelt, oder — unfigurlich — von seinem Beidmade und Scharffinn fo viel preiszugeben, baß es beide burch unermudete Berringerung bem Geschmade bes ichlechteften Mutors endlich vollkommen gleichmacht. (53 ift fcmer, mit einiger Richtigkeit zu bestimmen, ob man bem Bublifum seine Bergroferung oder seine Bertseinerung höher anrechnen muffe; indessen, wenn man mich darüber befragte, so wurde ich ohne Bedenken bie Bartei ber legtern darum nehmen, weil nichts jo ichwer ift, als ju fremden Begriffen sich herunterlassen. — Das ganze große Berdienst der Autoren, die fur Rinder schreiben, beruht ja auf Diefer Schwierigfeit ber Berunterlaffung. Und mare auch biefes nicht, fo murbe wenigstens in meinen Augen Die Fähigfeit bes Bublitums, zu fleinen Autoren herabzusinken, seiner andern, zu großen hinaufzusteigen, sehr weit blos barum vorsteben, weil es selten oder feine Gelegenheit findet, von der lettern Gebrauch zu machen, hingegen aber jeden Tag beinahe Anlas hat, fich von ber angenehmen Unentbehrlichfeit ber erstern zu überzeugen und zum Besitze eines Saumens sich von Neuem Glud zu munschen, ohne welchen es schlecht im Stande sein murbe, aus unfern bestein neuen Schriften bas gehörige Bergnügen zu schöpfen. Ich barf also wol nicht erst hinzufügen, daß dieser Gaumen dem Aublitum sowol als uns kleinen Autoron selber einen unsäglichen Rugen verschafft.

Es ift sehr befremdend, aber leider auch ebenso sehr gewiß, daß gerade in unserem Zeitalter, wo das schöne Geschlecht unser häßliches völlig gedemuthigt hat, so viele Spötter sich gegen

daffelbe erheben, und man follte anfangs nicht vermuthen, baß der reizende Theil der Menschheit in der literarischen Welt eine fo gang andere Rolle als in der feinen fpielen werde. Golke unter ben Beranlaffungen zu diefem Betragen bes Schriftstellers, die ein Anderer aufgählen mag, auch eine befannte Geneigtheit mit sein, sich in der Person des Schriftstellers für das zu rächen, was ihm als Menichen widerfährt; follte er mithin in feinem gedrudten Spotte eine Entschadigung für seine wirklicher Gr= niedrigungen suchen, die er der guten Lebensart nicht hatte abschlagen tonnen: fo ift fo viel gewiß, daß dies gange Betragen Dem Schriftsteller weiter feine Chre macht. - Die Damen übrigens muffen sich mit Gesellschaft trösten; benn es geht bem Teusel ebenfalls nicht besser, bem man mit ber Feder in ber hand alle Die Chrfurcht verjagt, Die ihm fogleich zu Dienste steht, wenn man mit ihm unter vier Mugen und des Nachts zu sprechen bas nur gar zu feltne Bergnügen bat. Die Fürsten selbst haben in unsern Tagen tein anderes Schickal. Denn wann hat jemals der fo febr verkannte Despotismus fichtlichere Burgeln geschlagen und größere Blüthe getragen, wann hat er fühlere, braunere und längere Schatten geworfen als jest? Aber wann hat man gleichwol mehr gegen ihn geschrieen und ihn verunglimpft als eben auch jest? Man leie nur die Franzofen! — Ich werde mich also nicht mehr entschuldigen, daß ich von dem spottenden Saufen der Stribenten mich gang absondere, fondern ich will sogleich in einige ber warmsten Lobeserbebungen bes schönen Geschlechts ausbrechen, die einen matten Nachgeschmad von benen geben können, die ich ihm unter das Gesicht mit einer Art gewöhnlich mache, daß ich mir und ihm eine schöne Röthe abjage.

Ich fange mein Lob mit einer wohlgerathenen Rechtfertigung einer gewissen weiblichen Mode an, die zwar zu alt sein mag, werspottet, aber noch gar nicht zu alt ist, gerechtsertigt zu werden. Ein gewisser Herr, den ich nicht nennen darf, eröffnete mir, daß eine gewisse Dame, welche der Leser sogleich errathen wird, ihm öffentlich mit einer Miene der Unbekanntschaft begegne, die den Sieg völlig verleugne, den er über ihre tugendhafte Berstellung wöllig davongetragen zu haben sich rühmen dürste; und er versicherte mich, das Einzige, was ihn noch über ihre Bergessenheit seines Triumphes beruhige, sei ein starker Zweisel an ihrem Gedächtnisse überhaupt, der ihm zum Glück für seinen Stozz heute bei der unverhössten Nachricht, daß er nicht der erste, sondern der neunte Sieger sei, dem es bei ihr so gehe, zu Sinne geschossen. — Ich schmeichte mir aber, die Dame besser und ohne

Untoften ihres Gebächtniffes rechtfertigen zu konnen, und ersuche baber ben Leier, fich von ber Sache folgende Borftellung gu machen. Die bejagte Dame hat wie jede ihren Genius, ben Cinige ihre Tugend, Undre ihre Reuschbeit oder auch ihre Scham= baftigfeit nennen. Er mag indeffen ihre Freundin beißen. Diese Freundin hat sich in das Berg der Dame eingemiethet, beffen zwei Rammern sich allerdings, wie es mir scheint, zu Un: fleidezimmern oder doch zu Ruliffen für fie fehr gut schicken. Der obige herr tommt nun und erlaubt sich die Freiheit, bei aller der Höflichkeit, die er der Dame erweift, verschiedene unbefonnene Worte fallen zu laffen, die ihrer Freundin gar nicht gleichgiltig fein konnen. Endlich vergift er fich gegen biefe fo fehr, daß sie über seine Ungebühr nicht anders als erzürnen tann und wirklich in der ersten Sige aus den zwei Serzkam= mern der Dame herausfährt und unter Begleitung des Bluts auf ibre Wangen eilt. Gier glaubte fie vielleicht fich verstedt und ficher genug, weil ber Zinnober, hinter bem fie lauerte, cinerlei Farbe mit ihrer naturlichen und zornigen hatte, fo wie etwa die Raupe durch ihre Gleichfärbigkeit mit ihrem Nahrungs= blatte dem hunger des Bogels entwijcht. Allein ihr Wider= facher, der fremde Berr, entdectte ober muthmaßte gleichwol ihre Nachbarschaft und näherte bosbafterweise feine Lippen und Bahne den Wangen, um feine barauf sitzende Feindin (denn man muß das Aergste vermuthen) zu erbeißen. Ich zweiste nicht, er wurde es vollführt haben, wenn sie (die Freundin, wie ich die Schamhaftigfeit oder Reuschheit zu nennen für gut befunden) nicht fogleich, der Borftellungen der Dame ungeachtet, Die bisher ben faltblütigen Buschauer gespielt, sich entschlossen hatte, von berfelben fich so lange zu entfernen, bis ber herr es mude murbe, auf fie zu marten, und felbst den Abtritt nahme. Die Rachricht von den Mitteln übrigens, welche die Dame in der Abwesenheit ihrer Freundin gesunden, den Muth des herrn so gut zu demuthigen und seine Krafte so gut zu entwaffnen, daß sie ihre Freundin noch in feinem Beisein ohne Gefahr einer neuen Berjagung zurückzurufen magen konnte, wird meinen Lefern febr gleichgiltig fein und ift auch schon in andern Schriften vollständig ju finden. Mit Fleiß habe ich bisher mit taltem Blute ergablt. Run aber vermag ich die Frage nicht langer guruckzuhalten: Ronnte der herr die Dame empfindlicher beleidigen als in einer Freundin, die mit ihr in die Schule gegangen, die mit ihr auf-gewachsen, die ihre Reize sonft lange mit Schonheitswasser und Edminte unentgeltlich aufgeputt, die ihr treuer als Glud, Liebhaber und Schoofbunde gewesen, und Die fie überall

hinter bem Ruden lobte? Gel' ich ju weit, wenn ich baber behaupte, bag bie Dame in ihrer beschimpften Bujenfreundin sich mit allem Nechte völlig ebenio febr beleidigt finden fonnte, als eine andre fich in ihrem Echoobhunde angegriffen achtet, wenn man gegen benjelben sich jo jebr vergißt, daß man entweder ben Gebrauch eines weichen Kiffens von ihm macht ober feine Pjote nicht mit der Hand, sondern mit dem Jufie brudt? Gine Unachtsamfeit gegen die Dame selbst konnte vielleicht noch beidonigt werden; aber die gegen eine Freundin derselben geht ihre Eigenliebe naber an, da Jeder jeinen Freund noch weit mehr als fich felber liebt, wie ichen Cicero aus bem Grunde versichert, weil man fur ben Freund Tugenden in Gefahr fest, die man blos bem eignen Bortbeile nie aufgeopfert batte. Man verzeibe mir Dieje anscheinende Weitläuftigfeit über Die Orope ber oftgebachten Beleidigung; fonnte ich wol anders als nach dieser Vorbereitung dem Lefer die hohe Meinung von der Dame beibringen, wenn ich ibm melbe, daß fie dieje unerhörte Beleidigung dem fremden herrn gleichwol von Bergen verziehen bat, daß fie nicht auf Rache gejonnen, daß fie jogar gleich bem Chriften ober gleich bem Cafar, bem nichts aus bem Gedachtniffe zu kommen pflegte als fremde Beleidigungen, fich öffentlich gegen ben Beind ihrer Freundin angestellt, als ob sie sein Bergeben und jogar ibn felbst gang vergeffen batte? - 3ch bin gewiß, in meinem Lefer ift nun an die Stelle feiner porigen zwei-Deutigen Meinung von ihr eine vortheilhaftere getreten, und 'vielleicht hat felbst mancher unbedachtjame Lacher seinen vor: eiligen Spott über ihre edle Bergeffenheit wieder gurudgenommen. Wenn wir noch dazu setzen, daß der fremde Gerr gar schon ber neunte Gegenstand ihrer Berzeihung gewesen, so werden wir vielleicht wel faum nicht in Zweifel fein, ob fie dem Petrus vorzuziehen ist, der nur fiebenmal des Tages jeinem Nächsten vergeben mag; ja, wir tonnen, ohne mit unserer Parteilichkeit für fie über die Grenzen der Wahrheit zu geben, aus ten Proben ihrer Berjöhnlichkeit bas Bertrauen faffen, daß es ihr mit ber Beit sogar leicht ankommen werbe, es in ber Befolgung eines gemiffen Gebotes bes Meuen Testamentes so weit zu bringen. baß fie nicht nur ben Badenstreich, ten ihre Freundin empfangen. vergiebt, sondern auch zu einem zweiten einladet und aufmuntert. - Zwar will mich der fremde herr versichern, daß sie turg nach bem Abtritte ihrer Freundin in eine cole Sike und Erbitterung gegen ihn gerathen und, um dieselbe zu rachen, auf jeine eigne (benn in den männlichen Bergen wohnen auch jolde Freundinnen) abuliche Unfalle zu thun Bersuche gemacht; allein Dieje bosbafte

Bersicherung soll dem Glanze ihrer nachberigen Verschulichkeit nichts entziehen, wenn der Lejer erstlich zu bedenten beliebt, daß sie diese Rache nur in dem ersten Anstoße eines unschuldigen Eiser sin ihre gemißbandelte Freundin genemmen, und zweitens, daß sie gewiß überzeugt war, mit solchen Angussen dem berringsten zu missallen, als von welchem in der ganzen Stadt bekannt ist, daß er der vermeintlich angesallnen Freundin das Logis in seinen zwei Ferzkammern ichon seit vielen Fabren aufgekündigt und sogar sich die und da verlauten lassen, er muthmaße immer mehr, das Bewistien, sie einnal beherbergt zu haben, sei eine bloße leere, lächerliche Täuschung.

Die Aegypter pflegen bekanntermaßen, um das Bild ihrer verstorbenen dreunde gewisser zu verewigen, es auf Mumien zu malen. So ausgemacht diese icheint, is grundlos ist doch, was Einige mit eignen Augen geseben zu haben ichwören, daß auf der Gasse lebendige weibliche alte Mumien berumwandeln, die mit drei Farben (weiß, roth und schwarz) auf ihr lebendiges Gesicht ihr verstorbenes aufgetragen und gemalt und ihrer unsstehen Häßlichkeit eine Kopie von ihrer längst verblichenen Schönheit anvertraut und einverleibt haben sollen. Ich wünschte, daß man uns mit solchen tücksichen Zeugnissen fünstigdin zu verschonen besieben und überhaupt meine goldne Vemerkung mehr in Erwägung ziehen möchte, daß eine Lüge nur Ten erzetzt, der sie fagt, aber sollen die Andern, die sie hören, und niemals Tie, welche sie trifft.

Würden nicht die Peeten weit besser sahren, wenn sie statt Ihreszleichen die Juderbäder nachabmten? Es wäre schlimm, wenn ich dem Leier erst eintäuen müßte, daß ich es mit dieser drage ernstlich meine. In der That, die Kunstrichter würden dem Barnasse eine Menge schlechter Poessen erspart baben, wenn sie mit mehr Tiser den Lichtern eingeschärst hätten, daß seder Schritt, den sie auf der Bahn ihrer gedachten Muster thun, sie den schlimmsten Berirrungen bleßstellen werde und müsse. Häte den schlimmsten Berirrungen bleßstellen werde und müsse. Häte den ihnen z. B. die Gelees (oder das sogenannte Gefrorne) zur Rachahmung vorgelegt, welche dem Gaumen des Kenners mit Tüßigkeit und Kälte so unbeschreitlich schmeicheln, würden

bann die Gedichte so selten sein, die einen oder ben andern Reiz oder gar beide in einem beträchtlichen Grade vereinigen? würde man dann noch aus fremden Sprachen die Produtte belen mussen, welche dem seinern Leser sewol in der Süfigfeit als Kälte die größte Genüge leisten können? Ich wundre mich daher nur, daß voch unsere Anakrechtischen Dichter ihre Werke mit diesen zwei Bollkommenheiten noch immer in einigem Grade, und mit der Bollkommenheit der Kälte sogar in einem nicht gemeinen, zu adeln im Stande waren.

#### VIII.

# Das Leben nach dem Tode.

Gine Ergablung.

(1794.)

Das Leben ift ein Traum, der Tod ift ein Traum; aus den Traumen werden wir im himmel mach. Bielleicht ift bann der heitre Mond (wie schon Berder und agnptische Priefter dachten) die erste feste Kuste nach den Orfanen des Lebens; da brechen wir vielleicht die ersten Frühlingsblumen des andern Lebens, bis mir felig weiter gieben von Welt zu Welt, von Simmel zu himmel.

D, wenn dann die gurudfliebende Erbe binter und zu einem lichten Bunttchen einschmilgt, wie werden uns webe thun unfre hiesigen Narrheiten und unfre traurigen Freuden und unfre 3ugellofen Kummernisse und unfer unhimmlisches Leben!

Jeder gestorbene Freund ist für uns ein ziehender Magnet in einer andern Welt, und der Greis wohnt unter Todten. In ber Mitternacht feines Lebens ichaut er, wie ber Grönlander in Die Mitternacht seines langften Tags ober am Mittag feiner langften Racht, nach höheren Gegenden auf, und aus feiner Nacht fieht er die Unsterblichfeitssonne die Bergspiken rothen und vergolden. - Berftummt aber die troftende Stimme bes Predigers auf dem Gottesader, jo feben die fressenden Graber graflich aus wie kauende Rachen, die Bater, Freunde, Befen vor Euch germalmen, und ein giftiger Damon, feind jedem Menschenpaar, bas fich umschlingt, aichert allemal bie eine Salfte ein, und an bie heiße Bruft legt er nichts als eine talte tobte. Sch will Alles biefes noch einmal fagen, indem ich biefe fleine Geschichte erräble:

Holo liebte Mehalla. Beide waren gut, aber Keines glüdlich. Denn zwischen ihren Gerzen wuchs ein Berg auf und spaltete ihre Herzen. Sie standen nun in zwei Wisten, und de war die Erde ihren Urmen und der himmel ihren Augen; denn ihr sterbendes Kind hatte die Mehalla in seine kalten Urme gerissen, ihr Auge an seine Augenbraunen, ihr Herz an seine blasse Brust; aber Holo sant in die Erde, die ihm nichts mehr gab und ließ, hinein, und sanst legte ihm der Tod die zerstörten Glieder und trodnete und scholos das Auge, auf dem eine ewige Thrane das zweite Augenlid gewesen war.

Der Tod führt an seiner gistigen Gisband Kinder gern; an dieser Hand, die wir Alle einmal fassen müssen, erstarrte auch das der Mehalla, und der Schmetterling flatterte von den Blumen des Hinnen des Hinnels. D, flattert immer davon, glückliche Kinder! Am Morgen des Lebens wiegt unter Gesang, Morgenroth und Blumen der Iod Euch ein; zwei Arme tragen Cuch und Euern kleinen Sarg, und Ihr tauscht blos Paradiese, indes wir zusammendrechen und erblassen unter kalten Schatten—im Sturm des Lebens und mit einem müden Angesicht, zerschnitten von irdischem Kummer und irdischer Mühe und mit einer Seele an den Erdkloß geklammert.

In erhabner Sternennacht ging oft vor Hylo's einsinkendem Todeshügel sein Freund vorüber und fühlte, daß er allein war wie der Todte, und daß sie einsam waren neben einander. Er schlug daß schwere Auge auf gegen die Sternennacht über ihm und gegen die ziehenden Wolken über ihm, und er sehnte sich weg von der niedrigen, stummen Erde, in der sein Freund lag.

In erhabner Sternennacht ging seine Mutter vorüber, und Thränen hüllten das Grab zu, und sie hatte keinen Trost. —

In erhabner Sternennacht ging seine Mehalla zum Hügel, um Blumen hinzulegen; aber sie legte keine Blumen darauf und stürzte von Schnerz zu Schnerz: "Du, Du hast Deinen Namen verloren und die Erde und Deine Bekannten und nich, und es ist viel Erde zwischen mir und Dir — ich sehe Dich nimmer! — Uch, wenn ich Dich sähe! — Dein Auge zerbröckelt in Asche, Deine Hand reißt ab. Dein Horz frist der Todtenwurm, Dein Geist zerging. — D Schickal, wie hast Du uns Beide verwüstet und unser ganzes, ganzes Paradies! "

In biefer erhabnen Minute ging über die Gefilde berüber ein lichtschöner Jungling mit einem Ernft, ben diese Erde nicht giebt; es ftand über ibm an ben Sternen ein Schimmer, und der Schimmer ging mit ihm. Aber das Grab fab er nicht an wie die Andern. Wie ein entwölfter Himmel trat er vor Mchalla bin; auf seinem Untlit mar eine erlebte Emigkeit, in seinen Augen ein Gebet und Gott. "Gehe weg vom Todten! Halte bas Grab für Deine Welt nicht! In den Sarg friecht ber menschliche Geift nicht, blos ber Tod. Gieh aber auf! Ueber der Nacht droben ift Gott, der Mensch, das Dasein, die Tugend. Da binauf flimmert Gure tiefe Erde wie ein Cisberg zwischen ben Wolfen; tief unter bem unbeweglichen Meere der Emigfeit gebet der reißende Strom der Zeit und gieht seine Todten und Lebenden an hellere Ufer. - Gieh jett Sterne niederfturgen! Es find feine, sondern Rinder ber modernden Erde; benn Sterne und Sonnen fteben ewig und fturgen nicht! Go ichießen die Sternschuppen der Korper nieder ins Grab, und der Geift strebt fort am ewigen himmel. Du aber bift noch in lebendige Erde eingesarat!"

Mehalla war betäubt und ungetröftet. Der Jüngling fuhr

fanfter fort:

"Splo strahlt auf Mehalla! In den Mond über Dir zieht jeder Geift aus feinem einbrechenden Körper, und ein durch= fichtiger Traum schleiert ba fein neues Leben ein. Die Todten muffen träumen wie 3br, bamit ihre boben Lebenswogen aus einander wallen; ba spielt vor ihnen der Traum ihrer Erden= jugend und wiegt ihre befänftigte Seele, bis ein Rind ben Traumflor weggieht und ihr Auge unbewölft und groß aufgeht über dem Metherreig ftiller Gefilde des erften Simmels. D. da Splo's Todtentraum feinen Erdentraum ihm nachtonte, und ba er wieder spielte im untergesunknen Paradiese feiner Jugend, da auch Du por ihm lagft und von seinem tampfenden Bergen ben schwarzen Kummer wegbobst, der es wie eine Otter umwickelte und aufschwellte, ba endlich Dein Kind den genesenen Sylo aus dem letten Traume lispelte — da ihn zuerst diese Abschiedsblume, dieses Bergismeinnicht, das ihm der Tod von Dir nach= trug, selig anlächelte, und da am Horisont das beitre Elpsium der Erde silberhell und groß aufstieg\*) und Splo hinauf nach ihr sah vie nach einem Gebirge, über das der gehoffte Friede herkommt!

<sup>\*)</sup> Bekanntlich erfcheint bem Monde bie Erbe 6imal großer als er uns, und das herauswälzen eines folchen himmeletorpers muß entzuden.

- D, beneide Deinen Sylo nicht! Dein Todestag, Mehalla, wird auch kommen, Dein Erdgefängniß auch verwittern, Dein Kind wird Dich auch erweden, und Dein erster himmelsblid wird Dir sagen, daß ich Dein Sylo bin."

Wit einem strömenden Blid unaussprechlicher Liebe sah er

fie an, als murd er wieder ein Sterblicher, und zerging in einem Blig. Mehalla aber fah nicht mehr aufs Grab und legte die Blumen nicht darauf und ging unter überirdischen Gedanken nach hause, mit bem reinen Auge geheftet an den dämmernden Mond.



#### IX.

# Gedanken über Elternliebe, Geschslechtsliebe, Freundesliebe, Menschenliebe. 1)

1.

Ach, daß der Mensch gerade zu der Zeit die schönste Liebe empfängt, wo er sie noch nicht versteht — ach, daß er erst spät im Lebensjahre, wenn er seuszend einer fremden Eltern- und Kinderliebe zusieht, hoffend zu sich sagt: "Uch, meine haben mich gewiß auch so geliebt" — ach, daß alsdann der Busen, zu dem Du mit dem Danke für ein halbes Leben, für tausend verkannte Sorgen, für eine unaussprechliche, nie wiederkehrende Liebe eilen wirst, schon zerdrückt liegt unter einem alten Grabe und das warme herz verloren hat, das Dich so lange geliebt!

 $^2$ .

In der Natur ist teine Freude so erhaben rührend als die Freude einer Mutter über das Glück ihres Kindes.

3.

Es giebt Personen, die sich in die Liebe nur hineinreden, nicht hineinschauen; blos Worte, von Tugend und Empfindung beflügelt, sind die Bienen, die den Samenstaub der Liebe in solchen Fällen von einer Seele in die andere tragen. Gine solche bessere Liebe aber wird vom tleinsten unmoralischen Zusat vernichtet.

<sup>1)</sup> Cuphrofnne, 2. Bb., 2. St. 1797. — M. b. S. Rean Baul's Werfe, 48, (Bernt, Auffabe ic.)

#### 4.

Du bist (sagt ver Liebende oft im Stillen für sich von seiner Geliebten) in mein Berz gemalt, und nichts macht Dein Bild von meinem Berzen los; beibe mussen wie in Italien Mauer und Gemälbe darauf mit einander versetzt werden.

#### 5.

Ich kenne nichts Rührenderes und Schöneres als die weibliche Verbeugung aus jener tiesen Achtung, womit gute Madchen ihre Liebe allein zu sagen wagen. — Nur die Kokette wird durch die Liebe beschlähaberischer, aber die Stolze wird dadurch bescheiden und sanst.

#### 6.

Edle Liebe reinigt wie die Tragodie die Leibenschaften eines Menschen, indem fie solche erregt.

#### 7.

Mur eine vollendete edle Seele vermag es, den geprüften Freund nicht mehr zu prüfen, — zu glauben, wenn die Feinde des Freundes leugnen, — zu erröthen wie über einen unreinen Gedanken, wenn ein flummer verstiegender Argwohn das holde Bild beschmutt — und wenn endlich die Zweisel nicht mehr zu bezwingen fondtungen noch lange aus den handlungen fortzuweisen, um lieder in eine kameralistische Unworsichtigkeit zu versallen als in die schwere Sinde gegen den beiligen Geist im Menschen. Dieses feste Vertrauen ist leichter zu verbienen als zu haben.

#### 8

Auf diese Erde sind Menschen gelegt und an den Fußboden beselsigt, die sich nie aufrichten zum Andlic einer Freundschaft, welche um zwei Seelen nicht erdize, metallene und schmutzige Bande legt, sondern die geistigen, die selber diese Welt mit einer andern und den Menschen mit Gott verweben. Solche zum Schmutzen den Menschen mit Gott verweben. Solche zum Schmutzen der Menschen mit Gott verweben. Solche zum Schmutzen der Menschen mit Gott verweben. Tempel, der um die Alpenspitze hängt, von unten für schwebend und bodenlos ansehen, weil sie nicht in der Köhe auf dem großen Raume des Tempels selber stehen; weil sie nicht wissen, daß wir in der Freundschaft etwas Höheres als unser Ich das nicht die Quelle und der Gegen stand der Liebe zugleich sein kann, achten und lieben: etwas Höheres, nämlich die Verkörperung und den Widerschein der Jugend, die wir an uns nur billigen, aber an Ander art lieben,

9.

Der Bürger liebt schon mehr ben Menschen im Bürger als ber Bruber im Bruber, ber Later im Sohn. Laterlandsliebe ist nichts als ein eingeschränkter Kosmopolitismus, und die höhere Menschenliebe ist des Weisen Laterlandsliebe für die ganze Erde

10

Ach, ich habe mir oft es vorgemalt, wenn wir uns Alle einander so liebten wie zwei Liebende, wenn die Bewegungen aller Seelen wie bei diesen gebundne Noten wären, wenn die Natur uns Allen zugleich den Nachtlang ihres dis über die Sterne reichenden Saitendezugs ablocke, anstatt daß sie nur ein liebendes Baar wie ein Doppelklavier bewegt! — Dann würden wir sehen, daß ein Menscherz voll Liebe ein unermestliches Eden einsschlösen und daß die Gottheit selbst eine Welt erschuf, um eine zu lieben.

-10: 4-08-



#### X.

# Die Taschenbibliothek. 1)

Es kann fein, daß meine jungen Lefer zufrieden find, wenn fie meine Erzählung gelefen; aber dankbar werden fie fein nach

zwanzig Jahren, wenn fie fie benutt haben.

Der Bagentanzmeister Aubin hatte wenig Zeit, wenig Geld, noch weniger Gedächtniß und Bücher, — und doch wußt' er fast alle auswendig und war nicht blos auf dem Tanzboden zu Hause zuch wollte dieses Räthsel vergeblich durch Errathen auflösen; ich mußte zu Dem selber gehen, der es war. Ich mengte mich daber nicht unter die Schüler, sondern unter die Zuschauer seiner frühlichen Tanzstunden, die er den Pagen und einigen Neben-Elevinnen

in dem großen Redouten : Saale gab.

3ch tam ein Wenig früher als die Eleven, die gern überall tangten, nur nicht da, wo fie es lernen follten. Aubin mar ichen da und ftedte ein fleines Buch in der Große des Rates chismus von Schloffer, ben Ihr Guch taufen folltet, bei meinem Unblid ein. "Ich bin so gludlich (fagt' er, um feinen Fleiß gleichsam zu entschuldigen), daß ich teine Zeit und Langeweile habe. Ich fühle nie, daß ich auf etwas marte; denn ich giebe fogleich einen Theil meiner Taichenbibliothet aus ber Tafche. und mar's an einem Ufer, auf bas ber Fahrmann erft aus ber Mitte des Stromes zu rudert." Er stahl fich immer zwischen seinen täglichen 8 Tangftunden und zwischen den Zeiten ber Er= bolung einige Leseminuten beraus; wie verächtlich steht neben einem folden Minutendieb im guten Ginne ein Tagebieb im schlimmen! - In der flüchtigen Biertelftunde unfers Gesprächs sette er mich durch seine Kenntnisse in Ungewißheit, ob er außer der Tanzkunst eigentlich Theologie — oder Jurisprudenz — oder Ustronomie - oder Geschichte - oder andere Wiffenschaften verstehe.

<sup>1)</sup> Taschenkalender zur belehrenden Unterhaltung für die Jugend und ihre Freunde, a. d. 3. 1797. — 21. d. h.

Nach vier Uhr unterbrachen die Tangfdülerinnen unfer Gespräch mit dem ihrigen. 3ch beffe, es war nur eine - höchstens noch eine -, die die "Abendstunden" ber Mad. Genlis nicht gelesen, jonft mare sie gewiß noch einmal fo bojlich, fo ftill und jo bescheiden gewesen. Bielleicht hatte fie teine Mutter mehr, Die es ibr fagen tonnte, daß eine Jungfrau gegen jeden Mann, ben fie bezahlt, gegen einen Tang: ober Sprach: ober Zeichenmeifter noch zurudbaltender und boflicher zugleich jein muffe als gegen Freunde ihrer Eltern. herr Hubin tadelte es gemiß auch, baß fie langer blieb als Undere und in unfer Gefprach eindrang und ibm gulett die Frage that, die fich niemals schickt: welches Geschlecht beffer sei, ibres oder seines. Rein Dlensch von Er: ziehung legt eine Frage vor, deren Untwort bem Undern Mube toftet. Ich nahm ihm die Mube durch die Erzählung einer Siftorie aus den "Abendstunden" der Mad. Genlis ab; wir hatten Beit, ba er von 5 bis 6 Ubr auf neue Springtafer lauerte, Die aber heute alle im Romödienbause saken. Als die Sistorie aus und das Madden fort war, bat er mich zu meinem Erstaunen, fie - noch einmal zu ergablen; "denn es blieb' ihm fein Rome," fagt' er; "fein Gebachtniß fei durch bas schnelle hintereinanderlesen von Dingen, die nicht gufammengeborten, ein ausgesogner Uder geworden." Mir mar freilich Dieje Entfraftung eines Wedachtniffes, Das mir beute nichts als Proben feiner Starte gegeben, unbegreiflich; aber ber Cap ift mahr, daß Giner, der jede Minute eine andere Wiffenschaft ober ein anderes Geschäft vornimmt, fein Gedächtniß gerftore.

Das Glück oder vielmehr Don Karlos — denn diese Tragödie wurde beute gegeben — nahm ihm die Schüler und schenkte mir den Lehrer. "Man sollte", sogt'er, "allemal heute (den 22. Juli) diese Stück aufsühren, weil der Held davon gerade heute (1568) sich todt geblutet." — Er wußte den Tag vieler Begebenheiten, deren Jahrhundert Andere nicht wissen. Ich begriff immer weniger die Schwäche seines Gedäcktnisses. Er sagte: ich sollte nichts

loben als - bochftens feine Taidenbibliothet.

3d ging also mit ihm nach Saufe jum Sauptschluffel aller

Ein halbes Schock Bücher — lauter Kompendien von einem halben Schock Missenschaften — besaß er, weiter tein Blatt. Oft sind die Gebirnfammern leer und die Bücherbretter voll, aber hier war das Miderspiel.

Endlich ergriff er den Schlüffel zu einem Bücherschrant - und zum Räthiel - und ichloß beide, d. h. feine Taich en bibliothet, auf. Ergerpten waren es, aber fürzere als die gewöhnlichen.

3d will jest ben Lesern, die jo gludlich find, noch in den Jahren zu fein, beren Berluft oder Mighrauch teine spatern gut machen, Diefen will ich Alles Wort für Wort zuwenden, mas mir der Tangmeister vorjagte; ich mag ibn nicht um den Dant bringen,

ben fie ibm einmal nach langen Jahren jagen werden.

"Ich bat oft", jagt' er, "einen Menschen, der eine dide Reise: beschreibung wieder jum Buderverleiber gurudgetragen, mir nur einen Bogen mit beren Inbalt vollzuschreiben - er fonnt' es nicht. Nach vier Wochen tonnt' er nicht einmal ein Ottavblatt ausfüllen mit ber Erbichaft aus bem Buch. Es war also nicht blos jo gut, als batt' er's nicht gelefen, fondern noch schlimmer. 3ch hatte Tangichuler, Die jährlich mehr Bucher als Tage burchbrachten; aber fie befanden fich jabrlich nicht um 365 Beilen reicher." Und boch ift's unmöglich, zugleich viel zu lefen und viel

zu merken. - Das foll man ba machen? -

"Blos Erzerpten. Ich fing mir anfangs aus jedem Buche zwei, drei Conderbarkeiten wie Schmetterlinge aus und machte fie durch Tinte in meinem Erzerptenbuche fest. Ich hob aus allen Wiffenschaften meine Retruten aus. Drei Zeilen Blat, mehr nicht, raumt' ich jeder Merfwurdigfeit ein. Ich borgte mir allezeit nur ein Buch, um es lieber und schneller zu lefen; viele borgen, ift fo viel wie fie faufen; man lieft fie nicht ober spat. Oft besteht aller Geift, ben ich mit meiner Relter aus einem Buche bringe, in einem einzigen Tropfen; ich hab' aber bann nach 10 Jahren noch etwas, noch einen Vortheil vom Buche aufzuweisen, nämlich meinen Tropfen. Diese Erzerpten zieh' ich wie Riechwasser überall aus ber Tasche, auf ber Etraße, im Vorzimmer, auf bem Tanzboden, und erquide mich mit einigen Lebenstropfen. Ware mein Gedächtniß noch schmächer, so laj' ich fie noch öfter.

"Die hauptsache ist, baß ich Erzerpten aus meinen Erzerpten mache, und den Spiritus noch einmal abriebe. Einmal lef' ich fie 3. B. blos wegen des Artifels vom Tange durch, ein anderes Mal blos über die Blumen, und trage dieses mit zwei Worten in tleinere hefte ober Regifter und fülle jo bas Tag auf Flaschen.

"Cogar eine ichwere Zahlenlaft tann mein traftlofes Gedachtniß aufheben und tragen; ich lege fie nur in 365 tleine Laften aus ein=

ander."

Sier gab er mir seinen Kalender. Beder Monat mar mit einem balben Bogen burchzogen, auf bem es fur jeben Monatstag beigeschrieben ftand, ob biefer ber Geburte : ober Sterbetag eines berühmten Mannes oder einer großen Begebenheit oder ein griechticher, judischer, römischer Feittag sei, oder welcher Käfer baran ohngefähr in die Erde, oder welcher Zugvogel zu seinen Winterluftbarfeiten abreife. Jeden Morgen fah er bann bas bijtorische Pensum bes heutigen Datums an, und nach einem Jahre hatt' er mehr als zweimal 365 Zahlen im Kopf.

3ch mußte bier den Mann, deffen Berg für alles Biffen brannte, an das meinige druden und es ihm gesteben, daß ich

beinahe auf demselben Wege feit dem 14ten Sabre gebe.

Und 3br, lieben Jünglinge, macht, daß 3br auch einmal aus foldem Grunde umarmt werdet! Bergeft ben Bagentangmeifter Mubin nicht, der feine Beit und fein Gedachtniß und boch fo viele Kenntniffe hatte! - Bergeft Ihr ihn, jo bleibt Euch aus einer gangen burch Guere Seele rauschenden Universitätsbibliothet nicht fo viel gurud, als in ben Ratalog berfelben, weitfauftig geschrieben, bineingebt. — Die Bucherfluth verläuft, lagt nur einige Echalen nach, überspült wieder Guer Gedachtniß, und nach Diefer Cobe und Gluth fteht in Guerer Seele nicht eine einzige gemäfferte Pflange, sondern eine naffe Sandwufte. - Revetiren könnt Ihr dann gar nicht; oder Ihr mußt wenigstens das alte Buch von Neuem lesen und also Bergessenes und Behaltenes zugleich wiederholen, indeß Ihr in derfelben Beit ein gang neues burchbrächtet. Um Ende werdet 3hr zur Wiederholung Guerer Letture fast die Wiederholung Gures Lebens nöthig haben. -Rurg, vergeßt mas 3br wollt, nur meine Erzählung nicht! Sogar Die unter Cuch, die bier erichrecken und es beflagen, baf fie ichon ou alt sind, diese nehm' ich bei der Hand und sage ihnen tröstend: "Gehet nur mir und dem Herrn Aubin nach! um so mehr mußt Ihr jest, da 3hr Cuch fo fpat auf ben Weg gur Renntnis macht, ben abgefürzten einschlagen - mahrhaftig aus benselben Grunden, warum ich und er noch im Nachmittage des Lebens mit Erzerviren

fortsahren, mußt Ihr damit ansangen."
Wenn ich nach zehn Jahren noch lebe, so will ich am heutigen Tage an diesen Aufsak venken und mich draußen nach allen Weltgegenden umschauen und sagen: "Gewiß lebt in diesem Umfreis mehr als ein Mann, ber froh ift, bag er ver 10 Sahren erfahren hat, wie es ber Bagentanzmeister Aubin machte."

#### XI.

# Der Traum und die Wahrheit.

Troft bei bem Todtenbette einer Freundin.

Die Selige wurde geboren den 5ten September 1745, knüpste das Band einer glücklichen Ehe den 19ten Juni 1762, sühlte den Schwerz der Trennung von dem Geliebten seit dem 17ten November 1780 und folgte ihm in das Land der Ruhe den 27sten April 1797.

Der Schlaf verbirgt die erste Melt und ihre Rächte und Bunden — und zeigt uns eine zweite und die Gestalten, die wir liebten und verloren, und Szenen, die zu groß für die kleine Erde sind.

Ich war in der Insel der Glückseligen, in der zweiten Welt, (so träumte mir); die Sterne waren näher — das himmelblau lag auf den Blumen — alle Lüste waren Töne — und Ruhe und Entzückung, die bei uns geschieden sind, wohnten dort zustammen. Und die Todten, um welche der Nebel des Lebens gescallen ist, der den höhern himmel verhüllte, ruhten wie sanste Abendonnen im blauen Actber.

Siehe, dann zog die Erde unten aus der Tiefe auf ihrer Laufbahn, und der Frühling hatte sie mit feinen Bluthen und finspen überbedt. Als die Erde näher an die Insel der Seligen kam, rief eine Stimme voll Liebe: "Blicket in Euere alte Erde, 3hr Todten, hinab und sehet die Geliebten, die Ihr verlassen,

aber nicht vergessen habt!" --

Denn im Frühling zieht die Erde vor der ewigen Welt vorüber und vor den Seligen, deren Hulle in die Erdicholle zuruckgefunken ist — und darum hat der arme Sterbliche im Frühling jo viel Sehnen, so viel Uhnen und so viele Erinnerungen der verlornen Geliebten. Nach der Stimme traten alle Selige ans Ufer der überirdischen Insel und suchten auf der blassen Erde das Herz, das sie geachtet batten. — Da ichaute ein edles Wesen sich auf ihr nach der Gattin und nach den Kindern um, um welche der Frühling der

Erde ftand und die - feinen hatten.

D, der Bater jah nun seine Kinder voll Thränen und seine Gattin voll Schmerzen! Er sand die bleiche Gestalt, deren zudendes hert nun ruht und deren seine klugen nun erkaltet und geschlössen sind, in der würgenden Hand der Dual — und da er die Freundin seines vorigen Lebens erbliefte, wie sie sich auf den Dornen der irdischen Martern verblutete, und wie der Schmerz mit eisernem glübendem Griffel in die zerfallende Gestalt den Scheidebrief des Lebens grub, und wie sie doch nur die Hoff nung, aber nicht die Geduld versor, und wie das vergehende Auge tein Glüd mehr wünschte als das ihrer Kinder, und wie die des ein Glüd mehr wünschte als das ihrer Kinder, und wie diete die schlassosen Nächte der Mutter nur theilen, aber nicht nehmen konnten: so sant der liebende Bater weinend nieder und betete: "Ewiger, laß sie sterben! Zerdrück diese Brust voll Schmerz und gieb mir meine Freundin wieder und heise die wunde hülle erst unter der Erde — Ewiger, laß sie sterben!" —

Und als er gebetet hatte, so borte bas mude Berg und die Marter und bas Leben auf, und feine Freundin kehrte auf ewig

an fein Berg gurud. - -

Warum weinet Ihr, weiche und liebende Kinder, daß Euere Eltern nach gleichen Qualen nun gleiche Freuden haben? und daß nach dem Winter des Lebens ihr ewiger Mai aubricht? — Macht Euch das kunte Frühlingsbaus unter der Erde oder der schwarze Grenzhügel über der Erde oder die schwere Hand der Berweiung irre, welche die irdischen Narben und Wunden und die aanze Gestalt auslöscht? —

Nein, der Frühling werfe seine Blumen auf ihr taltes Ungesicht und trodne von Eurem die Ibranen, und wenn Ihr schmerzlich an sie dentet, so saget Euch zum Troste: "Wir haben sie berzlich geliebt, und Niemand hat sie verwundet als Der, der sie

nun beilt."

-0-0----

#### XII.

Berichtigung eines chronologischen Frrthums über die

Abreise Jean Paul's von Dresden. 1)

Literatoren, Sprachforicher, Geidichtsforider, Bibliographen, Lebensbeidreiber, furs wir Gelehrte fammtlich find bei offenbaren, aber leichten Verstößen gegen thatjachliche Wahrheiten so glücklich wie Glafer nach einem Sagelwetter: wir stellen nämlich wieder ber. Endesunterzeichneter erinnert fich noch, wie er vor Jahren einen Berliner Gelehrten um das Bergnügen beneibete, die Biederherstellung vom Taufnamen bes Minister v. Beinig durchzusegen. Der Gelehrte hatte nämlich nicht nur in der Gedachtnifrede auf den Minister von dem Gebeimen Ober-Finangrath Gerhard 1804, fondern auch im Berzeichniß fammtlicher Mitglieder der "Berlini= iden Gefellicaft naturforichender Freunde", von ihrer Stiftung an bis jum November 1805, Berlin 1806, 3½ Bogen gr. 8., die jum Glüde nicht in den Buchhandel gekommen — in beiden Werken hatte der Gelehrte gefunden, daß fie den Minister gang irriger-weise Anton Friedrich genannt. Aus Wahrheiteliebe und mit besserm Quellenstudium verforgt, sette er sich daber nieder und führte in der Monatschrift Beweise aus der Unterschrift unter bes Ministers Rupferstich - ferner aus einer zweiten unter beffen Bildniß vor dem elften Bande der alten Berliner Monatichrift pornen am Jennerstud bes Jahres 1788 - ferner aus bes

<sup>1)</sup> Neue Berliner Monatschrift, 1866. - 2. d. b.

Ministers Dokumenten — besgleichen aus bessen Testamente — und endlich aus seiner eignen Lebensbeschreibung, kurz aus allen that er bar, daß der Minister

gar nicht Unton Friedrich, fondern gerade gang umge=

fehrt: Friedrich Unton geheißen.

Aber nicht nur über Minister, sondern auch über Schriftsteller, ja Buchdrucker will man keine Unwahrheiten wissen (man hat an denen genug, die sie selber verdreiten), sondern lauter Wahrheiten, wären es auch noch so kleine. Daber der gelehrte Bibliograph Diddin in seinem "Bibliographical Decameron"\*) mit Necht darüber traurig ist, daß man von einem Buchdrucker wie der berühmte Aldus nirgends herausgebracht, ob er eine rothe Mütze

getragen oder eine schwarze.

Bon ähnlicher, wenn nicht größerer Wichtigkeit als Albus Müße und Anton Friedrich's Umtehrung ist es, darf ich behaupten, wenn man öffentlich berichtet, aus einer Hamptstadt sei ein Schriftsteller am 15. Junius abgereist, der schon am 12ten daraus fortgegangen; und ich lasse hierüber deutsche strenge Geschichtsspricher am Liebsten entscheiden, da ihnen Kleinigkeiten eben keine sind. Dadurch gedeibt ja hauptsächlich der herrliche Kürbismuchs der deutschen Geschichtssprichung, welche, einsarbig und breit blüßend wie der Kürbis, sich gleich ihm mit langen Schlingsaden überall anhätelnd und durstig vollsaugend, endlich als die Frucht

am Büchergelander hangt und gelbt.

Es hat nämlich — und mich dünkt, die Sache ist nicht ganz unwichtig — ein Dresdner Korrespondent im "Berlinischen Gesellschafter" dieses Jahres\*\*) in der Nachschrift eines schönen Briefs über Jean Baul's Aufenthalt in Dresden die Nachricht drucken lassen: "Heute, den 15. Junius, ist Jean Baul von hier abgereiset." — Dieses ist aber eine so große Thatzachen-Umkehrung (Anton Friedrich ist nichts dagegen), daß Jean Baul vielmehr gerade an diesem 15. Junius, wo die Bandalen (anno 445) Rom eroberten, in Baireuth einzog und folglich aus Dresden früher abgegangen war, nämlich den 12. Junius (aber Nachmittags), eben an dem Tage, wo im Jahre 1593 der deutsche General Andreas von Auersberg den Deutschen einen köstlichen Sieg über die damaligen Türken\*\*\*) erstritt, unter welche ich mit Freuden alle heutigen hineingeliesert hätte.

<sup>\*)</sup> S. beffen Rezenfion und Auszug im hermes, I. S. 242.

<sup>\*\*)</sup> Blatt 101.

\*\*\*) Siebe: "Zäglicher bistorisch politischer Erinnerungs Almanach. Eine Taschenbistorbet ber wissenswürdigsten Ereignisse aus 27 Jahrhunderten, von D. Karl hering", S. 155. Dieser mit reichem Fleiße ausgesteuerte Almanach,

Zehntausend Menschen können schon nach Büsching, Gaspari und Fick, ja sogar elstausendsechshundert nach Fenkohl,\*) der so viele Cinwohner Baireuth's mit Weglassung des Militärs ausählt, — diese werden mit Vergnügen die Ankunst am 15ten bezeugen. Was braucht es der Ankunst, da ja die Reise selber den Dresden nach Baireuth zum Glück auf das Schärste — und ein Benig besser als die Bewegung der Sonne oder der übrigen Firsterne — zu dokumentiren ist durch die Menge datirter Wegund Geleitzettel als ebenso viele papierne Schrittsähler, und jede neue Herzschaft, durch die man unterwegs kommt, hält ein häuschen mit einem Passage-Instrumente von Einnehmer und dokumentirt mit.

So groß aber ber chronologische Berstoß bes Dresdner Korrespondenten im "Berlinischen Gesellschafter" ausgefallen — er beträgt drei volle Tage — so bedenklich könnten, wenn man nichts widerlegte, dessen zufällige Folgen für den Dresdner Gast aussschlagen, da in unsern Zeiten und in unsern großen Städten, wo so viele liberale Gespräche — Afterreden — Wortbrüche — Schulden — Liebhabereien und Gänge aller Art im Schwange geben, ein dreitägiges Alibi (ein Anderswo) zuweilen gar nicht zu entbehren und zu bezahlen ist — weshalb ja alle Welt ihre

Aufenthaltstarten fo gern bezahlt und befolgt.

Forn sei es aber vom Endesunterzeichneten, den Dresdner Korrespondenten über ein Geschent von drei Festtagen, das er aus Irrthum dem Dresdner Gaste zu dessen fünstückentlichen hinzustäuft, im Geringsten anzusahren. Denn außer den drei Respettoder Diskrezionstagen, die er dem adgelausenen Wechsel der Abreise bewilligte (in Leipzig gestattete ein Kausmann keinen halben Respetttag, obwol in Hamburg elf Tage), giebt er im "Gesellschafter" einen so wohlwollenden Bericht über den Dresdner Gast und über die Freundlichkeit seiner Wirthe und Wirthinnen, daß in den Miszellen der sonst braden "Neckarzeitung" gegen ihn im Julius\*\*) ein Schaf mit mehr Gehörn als Gehirn ausstand und auf ihn

ber jeden Monatstag des Jahres jum Geburtstage mehrer wichtiger Begebenheiten au machen weiß, kann zwar nicht als Lehrer der Geschichte, aber wol als Arepetent ber Zeitrednung empfoblen werden, besondere Jünglingen und Bettleuten, welche so spielend im Vorbeigeben, in einer Wartminute, kurz vor einem Beluche das seinen Abeluche das seinen tagen ben geine tagliche Pensun von einer ober zwei Seiten mitnehmen können. Auch Schriftsteller können den Almanach sehr wohl zu wisigen Wendungen gebrauchen und dobei, wenn sie ihn zur rechten Zeit ausschaft weine gewisse bistorische Gelebranteit verrathen.

<sup>\*)</sup> In der allgemeinen Engeflopabie ber Biffenschaften zc. von Ersch und Gruber, Bb. 8, Urt. Baireuth.

<sup>\*\*)</sup> Mr. 182 ber "Medarzeitung".

und seinen Bericht mit den Worten losstießt: "Und all der Bombast Jean Baul's wegen, dessen daotische Schriften keine Tendenz, die so beiondere Beachtung verdiente, verrathen, keinen der Menscheit wohlthätigen Jwed verzolgen — kauderwälsches Geschreibsel, das in wenigen Jahrzehenden verzossen sein wird". So weit das Reckarichaf in seiner Trehkrantbeit! — Freilich hätte der Redalteur oder Schäfer wissen sollen, daß er ein brehkrantes Stück unter

jeinen Merinos aus: und eintreibt.

Obgleich nun ber dronologische Rechenfehler des Korresponbenten öffentlich widerlegt fein mußte, weil jonft ber gebler Jahr= bunderte, vielleicht Jahrtausende, wenigstens (nach dem schon berührten Nedarichafe mit Geborn) ein paar Jahrzehende lang nachgeschrieben wird, - jo ift boch ber Endesunterzeichnete ber Erste, der dem Unachronologen alles Lob für seine Liebe gegen Die Wabrheit und ben Gaft ertheilt, wenn er beffelben innern und äußern Frühling in Dresten ichildert. Und mabrlich, ber ift für einen Dichter wie der Gaft leicht da zu finden, wo die außeren Schönheiten ber Natur als Rahmen die inneren ber Aunft vergolden, wo die fernen Gebirge romantisch erhaben, die naben annuthig find und durch den Etrom die Chene mechfelnd Beides ift. Begegnen nun gar in folden Umgebungen bem Schreiber moblwollende Lejer - und hofpitirende Auslander tonnen Gin: mobner theils verdoppeln, theils ergangen, und eine Auslanderin wie die erhabene Elija von ber Rede tann Beibes - und fommen vollende Leferinnen bazu, welche, wie Endesunterzeichneter glaubt, einen gangen poetischen Blumenstrauß oft icon baburch vergelten konnen, daß sie bem Dichter einen botanischen zustellen ober - mas fast basselbe - einen abnehmen; jo fann ber Gaft von Glud und Frühling fpreden, und fein Dresoner Leng braucht (funstrichterlich zu iprechen) nicht weiter motivirt zu werden, so wenig als feine früheren himmlischen Lenze in Seidelberg, Frantfurt und Stuttgart. Besonders muß einem Gaft als Dichter ber Umstand gefallen, daß dert Umt und Abel sich gern und fruchtbar mit Mujen paaren\*) (benn anderwärts tragen bie Stammbaume und bie Aftenberge jelten poetigde Allpenrojen); wie benn einmal

<sup>\*)</sup> Camit foll aber gar nicht etwa behauptet werden, es mußten bie fowern Gold- und Silberbergwerke der Staatsgeschäfte immer die Quidmublen bes poetischen Quedfilbers neben fich baben. Bielmedr liefern — im Gegensate von Tresben, Meimar oder zum Ibeil Berlin — getade große Stadt, wie 3. B. B. . . M. . . , und iogar Mittelstädte die besten Beweise, das man recht gut alle Dichtkunft in Staatsamtern entbebien fonne, und daß der Gott Austan seine feltenen Schwiedarbeiten und kunftlichen Automaten auch im Joinbate, ohne beitath mit der dichterischen Schönheitsgöttin, zu machen verstehe, sogar Zensur Les gegen sie.

in einem einzigen Wagen Nachmittags zu Fintlater's Luftort ein ganges Quadro von befannten Dichtern fuhr, worunter zwei Grafen waren - herr Graf von Kalfreuth und herr Graf von Löben - und zwei zum Corps diplomatique geborten, ber turbesigide Gesandte Berr von Malsburg und ber bildburghausische Legazionerath, eben ber Gast, und das ganze Quadro hatte, mas

noch beffer und feltner, fich lieb. Daber nußte bem Dresoner Gafte ber fcone Nachruf an ihn von Ruhn\*) (auch zugleich Dichter und Geschäftsmann) ausnehmend gefallen, ba bas Echo ber Erinnerung durch dichterischen Rachtlang gu einem zweiten Echo wird, und besonders die rührenden letten Strophen des Gedichts, Die fo liebevoll den Gaft wiederkommen beißen. Simmel! er wird bei ber Sand fein, wenn ber Simmel felber nur will, und wird wieder einlaufen, ichon um etwas nach= zuholen, was er in der Abreif'-Gile steben laffen auf der Brühl'schen Terraffe; es ist dies nämlich fein Abschied, den er von letter Abends vor feiner Abreife zu nehmen gedachte, aber zum Unglud verfaumte, und welchen eine unerwartete Verfammlung von Freun= ben und Freundinnen mit ihren Liebeanstalten gum schönsten und weichsten Geste erhoben batte, wenn er nicht unwissend ausgeblieben mare. Wenigstens die Zauberstelle muß er fünftig dantbar wiederseben, wo sich feine alte Bemerfung bestätigte, daß gerade gegen bas Ende eines Bleibens fich bas Schonfte, gleichfam als ein hoher Connenuntergang eines iconen Tages, anhäuft.

Es ist überhaupt schon an sich diese Terrasse vieler Lobsprüche und wöchentlicher Besuche werth, als eine himmlische Stätte wahrer Leng: und Commer: Abendfeier, eine Natur-Besperfirche, wie Deutschland fie in einer Stadt felber wol felten aufzeigt. Du stehst da oben zwischen der alten Stadt und ber neuen in einer gebildeten und reizenden Gefellichaft und schauft unter Baumen und unter Tonen an die grunenden Gebirgswendungen ber Nahe und dann hinab jum breiten Elbestrom und zum Triumphbogen Dresden's, zur Elbbrucke, auf der im Abendglanze zwei lange Menschenreihen als Bilder des Lebens sich einander entgegenwandeln, aber auf abgetrennten Bahnen, und unter welchen die Sahrzeuge flattern und wieder Menschen unten durch-führen. — Und Dein Auge gieht ber Stromkette und der Bergkette nach, über die blubende Gbene meg, bis fich beibe in einander verlieren und endlich in die untergebende Conne verfließen, welche noch ihren letten Burpur auf die Freudenhöhe deckt. -Bift Du aber überfüllt und boch nicht gefättigt, fo wende Dich

<sup>\*)</sup> Woendzeitung, Dr. 145.

nach Morgen um, und ber Mond kommt mit seinen Silberlichtern berauf und verklärt Ort und Strom und Jerne zu einer seligen Bergangenheit und Jufunft auf einmal, worin die Freuden nur himmlisch dämmern, nicht irdisch bligen. — Und da wirst Du Dich in die Freudenhöhe verlieben und in die rechte Seele neben Dir dazu....

Aber Endekunterzeichneter schweift zu lange ab und bittet um Berzeihung, da sein Zweck blos sein mußte, den chronologischen Berstoß des Dresdner Korrespondenten im "Berlinischen Gesellschafter" über den 12. Junius zu rügen und zu heben — was er

hiermit hofft gludlich gethan zu haben.

#### Enbesunterzeichneter.

Nachschrift. Ich weiß bem obigen schönen Aussage außer meinem Lobe und Beifalle nichts beizusügen als zur Steuer ber Wahrheit die Nachricht, daß ich ihn selber gemacht, und zwar mit einer ganz besondern Lust, weil ich nich unter dem Machen in Einem fort an Dresden erinnern konnte und an so viele Menschen darin, zum Beispiele — außer den schon oft erwähnten Dresdnerinnen — an Tieck.

Jean Baul Fr. Richter.

#### XIII.

# Bweiter Springbrief eines Nachtwandlers. 1)

Der Verfasser hat ichon im diesjährigen Tajchenbuche für Liebe und Freundichaft einen abnlichen Brief sammt einer Geichichte, wie folche Briefe entstehen, geliefert.2) Gie ift fur; Diefe, daß er Nachts wie andre Nachtwandler aus dem Bette fteigt, aber nicht wie jene auf das Dad, fondern ftill an ben Schreibtisch geht und ba - weil man bas Schreibgerathe Abende vorber bereit gelegt - mit geschloffnen Hugen so emfig für die Welt arbeitet, als hätt' er nicht daffelbe den ganzen Tag mit offnen gethan. Meistens werden Briefe daraus, selten philosophische Abhandlungen, vielleicht weil jene weite Ehren: und Rittersprünge zulaffen, Dieje nur Schritte und ben einzigen Salto mortale. Man laffe fich baber im Folgenden burch feinen Adverbialzusammenbang bestechen, barbinter einen substantiven zu suchen! Wahrlich, der Mensch hat im Wachen genug zu thun - will er einigermaßen gujammenhängend benten und Schluß= tetten von bestimmter Lange schmieden; im Traum ift's mahre Unmöglichkeit. Uebrigens scheint ber Springbrief sich an mehr als eine Berson zu richten, vielleicht an fieben ober acht Korre= spondenten.

1) Morgenblatt 1807, Nr. 144. — A. b. S. 2) S. perbftblumine, Werke, Th. XLV. S. 39. — A. b. S.

Bester Mann, ich will Ihnen auch melben, sowie bent Reichsanzeiger, nur aber weitläuftiger, baß ich Legazionkrath mit Rang und Titel geworden, und von der Theilnahme meiner unsähligen Freunde versichert, verbitt' ich mir alle Glüdwünsche. Sobald mein Sohn schreiben tann, bin ich der Bater eines

Legazionefefretare in meinem eignen Saufe.

Aber, liebe Freundin und Rabineteratbin unfers guten Rabineteraths, mas werden Gie fagen (aus Soflichkeit), wenn ich Ihnen biemit offiziell anzeige, daß mein ichlauer bage: und gelo: ftolger Stiefbruder eine Wittme, Die alte Pulvermüllerin, gur Frau genommen, welche nun ben britten Mann genommen gum cheliden Ombreipiel, nämlich eben ibn. Sonft gebt fein Marber in eine Falle, Die icon einen gefangen. Freilich führt er gute Grunde, nämlich ihre moralijden Reize an, ihre Milde, Rach: giebigfeit, Liebe, Stille und andere Borguge - ber Jungfraulichfeit nicht einmal zu ermähnen - von welchen allen er belegen will, daß fie folde por ihren Chen befeffen und fie gegen nichts Schlechteres als gegen treffliche Manner ausgewechselt habe. ber That mar jeder weibliche Holzapfel früher als leichte jungfrauliche Bluthe mit Dem Soniafelde Da gewesen, und mein Bruder fann, wenn er in seinen Apfel beißt, noch oben die Bluthenspur beschauen. Im Gilvesterabend will er mich mit einem Besuche überraichen bei meinem großen Hanfé dansant. \*)

Ein Jahrhundert ist oft der Anadronismus eines andern, und ich weiß nicht, warum unseres nicht schon zur Zeit der Bölkerwanderung angekommen. Auf die Galgenkeiter kann man wol die himmelsteiter stellen (man nehme 3. B. an, der Spihube sterbe seig und jedlage in sich); aber es fällt verdrießlich, von der himmelskeiter aus in die Galgenkeiter zu treten. Und ich möckte jagen, es ist derselbe Hall wie mit dem Falke: ein falkender Abam giebt nur Menichen, ein sallender Engel Teufel, und nur Der könnte eine ganze Welt unglücklich machen, der eine ganze

gludlich maden tann, 3. B. Gott.

Doch zu etwas Ungenehmerem; benn es ist sehr gut, Freund, daß die Vorgänge in der Welt nicht wie die Virthshausschilder dasselbe Gemälde und Wappen auf der Hauptieite und auf der Kehrieite haben. Ich bin gegenwärtig einer der stillsten Menschen geworden, ich lese bles vergnügt meine Lieblings-Autoren (von fremden an dis zu mir herunter) und schaue der Zeit zu. Ohne Bibliothek wäre doch das Erdenleben fast zu matt und dumm,

<sup>\*)</sup> Sanfe mird bas durch ben R. A. befannte beimifche Raffee. Erfannittel aus Sanffornern genannt.

und bie geiftreichste Gesellschaft bleibt nicht die, die ber Schneiber

fleidet, sondern die der Buchbinder.

... Und wenn die eine esprit de corps hat, so hat die andere als Zeiten . Lander - und Gffengen : Chrestomathie esprit d'esprits, mocht' ich sagen, burft' ich ins Gentengiose verfallen; aber ich entfinne mich noch, daß ich einmal vor anderthalb Jahren, aber als Nachtwandler, einen Brief geschrieben und berausgegeben, worin ich mich abnlicher Wendungen bedient, die man nachber in Sachfen bat anfecten wollen. Dlich bunft, ingwijchen mit Unrecht, ein Nachtwandler kennt so wenig Zusammenhang als ein Register. Ein Underes mar' es, feste ein macher Brieffteller, 3. B. ich hier, fo hafenhaft umber und bachte babei, er laffe fich feben.

Das gute Orhoft Franzwein, Freund im Raufmannsfinne, habe ich zwar richtig erhalten, aber nachher nicht erhalten oder tonservirt, sondern ausgetrunten - und zwar mit einigen guten Freunden, die es vorher für mich tredenzten; denn ich fuhr so lange fort, dis sie wiederkamen. Welche Ergiehungen der Gerzen und ind Berg bann! Berr, wir fprachen vor bem offenen Diogenes: faffe oft frei von manchen Sachen - nichts band unfere Bunge, höchstens das Surplüsglas. Die Zunge, fagt' ich, hat feinen Sausarrest. Die Sprechfreiheit wird ordentlich größer, je tleiner Die Bahl ber Sprecher und hörer ift — fo daß Einer die aller-größte, aber faft zugellofe Dent- und Sprechfreiheit genießt, der gar nur mit Einem spricht, nämlich mit sich felber. "Habeas-Corpus-Atte!" fagt feine freie Geele und fieht ihren Rorper an.

Rur in ber Che, Beste, Die aus zwei topulirten Freistaaten besteht, aus bem mannlichen und dem weiblichen, sind noch größere Freiheiten gallifanischer Rirchen gebentbar; ber Mann bat sein Liberum Veto, die Frau hat ihres. Sprechen dann diese beiden Unmittelbarkeiten zugleich mit einander, fo flingt's von Weitem wie halber Bank. Doch steben fünftig friedlichere Chen bevor, weil die Manner am Zeitgeist mehr zum Nachgeben reifen; ein Cheweib ift, hoff' ich (wenn die Anspielung nicht zu pedantisch ift), ein Verbum deponens, bas, obgleich passiv mit seinen Endungen flingend und gebogen, doch ein handelndes Zeitwort ift und ein Substantivum nach bem andern regiert; ein Ebemann mag eher bas alte Zeitwort vapulo bebeuten. Mein Stiefbruder bat fich indeß (ich bin Ihnen biefe Rachricht schuldig) vermählt mit einer zarten Wittwe, für welche ein lebendiger Nachgatte, bas fconfte Bruftbild und Denkmal ihres bahingeflohenen Etrohwittwers im himmel, und die icon jur Nahrung ihrer ersten Bittwentrauer nichts foderte als die hochzeitlichen Luftbarkeiten ber zweiten Bermablung. Uebrigens bat mein Bruder - ftatt baß jest die meisten abeligen Bierziger ihren Gottheiten, wie ble Alten (nach Boß) von den Thieren den ihrigen, nur Knochen und Gerippe zum Opfer darbringen — dergleichen weniger zuges

bracht als vorgefunden.

Sie haben mir zwar neulich, guter Mann, für 6 Thaler sächsisch Zeitungen geschieft, boch zum Glücke um 6 Monate zu spät; mitbin mußte ich die Lügen und Wahrheiten richtig voraus und konnte leicht scheiben, so daß ich einen ganzen köstlichen Bundel voll eng gedruckter Wahrheiten Ausbeute in den Handen behielt, nämlich die beigefügten Steckbriefe. In der That batten die Zeitungen treisliche Wahrheiten in Lügen, wie etwa Golostücke

in Bapiergeld, eingewickelt.

Ich wollte nur, es thaten's ihnen jezige Philosophen balb nach; aber viese kehren es um und machen das All zur İmballage des Nichts: statt des Dunjstreises geben sie einen Dunistern des Universums. Da zu viele (transszendente) Aequilibristen tamen und sich auf einander stellten und zu einer ledendigen Spissäule gruppirten, so ichnappte der lezte in seiner Höhe nach Luft und Wind — Gott war erschöpft — deszleichen das All — sogar das Nichts, worüber keine Seele mehr hinauskann. Wenn die früheren Philosophen, wie Spinoza, das Glas blos schlissen, um dadurch Gegenstände zu sehen, das heißt, nur zu nähern, so haben wir jezt das Sehzlas selber zu guten Realismen und Realitäten geblasen und geponnen, zu gläsernen Berrücken, Bürsten, Bärten und deresseichen, und so vielleicht Zbealismus und Realismus, Durchsichtiakeit und Undurchsschlichtigkeit erräglich verschmolzen.

Und wahrlich, das Weltgebäude ist ein Spinnhaus der Parzen; denn erst gestern hab' ich für eine Kausmannswittwe solgende Todesanzeige aufgesetzt: "Tief niedergebeugt und mit sprachlosen Schmerzen meld' ich unsern Freunden, daß mein Gatte, der Handelsmann Delenichläger, den 16ten dies um 14 Uhr ewig selig geworden nach so vielen Leiden. Bon ihrem Mitschmerze über seinen zu frühen hintritt aus dem Kammerthal in die schönere Welt versichert, verbitte ich alle andere Reilnahme, hosse aber, daß seine Handelsfreunde ihre alte Theilnahme an unserer Handlung, unter der Krma Delenichläger's sel. Erben, fernerhin sortsesen.

Aber freilich stört im Kriege das Savoir vivre zuweilen das Savoir mourir; indeß wie Aristoteles' Schule die peripatetische hieß, weil er im Gehen lehrte, so giebt's auch peripatetische Kriegs

schulen.

Dabei reiben zwei Narren sich wol nie an einander sanfter und wärmer als an ihrer entgegengesetzten Narrheits-Bolarität, z. B. der Geizhals sich am Gurgeljäger, oder der Schmeichler, der sich

verkleinert, am Großen, ber fich aufbläft. Go hat auf Schausgeruften und Bilbern gern ein Riefe einen Bwerg auf bem Urm; ein 3werg beneidet nur ein Zwerglein, aber feinen Riefen.

Sonst war (benn die Riesen waren vor dem Betersthore zu feben) die Büchermeffe fo schlecht, daß sie durchaus noch schlechter werden muß, bis es zulest feine andere Meffen mehr giebt, als bie man lefen laft. Sieran konnen Autoren fo gut Schuld fein als taufscheue Lefer; bie Meisten von uns wissen wie Windharfen mit ihrem Bohlgeläute gar nicht aufzuhören, gang unähnlich bem Rudut, der vier Wochen porber zu singen aufhört, eh er abzieht. -Undere pergaßen, wie die Rumäische Cibplle, über die erhörte Bitte um Unsterblichteit die zweite um ewige Jugend zu thun; sie verfielen etwas ins Matte und Leise und sangen wie Geistliche por bem Altare lauter Broja ab. Aber bas Bublifunt, ber lachende Erbe bes Wiges, fragt nach teinen Berdiensten als den letten. -Das Publifum, Diejer Biel : und Alles-Fraß, verzeiht lieber eine neue Sunde als ein fortgesettes Berdienst, und seinen Dant für bas Bolltommenste (perfectum), bas ihm Giner geliesert, brudt es durch die Foderung aus, er foll nun mit dem llebervollkommnen (plusquamperfectum) nachkommen und nach Undern endlich auch fich felber übertreffen und überholen. Ich habe neulich, um zu philosophiren, als eigenhändige Atademie die Breisfrage mir als einen Atzeffit-Berber aufgegeben: warum ein Genie im Berunterfinten nicht dieselben iconen Grade des Beifalls rudwärts durch= gebe, die es im Steigen aufwärts durchgemacht. Aber die einsgelausene Antwort mit der Devise: "Die Leiter desselben Molltonsgeht in ganz anderen und kräftigeren Tönen hinauf als berab", befriedigte wenig, und der Breis blieb ausgesett; bei ber Eröffnung fand fich's, daß die Untwort von mir war

Sie munichen freilich, lieber Cotta, von mir fur 3hr Morgen= blatt Beitrage, entweder Ottavbande ober doch abgeriffene ober abfallende Einfälle, Mahagonibolifpane; - aber eben biefe fallen jedem in lange folgerechte Philosophien und motivirte Biographien eingeschlossenen Manne zu geben schwer, sowie dem ahnlichen Lefer zu genießen sauer. Je kleiner etwas, desto köstlicher soll es sein; ein Flötzebirge mag blos aus Steinsalz und Kohle und Kreide bestehen; aber ein Ring muß etwas Besseres sassen als Gips, so wie man jedem einzelnen Menschen weit mehr Tugend, Weisheit und Genie zumuthet als einem ganzen Bolte. Das indeß zur Sand von folden Ringsteinen liegt, die ich für Ihr Blatt blos noch zu schleisen und zu sassen brauche — baher ich sie mir vorher zurud erbitte — möchte Folgendes sein:

Es ift verdammt, bag, wenn die Schiffe auf dem Meere vom

Erdbeben Stoffe bekommen, die Erde umgekehrt noch stärkere bekommt, wenn die Schiffe und Meere erbeben, so daß alles abgelchmadte Seewasser das Kriegsseuer mehr nährt als löscht. —

Die Menschen und die bebräische Grammatit kennen feine

Prafens. —

Wir haben einen ewigen Juden, wo ist aber ber ewige

Christ? —

Man stellt sich fremdes Gegen-Hallen, eingreisender, viel gegliederter vor als fremdes Gegen-Lieben — und darum wird eben so viel gehaßt. — Wessen Herz, wessen Kopf nicht auf

bas balbe Wort versteht, ben verständigt fein ganges. -

Um den Freund und jeden Menschen zart und recht zu behandeln, muß man ihm nicht blos nach der Achtung begegnen, die wir für ihn empfinden, sondern auch nach der Achtung, die er für uns trägt, und die wir zu errathen suchen müssen, weil gerade die letztere dem Andern den oft phantastischen Grad der Schmerzen oder Freuden zumißt, die wir ihm geben. — Alles, was die liebende Seele opsernd, streitend, leidend für

Alles, mas die liebende Seele opfernd, ftreitend, leidend für die geliebte thut, ist doch nichts weiter als ein herzensausdruch, der fich von einem Ruffe nur durch bas Gliedmaß unterscheidet, und in der rechten Liebe und Freundicaft ist handeln Külen.

und Ruffen Sandeln. -

Die das Unglud einzelne Menschen tennen und prufen lebrt, so auch ganze Lander; gerade burch die Sonnenfinsternisse lernte man die Lande oder Erdfarten der verduntelten Erde schärfer machen. —

2. S. Guten Morgen, alter Freund!

Aber hier erwachte der Nachtwandler, weil ein ruhiger Freund, dem das wahrhaft abgeriffne und verworrene Schreiben zu lange gedauert, dem Springbriefsteller etwas zu lant ins Ohr gerufen: Gute Nacht, wachen Sie wohl!

#### XIV.

# Lesers Leiden durch literarische Sprichwörter. 1)

(1807.)

Wir fämmtliche Lefer follten und zusammenschlagen und bei ben Schriftstellern barauf bestehen, baf wir von heute an, wenigftens gehn Jahre lang, folgende sieben Aussprüche nicht wieder gu lefen befamen:

1) "Sie sehen ben Wald por lauter Baumen nicht", von Wieland, ben felber, wie ich von ihm weiß, diefer ewige Rach= ball eines einzigen Tons aus feinen reichen Konzerten verdrießt.

2) "Es giebt viele Dinge im himmel und auf Erden, wovon fich Gure Philosophie nichts traumen lagt", von Shatespeare, was außerhalb des "Samlet" blos heißt: "Wir wiffen nicht Alles —"

3) " Porid's Berrudenmacher, ber bie Lode in ben Dzean taucht."

4) "Nicht allen Bäumen verlang' ich eine Rinde gewachsen", von Lessing, mas nicht sonderlich glanzt, da dasselbe auch für ihre Blatter, Bluthen, Früchte und am Ende für die Außenseite aller Dinge gilt.

5) "Nur ift das Neue nicht wahr und das Wahre nicht neu", ein schöner Leffing'scher Ausspruch, der sich nicht felber gum

Beisviel bient.

6) "Schwachheit, Dein Name ift Weib!" von Shakespeare. 7) "Nur leere Köpfe und Kornähren erheben sich", von Plutard, aus welchem ben Spruch Montaigne, und aus bem

<sup>1)</sup> Morgenblatt 1807, Nr. 92. - 21. b. S.

ibn wieber die Autor:Chöre gebolt, bis ihn aus diesen zuleht der zehnte Februar S. 138 des Morgenblattes (von 1807) in einige

Berje gepflangt.

Ja, ware Boltaire noch am Leben, so müßte das lesende Curopa zu einer Bittschrift greisen, worin es mit allen möglichen Gründen und Drohungen den grauen Spaß: und Stoßvogel da von abzubringen versuchte, daß er, wenn er in einem neuen Bande etwa Locke's erwähnte, wieder wie in allen vorigen dessen flachen, nichts beweisenden Ausspruch: "Wenigstend Gottes Allemacht könne vielleicht der Materie Denkkraft geben", hervorzerrte und bekränzte. Eher könnte man dafür diesem wißigen Selbstrepetenten das Recht anbieten, von seinen eignen Einfällen gar Korrepetitor zu werden.

Waren wir nun einmal von jenen sieben Worten am ober jum Kreuze erlöst wie von sieben Maria. Schmerzen, so hatte boch Jeder schon die erste bose Sieben hinter sich, wenn er ein neues Buch ausmachte, und konnte darin mit weniger Angst das

Weitere abwarten.

Als das erste Stück des Morgenblattes erschien, geriethen Biele mit mir in Angst, dieses wurde ihnen wöchentlich so viele Langeweile zubereiten, als Frankreich uns Allen monatlich mit einem ewigen Motto: Vérité, rien que vérité, gemacht, das auf jedem Titelblatte dieser eingegangenen Zeitschrift wiederkam; zum Glück aber wurden wir von jedem Morgenblatte mit einem

neuen Motto überrascht und erquictt.

Was Ueberdruß an langweiliger Wiederholung ist, kennt vielleicht der Verfasser Dieses, der einmal in seinen Universitäkjahren zu Leipzig Nikolai's Ottavband von den Rosenkreuzern gelesen und darin zu seinem Unglück die gute Vemerkung gefanzben und leider noch nicht vergessen, daß das bölzerne sechseckige Vierzeichen eigentlich vom kabbalistischen Sechseck abstamme, das man gegen Heuersgesahr sonst an den Häusern angewandt. Seitbem nun kann der Verfasser Dieses auf kein Dorf, wo es Viergeicht, mehr zusahren, ohne gewiß vorauszusehen, drinnen werde der abgetragne, kablgeicheuerte, tausendmal aufgestoßne Gedanke von der Abkunst des Bierzeichens ihm wieder einfallen und ihm das ganze Rest verbittern; und darauf fällt er ihm vor dem Kruge wirklich ein. Sollt' es Lesern dieses Vlattes künstig ebenio gehen, so sehen sie sich keicht an des Verfassers Stelle und sühlen ihm nach; nur leider, daß er so durch dieses Vlatt seine Langemeile allgemein verbreitet.

Aber himmel — um auf die sieben Spridwörter zurudzukommen — foll benn bas Schreiben auch fo wiederholen als bas

Leben? Ift's benn nicht an ber Wiederkehr ber Lustbarkeiten, Trauerfeten und Brunnenbelustigungen und ber Tageszeiten genug, wenn wir vor Langeweile sterben jollen? Muß Euch die Braut-

nacht einer Muje als eine 1001 Racht umtehren?

Wenn Helvetius alle Seelen gleich macht und gleich plattet in seiner Plattmüble, sollen denn gar auch die Gedanken derzselben es werden? Dies ersolgt aber, und Ihr greist und scheuert den schönsten Goldstäden (z. B. den obigen sieden) Olanz und Schärse ab, wenn Ihr sie täglich von einer Schreibhand in die andre laufen laßt. Sentenzen sowie ganze beschreibhand in die andre laufen laßt. Sentenzen sowie ganze beschlossen Wises löst häusiger Genuß und Wiedergebrauch ind Leere auf. Nur die Tiese der Empfindung — diese öffine sich nun im Gedichte oder in der Zonz oder in der Zeichenkunst — nur das Herz, nicht der Kops verträgt und begehrt das Wiedenkunst — nur das Herz, nicht der Kops verträgt und begehrt das Wiedenkolen. Ihr könnt kein Volfslied todtsingen, aber sede Wahrheit todtbenken. Der zweite Spiegel (das Sinnbild des Denkens) wiederholt die Vilder des ersten und der britte die des zweiten u. s. w. immer bleicher, steiner und dunkler; das Echo aber (das Sinnbild des Empsindens) schlägt sich mit jedem Widernachbalte seiner selber tieser in die Brust, und seine Macht wird durch Ancora und Da capo allmächtig.

Roch feltsamer tommt co vielen Lefern - Die für Bucherfale lieber das für Portici gegebne Gesetz geltend faben, das nichts abzuschreiben erlaubte - vor, daß nicht immer ber glanzenoste Gedante (wie Nr. 5), sondern oft ein gewöhnlicher (wie Nr. 2) ein folder ewiger Jube der Bucher wird. Marum, fragen fie insgesammt, holt man fich nicht jeden Tag neue Aleinodien aus den grunen Gewölben eines Geneca, Rouffeau, La Brunere ic.? Freilich muß man antworten: Eben barum! Denn in einem Buche voll Sentenzen sticht feine mehr por - man fieht por lauter Dalo Die Baume nicht - epigrammatische Ginfalle werden nur aus ernsten, poetischen oder sonst folgerechten Werten angeführt, aber nie aus Epigrammensammlungen felber. Der Mensch will, um icharf zu beschauen und zu behalten, überall fein bolgernes Rahmen= viered por fich haben. Ja, ber Deutsche begehrt oft mehr Holz als Bild. Endigt fich nun eine ruhige, porbereitende Szene die wie ein schöner Tag einem Gewitterschlage vorarbeitet - mit einem Schlagworte, so wird bas Schlagwort nicht mehr vergessen. Der erste Nachschreiber, hoffend, er thue den Schlag ohne die Bubereitung, überreicht bas Wort bem zweiten, biefer bem britten, und bann ift an tein Aufhören unter ben Schreibern mehr ju benten; ber gangen Reihe herunter fahrt ber alte Witiblag un= aufhaltsam aus ber Feber, wie ben armen Dichterinnen aus ber ihrigen bei jeder Wonne Meere, bei der Liebe Flammen, bei Leiden Sturme oder Windstillen oder falte Berge oder ichwüle Thaler.

Nur einer Gattung von Kernsprüchen bleibt ewige Wiederbolung frei, ja nothwendig, der von griechischen und lateinischen.
Ich glaube nämlich nicht, daß ein alter Humanist eine gute Einladungsschrift oder auch eine gute Rezension (meistens das Gegenpiel der ersten) schreiben tönnte, ja dürste, ohne irgend ein abgenutzes Stichwort aus Horazens "Brief an die Bisonen", diesem rechten Erasmus voll Sprichwörter, einzuslechten. Alte Männer ballen überhaupt, wie nach den Physistern alte Mauern, gut nach. Hier ist nun für solche Sentenzen, wie z. B. Ridetur chorda qui, ein unausspörliches Wiederholen so wenig ein Febler, daß es vielmehr gar nicht weit genug getrieben werden kann, wenn sich anders die Sentenz, was wol allgemeine Absicht ist, mit Ersolg zu jenem Interpunssionszeichen, das uns durch feine Figur und Bedeutung mehr stört, verdünnen und versichtigen soll. Oder wer wird unter dem Lesen die Wellenlinie des Fragezeichens zu genießen oder den Bogen des Komma zu messen?

Bestimmter würde man diese Sentenzen würdigen, wenn man sie als die längern Abverdien der Rezenstonen ansabe. Eine vollständige Sammlung davon, welche von diesen Kunstsprichwörtern immer nur die ersten Borte angäde — da sie ohnehin Jeder auswendig kann und der ursprüngliche Sinn grade vermieden werden soll — ist vielleicht bei dem Zustande unsere Kritik Bedürsnis. Angebenden Kunstrichtern würde durch einen solchen hommel's Flavius" der tritische Kurialfil halb geschenkt und ganz erleichtert. Wan könnte diesen Flavius, wie es einen geschwinden Lateiner giebt, den geschwinden Kunstrichter nennen. Ein solcher Kunstknecht (Nachbild von Rechenkrecht) wäre vielleicht nach solgendem Winken

zu schreiben.

Proverbia qualitatis: Si tribus (Anticyris) — Omne tulit (punctum) — Nil humani (a me) — Parturiunt — Nos poma — Cervix equina — (Durch diese Abkürzung erspart man sich das ganze matte und der Phantasie beschwerliche Wisd des Hugebeuers).

Proverbia dubitandi: Grammatici (certant) - Credat

(Judaeus) - etc.

Proverbia restringendi: Ubi plura (nitent) — Quid ferre (recusent) — Hanc veniam —

Proverbia demonstrandi: Sapienti (sat) -

Proverbia prohibendi: Risum (teneatis) — Ohe jam (satis est)!

## XV.

# Prosaische Sinngedichte,

welche von Anthologen in Berse und Anthologien gesetzt werden können.

Der Verfasser Dieses ist kein Poet — was schon seine Werke von den Grönländischen Prozessen an bis auf Titan und Levana bezeugen — und hat deshalb noch nichts in Verse und Versen gebracht. Indes da alle Sinngedickte doch früher in Prosa erstunden werden als in Versen geschrieben, so glaubt er hier guten Sinndichtern mit bloßem prosalichen sinndichterischen Stoff nichts zu liefern, was nicht zu versissiren wäre. — Bei manchem Epigramm, z. B. sogleich bei dem ersten, hat er absichtlich mehre Epigramme polypenartig ineinandergesteckt, welche der Versmacher wieder forgfältig in Einzelgedichte außeinanderzuziehen hat.

## Rrieg und Friede.

Der Krieg vergiest Blut, der Friede nur Thränen; dieser mast — da nach jeder Prügelsuppe die Armensuppe aufraucht — teine schlimmere Mörder als Selbstmörder, ja, er reicht zur Retztungsleiter gegen das Kriegsseuer die Galgenleiter, welche die verzlornen vier Pfahle leicht durch drei ersett.

## Die Schaufpielerin.

Auf dem Sterbebette beichtete sie: zwei Liebhaber könne sie nicht mit Gewißheit — obwol alle dazwischen fallenden — angeben, ihren ersten und ihren letten. Der junge Mönch aber, der ihr das Liebesmahl reichte, sah wie die Liebe selber aus.

#### Die Tabatspfeifen.

3hr guten Langeweiler und Schwäher, raucht nur fort! 3hr ftopft Euch Pfeise und Mund zugleich und verbergt, wie homerische Götter ihre Natur, so Gure in Wolten.

## Jetige Zeit.

Jest sind die Männer nur Banholz, das man abtreibt zu Staatsgebäuden, aber die Weiber Stammholz, auf welches fogar der billige Jeind noch impft.

## Der neue Fibelhahn (Gallus abcdarius).

Der Fibelbahn der Fürsten lehrt sie die ersten Elemente, wie der alte die Rinder; er halt auch wie dieser einen hübschen langen Lehrstod in der aufgehobenen Rralle.

#### Der Reichsapfel.

Aus zwei Aepfeln sind Sünde und Krieg erwachsen, des Adam's und des Paris. Zwei haben Freiheit und Licht getragen, des Tell's und des Newton's. Was bringt denn ein Reichsapfel? Was er von allen vier Aepfeln nur will.

## Die zwei Ummen.

Die Sängamme des beidnischen Rom's war eine Wölfin, des christlichen ein Lamm. Sonst sind beide Ummen nicht eben Freundinnen.

#### Der Schlangendienft.

Bon allen Schlangen ber alten Bölfer wird von uns nur noch eine angebetet, die erste paradiesische, diese schöne haus und herdgöttin in der Brust, und das herz ist ihr Altar.

#### Das Jahrhundert.

Es ift viel zu vornehm und gesett zum Lustigmacher der Bolter, es macht ben Traurigmacher.

## Die Dichterhülle.

Ein Morgenstern — eine Wachtel — ein Schuß von Trauben — eine Todtenorgel — wie liebliche Bilver! Wie weich fleiden sie das Erschlagen und Erschießen ein!\*)

<sup>\*)</sup> Der Morgenstern ift eine alte Reule mit Stacheln ; Bachteln find breipfundige bandgenaten; Die Tod tenorgel oder Karrenbuchse schieft mit 9 Laufen gugleich.

#### Die politischen Stoiter.

"Was weint Ihr denn dazu?" sagen Reiche, Künstler, viele Gelehrte und Laudläuser. "Beobachtet doch lieber, wie wohlgemuthet wir die jestige böse Zeit durchziehen!" — So wandert ein Wann auf Stelzsüßen leicht durch Wasser, Koth und Schnee, ohne dabei im Geringsten sich zu erkälten oder sonst an Füßen und Stiefeln zu leiden.

#### Die achte Treue.

Dreihundert Ritter beschwuren (nach Gibbon) einst die Keuschheit einer Königin. Aber Sempronia treibt in Ständen ebenso viele Ritter auf, welche schwören, daß sie ihnen (wie sie ihr) die Treue nicht nur geschworen, sondern auch Jedem gehalten.

#### Der Raufmann.

Haus und Tafel hielt er offen, sogar seine Hand, blos sein Auge nicht; aber endlich öffnete er auch dieses, als er seinen Laden — schloß.

#### Das feltsame Glodenfpiel.

"Ein Glodenspiel, das bestände aus Sturmgloden, Schandsgloden, Berwandlungsglödchen, Taufgloden, Harmonitaglödchen, Präsidenten: und Bedientengloden, aus der Marnglode\*) und der Stummenglode, und das zusammenspielte, wie könnte man dieses Glodenspiel wol nennen?" — Ich glaube, die jehige Beit. — "Und wie die Glodenspeise?" — Die gestrige. — "Und den Glödner?"

#### Der Rritifer.

Rritische Schweiße beilen kalte Fieber, behaupten die Aerzte, aber, set' ich hinzu, an keinem Kritiker.

### Der Monch und ber Epitureer.

Beide waren zuerst nur im geistigen Handgemenge. "Was sind denn die fünf Sinne Bessers", sagte der Mönch, "als fünf Bundenmale am innern Menschen!" Darauf schlug ihn der Philosoph so, daß ihm Hören und Sehen verging, und sagte: "So sind schon zwei Bundenmale zugeheilt."

<sup>\*)</sup> So heißt in ben Mublen die Glode, welche das Beichen, daß die Mublfeine nicht mebt zu mablen haben, geben muß, damit nicht die leeren Steine fich und die Muble entgunden.

#### Die Trägerin.

Welche Träger trägt nicht die arme Menschheit, die Jahnenträger, Waffenträger, Achselträger, Infulträger? Giebt's eine größere Kreus- und Lastträgerin?

## Unterschied der Beiber und Manner.

Wir Männer schwingen uns als leichte glanzende Papillons umber, trochen aber vorher als dide Raupen bin und aus stumpfen Buppen aus. Die Weiber, worüber wir flattern, sind Papils lonsblumen, die ohne Raupen und Puppenhäute zu Schmetterlingsflügeln aufgewachsen.

## Un einen feigen Autor in ber Politif.

Geschwängert von der Wahrheit, treibst Du die Frucht ab, um nicht gestraft zu werden als höchstens Lügen. Die ultima ratio regum\*) sind Dein Satz des Widerspruchs und des Grundes und des Nichtzuunterscheidenden, und eine Kettenfugel Dein Kettenschluß. Neben Ablersedern zersallen alle andern und auch Deine Federn.\*\*) Und da Du mit dem Mantel der Liebe zuerst Dich bedecht, so hängst Du ihn mit Necht nach der Windseite.

# Ausgleichung zwischen ben stumpfen und spipen Betterableitern.

Wilson wollte die fugelige Gestalt, Franklin die fpige. Aber im Kriege leiten Rugeln und Spigen zugleich das Gewitter ab.

## Die größere Sälfte.

Diese ist unter ehelichen Salften gar kein mathematischer Widerspruch, und sie macht eben die Berletzung über die Salfte erst möglich.

#### Die Erbfleden.

Die Mondfleden werden nach großen Gelehrten benannt, die Erd : oder Geschichtefleden nach großen Kriegern.

#### Tonfunft und Tonfünftler.

Dem gleichen Beibe fo oft? Gin Baar schönen feurigen ichwarzen Augen mit schwarzem — Staar.

<sup>\*)</sup> Go fteht auf altern Ranonen.

Junge Schriftsteller.

Die wenigsten versprechen zu viel; benn sie gebaren ja bie Nachgeburt zuerft.

## Alte Schriftsteller.

Die wenigsten versprechen zu viel ober etwas; benn sie geben ja nach dem Laufe der Natur die Nachgeburten.

## Die Ropfhaarmoben.

Die Schwebenköpfe fallen schon in Schweben. Die Titusköpfe sinken selber bei Zier-Juden.\*) Nur die Caracallasköpfe halten sich noch sest.

#### Die leichte Bermandlung.

Bebalte Flinte und Säbel, so machst Du Ehrenslinte und Chrensäbel daraus. Wirf sie weg, so sind's Schandflinte und Schandsabel.

#### Tob ber Erdfugel.

Wenn sie nicht das Glelsbegrabniß eines fortschleppenden Schwanzsterns erlebt oder erhält, so erlebt sie das schönste (nach Buffon), nämlich in die Sonne begraben zu werden, und hier brennt ihr die Begrabnissampe lange fort.

Die ächten und die vollendeten Antifen. Es giebt deren nur zwei — Gott und die Welt.

Die schwarzen Geschichtsepochen ber Erbe und ber Erben.

Glaubt Ihr, daß sie dem unendlichen Weltgeist seinen Tag auf seinem All stören? Bleibt uns doch unverrückter Tag, ob wir gleich jede Minute die Augenlider schließen mussen.

\*) Die Juden nennen (aus hiftorischen haffe, wie oft bie Universitats und Staatbredner aus Liebe) einen Tyrannen einen mahren Titus.



## XVI.

## Berftrente Gedanken und Bilder.

Der Sprubel ber Zeit fann Dich verwäffern, verfteinern, - aber auch heilen und warmen.

3m Strome ber Zeit rinnt bie Mude und bie Sonne neben einander - feines ichneller.

Sieht man ben Sternenhimmel an, fo freut man fich, in einer fo unendlichen Welt auch als Funke zu fliegen.

Bor die Stürme stelle eine Aeolsharfe, aber kein brennendes Licht! (Leidenschaften.)

Wer weinend gen himmel schaut, hat nichts verloren, benn bas Oben ist eben Ulles, was er hienieden wünscht; nur Der verlor, wer selbein in die Länge der Gegenwart schaut.

Die höhern Wolken scheinen langsamer zu gehen; so geht für unsere Augen alles höhere.

Der Merkur ist durch die Nähe der Conne uns unbekannt; so stellt der Sonnenschein uns Manches ins Unsichtbare.

Die Gottheit scheint uns so unbeweglich als ber Sternenhimmel; aber gerade an ihm ist die größte Bewegung.

Alle Planeten streben nach der Sonne zu fallen; aber Fallen und Steigen ist in dem weiten All dasselbe, sobald man nur die Zentralsonne kennt.

Um himmel giehen bie Gestalten herauf und herab und ratben ben Sterblichen.

Ich träumte in der Silvesternacht, der ganze Himmel zitterte—alle Sterngestalten erbebten — ihre Lichter erloschen; da trat die Sonne bervor, die Sonne des neuen Jahres, und ich erwachte. Ihre die Sonne blieb da, und sie versprach ihre größere Wärme und ihr Leuchten. Ich sagte: Was dist Du weiter als der matte Abglanz der Allsonne, welche auch in allen unendlichen Erden und Sonnen nach Deiner Weise den Frühling, den Winter und Sonnen giedt? Du guter Himmel bleibst uns treu, wie auch die Erde sich wandle; Du stehst mit Blau über dem Schnee und den Blüthen, blau über Grönland und blau über Jtalien.

Mehre frohe Augen scheinen in die untergehende Sonne als in die ausgehende. Lasten werden abgelegt der Armen, die die Sonne beruhigt, und mehr als den Reichen. Die ausgehende werkündigt tein Stern und kein Mond; und läst uns nicht die untergehende, wie eine Gesliebte, ihr Vilo im Mond zurück? Ich sehne mich nach ihr, wenn sie untergeht, nicht wenn sie ausgeht. Untergehend ist sie uns mehr verwandt, und sie schont mehr ihren Abendstern, den sie aufgehend kriegerisch vernichtet. Der Mond und der Stern der Liebe schimmern ihr nach. Sie stirbt und geht unter die Erde, und selig zu machen, und wenn ich sterbe, gehe sie eine halbe Stunde später unter als ich. Ich möchte mit der Sonne von der Erde scheiden; aber sie sollte doch eine halbe Minute länger stehen und anschauen als ich.

Die Leichen sind die Gedachtnißsaulen ber höheren Welt für die schlechte.

Die Zeit ift die Larve der Emigkeit.

Der Mensch hängt zwei Belten an einander, um zur dritten zu kommen.

Die Erbe ift ein Treibhaus, das für manche Stürme höher gebaut sein follte.

Alle höhlen erscheinen ber Leere, ber Dunkelheit wegen um bie halfte größer; so das Grab.

Connen find Connenblumen bobern Lichts.

Die bas Göttliche im menschlichen herzen wohnt, fo wohnt bas Geisterreich auf ber Erbe.

Rur die zweite Welt macht Beilige.

Ist's nicht mit der Gegenwart so wie mit den Buften, die alle nach humboldt mit ewig grünenden Usern umgeben sind? Aur daß Der, welcher die Ufer sieht, schon über die Wuste binüber ist.

Mas Gott uns auf der Erde ift, wird er hinter ihr noch mehr fein.

Der Tod ift ein Schlaftrunt, b. b. ein Freudetrunt.

In ber Tobeaftunde giebt es feine Uebertreibung mehr; bas Sterben ift bie hochfte.

Barum qualen zulest in der Sterbestunde die Guten wie ansangs die Bosen? Vorhaltung der Sünde kann sogar in der Sterbestunde nicht so gut bekehren, wenn einmal davon die Rede ist, als Borhaltung des Guten. Kennt Ihr denn die organische Welt hinter Euch, die Araume, die im sterbenden Gebirn im Sarge fortleben, die Hölle, die Ihr ihm in den Sarg pslanzt? Soll denn immer Schmerz sein, am Ause und Eingang des schreienden Kindes?

Soll benn unser ewiger Widerspruch in Todesanzeigen, daß endlich der Mensch selig geworden und man alles Beileid verbitte, den armen Sterbenden selbst tressen, dem man durch die Gestitulazionen in den Krankenzimmern die Bahre als ein Blutgerust vorstellt, nur daß hier früher das Leid als der Trost gezeigt wird? — Du ziehst in ein höheres Land — wir weinen, weil Du gehst — aber nicht, als ob Du stürbest! —

Mir träumte, ich ware in Staub gehüllt! Belcher Staub? Todtenstaub? Straftenstaub? — Als ich erwachte — war's Bluthenstaub, und die sernen Bäume trugen schon.

Se mehr fich ber Körper verhüllt, besto mehr enthüllt sich bie Seele.

In der Masse oder Menge regiert die Gottheit die freien Geister so bestimmt nach sesten Gesesen als die unfreien Körpertheilden; nur aber, daß der Menge wegen, durch welche die Freisheit bezwungen wird, größere Raume und Zeiten nöthig sind.

Im englischen Garten find lauter gebogene Gange, aber auch in bem Gottes.

Urtheile über die Vorsehung sind wie die zitternde Sonne im Baffer und der Rampf derselben bei Sonnenfinsternissen.

Die Menschen vergessen, daß sie in jeder Nacht ihre Monde über sich haben, von denen ihnen die überdedte Sonne berabspricht — die Planeten. Gerade der nächste, uns unterthane Planet soll uns die Sonne geben, und ohne ihn ist uns der ganze himmel getödtet. Ob sich Gott nah oder fern spiegelt, er leuchtet doch nah oder fern. Unglädliche beraubte Seele! Alles am himmel sei Dir untergegangen, aber der matte Uranus bleibe in Veinem Auge! Widerstrahlt er nicht dieselbe Sonne, die vom Mond herab Dich mit Schimmer umgiebt?

Wir denken an Gott am Meisten bei der Geburt und beim Tode. So fällt die Sonne beim Aufgang mit dem Meere zusammen, entfernt sich immer weiter und begegnet endlich wieder dem Meere. Gott erscheint uns daher nur zweimal gewaltig: neben dem Reugebornen und neben dem Alten.

Du Unendlicher, Du haft über alle Erden und Sonnen Deine himmel gebreitet aus Licht! In unsvem dunteln herzenswinkel erscheinst Du nur. Keine Sonne thut einem endlichen herzen genug, wohn' es auf der Sonne oder dem Saturn.

Der himmel vernichtet die Erde, und ift doch nur der halbhimmel; tonnten wir den gangen febn!

Mur die Sonne ist das Gleichnis Gottes; sie wird bedeckt von Wolken, von dem Monde, der Erde, von der Nacht; immer kommt sie doch jeden Morgen als der Held des Lebens hervor. Wie? Wollt Ihr Gott nicht früher anbeten, als dis er wie im Morgenland ohne Wolken kommt? —

Der Schutzengel des Lebens fliegt zuweilen so hoch, daß man ihn nicht sehen kann; aber er schaut doch immer herab und schwebt bald wieder näher.

Können wir anders zu Gott beten als: "O Gott!" fei es Freude, fei es Schmerz?

Das Gebet macht rein, es ist eine Selbstpredigt.

Die Schmerzen fliegen um und an den Menschen wie Bienen: sie schrecken und stechen und — entsliegen, und am Ende haben sie zornig gemacht.

Die Feuerwerke ber Erde sind nahe am Wasser, so Freude an Schmerzen. Jeder unverdiente Schmerz wird ein Bater der Freude, aber solche Tochter lebt lange.

Freudenthränen find ber Thau, worin bie Sonne, Gott, fich fpiegelt.

Der Mensch weint oft im Schlase. Wenn er erwacht, weiß er kaum, daß er Thranen hatte. Dafür halte das Leben! Im zweiten weißt Du nicht mehr, daß Du im ersten geweint.

Co viele Blüthen des Lebens fallen ab — später jo viele halbreise Früchte. Ist nur Dein herbst daran leer? Der Mensch kann wie der Baum nicht alle Blüthen zu Früchten vollenden, die er treibt.

Nie duften die Blumen so füß und start als vor dem Gewitter. Schone Seele, wenn zu Dir ein Gewitter herzieht, sei eine Blume und bufte sanft!

Gegen die Erde giebt es feinen Troft als den Sternenhimmel.

Die Blume ichlaft, bas herz ichlaft, aber um voller wieder zu erwachen.

Die kann ber Menich klein fein ober fich klein achten, ein Befen, bas die Größen feines Innern fieht und mißt!

Die Erde erscheint im Zimmer flein und unsichtbar; aber ein Menschenherz erscheint im Zimmer groß, so auch fein Schmerz.

Ihr Aleingläubigen! Wozu hat Euch benn Gott die ganze Weltgeschichte durch die großen Menschen gegeben, und Ihr wollt doch noch an ihm zweifeln? Was sollten denn Die von Gott 3000 Jahre früher hoffen, wenn Ihr jest fürchtet? Bersteht Ihr denn Gott? Muß jede Spätzeit von Neuem die Zweifel wiedersholen? Und wenn widerlegt Euch denn Gott?

Verträgt die innerliche unendliche Erscheinung eine äußere endliche?

Wir thun, als sei ein Sternenbimmel das All, als läge nicht hinter jedem Simmel ein Himmel, hinter jedem sichtbaren All ein zweites und hinter beiden ein unsichtbares.

Sterblicher, bete keine Nebensonnen an in der Sonnensfinsterniß; sie verschwinden, ohne unterzugehen, und keine Sonnensblume wendet sich ihnen nach. Und was sind Nebensonnen? Nennt Gott, so kennt Ihr alle Nebensonnen um ihn.

Unter bem Meere ziehen Gebirge, unter bem Luftmeere ziehen Gebirge. Wo hört es benn auf? Ziehen nicht im Aether auch Gebirge?

Nichts in der Natur hört schnell auf, wie die Glokentone, das Better: nur der Mensch, der abspricht und abspringt.



#### XVII.

Bitte, mich nicht durch Geschenke arm zu machen. 1)

Wenn es fo fort gebt mit Schenken, fo ift's bald um ben armen Bitt: und Brieffteller Diefes gethan. Es murbe nämlich in ben fonigl, baierichen Staaten bas auswarts bisher zu wenig befannte Postgejet gemacht, daß alle nicht übergroße Badete, auf welchen der Werth nicht fteht, 3. B. Bucher, ohne Weiteres der Briespost gegeben werden.\*) Aus diesem Gesetze entsteht nun zuweilen, daß 3. B. entfernte Schriftfeller, welche mich mit ibren Werten überraiden wollen und fie beshalb frantirt auf ber fahrenden Post mir zuschicken, mich durch Auslassen des geidriebnen Werths auf eine andere Weise überraschen, indem Die Werke fich an der Grenze in das Welleisen begeben, fo daß ber gute Empfänger für ein frantirtes Buch etwan fo viel wie für 50 unfrantirte Briefe auf einmal bezahlen muß; ordentlich, als ob ich schon früher Recht gehabt hatte, Bucher nur bidere Briefe zu nennen. Dieje Ginnahme von Geschenken könnte man, wie Die Bantobucher die ihrige, gut unter dem Ramen Debet ein= schreiben, ober Geschente mit bem Manna vergleichen, welches fonft ben Juben als fuße Speife biente (und nach Sonnini noch jest den Aegyptern als Buder), das aber, aus der Apotheke tom= mend, und linde das abführt, mas wir haben. Allio Reder halte ein Buch - er mußte mich denn mit einem Bucherballen beichenten, welcher die Große bes Gelleisens felber hatte - für

<sup>\*)</sup> Uebergroße nimmt die fahrende Post auf, und um den billigften Preis.

<sup>1)</sup> Morgenblatt 1811, Nr. 122. - 21. d. S.

einen Engländer, bei welchem man fragt: Wie viel ist er werth? und set; es darauf! Eine leichte Mühe! Denn so viel Werth die Menjden auch auf Alles setzen, was sie schenken, so setzen sie doch aus Bescheitenheit auf das, was sie mit der Bost geben, frankirt,

nur einen außerft geringen.

Ich muß aufs Obige dringen; denn es ist ohnehin schon genug, wenn man durch bloße franko erhaltene Briese ein pauvre honteux wird, sobald man oft noch eine Nachstruchweih oder einen Nachtlang des Franko-Silbers beim Empfange zu machen hat. Briesschreiber Dieses ist daher gesonnen, in Zukunst jährlich in serne große, besonders nordische Städte statt der Briese siene eigene Person selber auf die Post zu geben — wobei noch dazu 40 Phund Bagage, also ein Drittel seines eigenen Gewichts, völlig frei mitsährt — um in einer solchen Stadt den Brieswechsel eines ganzen Jahrs durch bloßen Wortwechsel auf einmal mit leichten Kosten abzuthun.

Sludlich sind die Empfänger dieses Briefes, welche für ihn auch nicht einen holler Nachsteuer, nicht einen Kreuzer dem Briefesträger zu entrichten haben, ohne sich darum weniger an ihm zu

-----

ergegen.

Baireuth, den 11. Mai 1811.

## XVIII.

## Impromptüs,

welche ich fünftig in Stammbücher schreiben werbe. 1)

Ein Zufall nöthigt ben Berfasser, die Erzählung, welche er dem diesjährigen Taschenkalender schenken wollte, für den Kalender 1813 aufzuheben und hier nichts zu liesern als Gebanken. Dies berichte ich nur den besserren, welche nicht sowol das Boetische oder das Belehrende als das Geschichtliche in Kalendern suchen und artig genug so den Bienen gleichen, welche auf den Roggen weder der Blüthe noch des Kornes,

sondern blos des Sonigthaues megen fliegen.

Da jeder Gedanke in der Welt ein Impromptit ist, weil einer, auf den man erst denken wollte, ja eben darum schon da wäre, so bleibt er doch eines, man mag ihn so spät nach seiner Gedurt beraussagen oder heraussichreiben, als man will. Daher schneidich gern diese Impromptits im Voraus für Liebhaber zu, welche künstig ihre Stammbücher aus der Tasche ziehen und sie mir zum Einschreiben derselben überreichen. Ein Stammbuch ist eigentlich ein Brockenbuch, in welches die Freunde des Bergs (der Umträger des Buchs ist hier der Brocken) ihre Gefühle schreiben und malen sammt der Jahrszahl; daher bad ich hier für die verschiedenen Arten von Bergen, die zum Propheten Muhammed kommen, verschiedene Impromptits ausgesertigt, um gute Auswahl zu haben. Die gewöhnlichen Versicherungen der Freundschaft,

<sup>1)</sup> Tafchenbuch fur Damen 1812, G. 287 ff. - 21. b. S.

und daß ich's zum ewigen Andenken geschrieben, wurden bei allen folgenden Impromptus als überflusig weggelassen, wiewol sie Jeder bei mir haben tann, dem daran gelegen ist.

1

## Das Unglud bes Gluds.

Die größten Leiden triffft Du, von den körperlichen bis zu den geistigen hinauf, in den höhern Ständen an, so wie Hinzichtungen nur auf Unböhen geschehen oder die Menschen auf Alfren und auf Luftschiffen unwillkurlich bluten; so wie die sogenannten Genies wechselnd entweder entzüdt sind oder verdammt. Wenigstens hat die Bolkstiese gegen ihre kurze Folterleiter des Körpers (der Geist leidet da selten) eine lange himmelsleiter körperlicher und geistiger Freuden übrig zum Schuße, auf welcher sie in ihrer niedrigen Stellung immer mehre Stufen über als unter sich hat, so wie das ganz tiese Thier gleichsam als Gras in einem Hustritt wächst, über welches die Sense ohne Schaden weggleitet.

2.

## Die Freundschaft.

Zwei frästige Freunde sind wie zwei Uhren, welche in ihren kleinen Berpendikelichlägen wechselnd abweichen und zustimmen, aber bei dem großen ordentlichen Ausschlagen in einer Stunde zusammentreffen. Gebilligt, ja gesegnet sei diese Ungleichheit der Alehnlichen; daher hat — ist die Kühnheit des Gedankens erlaubt — Gott keinen Gott, weil er dann bloß sich selber zum zweiten Male wieder zu lieben hätte, sondern er liebt bloß das kleine All und zwar stark.

3.

Hohe Bersonen sprechen bekanntlich nur leise; so ist ber Schall auf Bergen nur klein, aber besto stärker widerhallt er in Thälern.

4.

Den sittlichen Pestilenzen bes Menschengeschlechts, ben großen Städten, könnte man vielleicht wie ben körperlichen viel Gift abenehmen burch — Bäume. Die Griechen pflanzten in alle Städte Bäume, und so viele z. B. in Chalcis, in Cuböa,\*) daß man vor lauter Bäumen kaum Gassen sehen konnte. Pflanzt ein

<sup>\*)</sup> Pausan. in Attic.

Dorf, einen Garten, einen Wald in Cuere Giftstadt, fo ift's boch etwas!

5.

harter als die Strafe bes Schiffziehens ift's, wenn gar die Schiffe, g. B. die britischen, uns felber gieben.

6.

Ich habe oft Fische mit bloken Floksedern von Gipfel zu Gipfel steinelsteinen feben — und habe damit die seltene Kraft der jegigen Menschen verglichen. Natürlich waren die Fische im Wasser und die Bäume am Ufer, und auf ihren abgespiegelten umgekehrten Sipfeln schnalzten die wirklichen Fische.

7.

Gudt der Berfasser selber aus seinem Dichtwerk mit breiten Gliedern heraus, so bleibt er doch der Sonne — also dem Sonnens oder Mussengott — ähnlich, deren magischen Glanz das weite Sonnengewölke hoch oben um sie breitet, und welche nur dunkle Fleden zeigt, wenn ihr Boden selber erscheint.

8.

Ruinirt Mes, nur feine achten Ruinen, 3. B. ben alten Königsstuhl am Rhein, weil sie tein Gott ersepen fann.

9.

In einer großen Stadt zum Jenster hinaussehen, giebt eine epische Stimmung, in einem Dorfe, nur eine lprische ober auch idpllische.

10.

Die Schmerzen ber unerhörten Liebe und die Schmerzen ber Chescheidung erinnern an die Zähne, welche wehe thun, wenn sie tommen, und wehe, wenn sie ausgezogen werden.

11.

Für Engherzige ist jede Allpe ein Alp.

12.

Der Dichtungs: Phonix und der Kriegsabler haben oft die Darre ober den Bips, nur der Teufels:Bafilist bleibt hinten gefund.

#### 13.

#### Chen.

Früh lieben, spät heirathen, heißt oft: am Morgen eine singende Lerche im himmel hören und Abends eine gebratene verspeisen. Das Folgende ist ganz das Umgekehrte: nämlich es ist ein großer Unterschied, ob man ein Stücken Bastille im Ring an der hand trägt,\*) oder ob man mit den händen in den Ringen der Bastille selber sigt.

#### 14.

Die Benezianer schlugen es als eine ihrer höchsten republikanischen Freiheiten an, daß sie ein halbes Jahr (vom Ottober an) verlarvt sein dursten; aber bekommen wir nicht dieselbe Freiheit von der Nacht, die jedes Jahr ein halbes lang uns verhüllt?
— Und ist das Berlarvisein nicht die einzige Freiheit, welche sich selber der fklavische Hosmann nicht nehmen läßt?

#### 15.

Ich kann mir mehr als eine Brinzessin gebenken, welche ein Engel war, bem man schnell die Flügel abschnitt, damit er auf der ersten besten Unböbe sitzen blieb, die man den Ihron ihres Bräutigams nennt. Die Demanten werden von Sklaven gesucht und oft von Sklavinnen getragen.

#### 16.

Mur einen bleibenden Unterschied behalten die Höfe vor dem Lehre und Nährstande — die Langweile. Und warum? Aus Ueberfluß an Kurzweile. Denn bevor sie 3. B. das Weltmeer beschiffen, schiefen sie einige Deputazionen voraus, die es entsalzen und abstüßen follen.

#### 17.

Die Franzosen schmeicheln sogar bem Alter, sie sagen — beau pere, belle mere, so leicht auch eine bella Donna eine Belladonna wird; die Deutschen sinden das Beiwort groß größer bei Bater und Mutter.

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wurden von der bei der Revolution gerftorten Baftille Bruch. ftude in Ringen getragen.

#### 18.

Wenn ich einen Menschen lobe, so weiß ich, daß ich einen Lorbeertranz an einen Lorbeerbaum hänge, welcher denkt: "Ich kann Dir geben, Freund." Daher kann man beinahe nicht zu unmäßig preisen; wie denn Jeder (nach meiner geringen Erfahrung), den ich pries, nie llebertreibung gesunden, so wenig als ich, wenn er es that.

#### 19.

#### Die Rleibermobe und bas Rartenfpiel.

Beide thaten der weiblichen Ausbildung großen Abbruch; die Mode ersparte den Weibern die malerische, die Karte ihnen die gesellige; und die Sinfältigste kennt nun ohne Verstand Anzug und Abzug.

#### 20.

In unserm Jahrhundert sagt den Exorzismus der Teusel selber und verdoppelt sich blos, wenn er aussährt.

#### 21.

Gewöhne Dein Leben nicht an eine Kraft, da Du mehr als eine hast; tannst Du in der Finsterniß das Sehrohr nicht gebrauchen, nimm das Hörrohr! Um Tage tehr's um!

#### 22.

# Der Unterschied zwischen einem Unglüdlichen und einem Glüdlichen.

Der Unterschied beider ist wie der zwischen Einem, der das breitägige Fieber, und Sinem, der das viertägige hat: jener hat zwischen den Anfällen einen guten Tag, dieser zwei.

#### 23.

## Freunde.

Jeber Freund ift bes andern Sonne und Sonnenblume zugleich: er zieht und er folgt.

#### 24.

#### Freude.

Ein jeder achte Freudentag kommt wie die Blattern nur ein:

mal. Genießt ihn gang auf, aber fucht biefen nicht mehr, fonbern einen andern!

25.

#### Meiber.

Die Weiber führen ben zuweilen gebrochnen Strahl ber Männer burch eine zweite Brechung gang gerade hinaus.

26.

#### Die Leiben.

Ein kleines Leiben fest uns außer uns, ein grokes in uns; eine Glode mit einem kleinen Riffe tont bumpf, wird er weiter geriffen, fo tehrt ber helle Rlang gurud.

27.

#### Die Reue.

Sünden und Igel werden ohne Stacheln geboren; wie sie aber nach der Geburt stechen, wissen wir Alle. — Aber der Unglicklichste wäre oder ist Der, welcher die Reue vor der Ihat empfindet und eine schon in der Geburt gezähnte Sünde gediert, deren Gebissich ichnel zu tiesen Gewissenschijen verlängert.

28.

#### Die Leidenschaften und Die Leiden.

Unser kurzer Blid macht uns weis, wenn wir die Gegenwart ganz nach der Vergangenheit verbessert haben: jest sei ein neues Leiden ichwerlich zu besurchten. Sogleich zieht eines aus ganz fremden Ecken daher, gegen welches Du keine Metterstange halt, eben weil keine Vergangenheit die ungeheure Jukunst ausmist. So ist's auch mit der Leidenschaft. Du kannst, wenn Du in der Ruhe ihre Dir bekannte und verabscheute Gewalt gegen die Macht Deiner gegenwärtigen Vernunst abwägst, welche ichon alle Wassen gegen jeden künstigen Ungriff dei sich trägt, nicht begreifen, wie iie Dich wachend wieder überfallen kann. Dennoch fehrt sie siegend um, nur aber in neuer Gestalt, und entwickelt sich wie ein Windstoß aus dem hellsten Tage und sährt in Deinen Himmel wie andere Schwanzsterne, deren Bahn Du wol berechnen kannst, aber nicht deren Mederkunst und Nachzahl. Freilich giebt es Wassen wittel gegen jede Zukunst, aber sie sind nicht aus der Vergangensheit abzuholen.

29.

## Erinnerung.

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus welchem wir nicht getrieben werden können. Sogar die ersten Eltern waren nicht daraus zu bringen.

30.

## Das Alter.

Wie eine durch die Ferne verfürzte Strede sich in der Nähe ausdehnt, so scheint und der Weg zum nahen Grab so lang zu sein als sonst der zum sernen; der blinde Greis hält das Ausholen des gezogenen Richtschwerts für Onade und hat immer ein Schiff von Delos unterwegs.

31.

# Die Geligsten.

Die Seligsten kennt man selten; der weiche Zephyr innigster Bonne kann feinen metallenen Windzeiger bewegen und kann sein Riegen nicht von den Thurmen ansagen.

32.

# Die Geschlechter.

Mit den Jahren tauschen das starte und das schwache Geschlecht die Beinamen. Der Eine sagt Fortepiano, der Andere Bianosorte; sigürlich würd ich jenes, wo das Biano nachkommt, das mannliche Geschlecht nennen, dieses das weibliche, das wie das Krokobil nie zu wachsen aushört.

33,

# Jugend.

Das Ende der Jugend fühlt früher die Seele als der Leib, besien seine oft in tiefe Jahre reicht, so wie der Geist sich nicht eher der blühenden Kindheit bewußt ist, als dis sie abgeblüht unter ihm liegt. Erst spät altert der Leid dem Herzen nach; aber dafür versüngt sich oft dieses plöglich zurück und trinkt sich wie ein Kind an der Milch ältester Vergangenheit und fernster Zutunft wieder frisch.

#### 84.

# Borfehung.

Das Geheinniß der Borschung kehrt nur von Seele zu Seele ein, und jede muß zu verschämt sein, um sie (oder eine zarte Liebe) zu bekennen. Nur sollen wir Spät- und Kurzsichtigen nie sagen Borsehung, anstatt Sehung oder Sicht! — Mensch! hinter Dir sinvest Aun denn von Deiner Louter Vorsehung, warum nicht vor Tir? Kann denn von Deiner Vergangenheit die Zukunst absarten? Freilich, Du kannst eben jest in Deiner Jukunst noch keine Vorsehung entdeden, aber könnlest Du das, so wäre ja die Zukunst schunst schung entdeden, aber könnlest Du das, so wäre ja die Zukunst schunst schungenheit einverleibt.

#### 35.

## Bleibenbe Leiben.

Es giebt keine, benn es find Wolken. Je schneller sie am Himmel entstiehen, besto mehre fliegen nach. Aber auch die sestethende jaugt der Aether ein und macht sie immer kleiner, die vergeht.

#### 36.

# Freiheit ber Geele.

O wir armen Freien der Metaphysit! Wie viele Schranken mögen uns nicht umgeben, die wir für feine halten, sondern für Freiheiten, wie das Wild im Wildzaun lustig rennt, ohne die Einsperrung zu errathen, oder wie der Bogel mit Freiheitägefühl aus dem Käfig in das Zimmer fliegt. Aber freilich auch außerhalb des Zimmers ist Kerfer, nur größerer, und so immer weiter sort. Ich weiß nur Einen, der nicht im Kerter sigt, aber das All selber sigt darin. Daher sohne man sich auch mit vertleinerten Kerfern aus.

#### 37.

#### Mufit.

Das Meltmeer des Lebens ist von Ungeheuern bewohnt; die Tone sind blaue Wogen, welche die Ungestalt überschletern.

#### 38.

Bare ich ber Tod und kanne zu einem König und ließe ihm meine Sanduhr zuruck, so wurd' ich sagen: "Unbedachtsamer Freund! Es ist wahr, die Sanduhr, die ich hieber stelle, um zur rechten

Stunde zu kommen, enthält zwar statt gemeinen Sandes ober gelehrten Streusandes guten Juwelen- und Goldsand, aber er läust doch durchs Loch; ist nun der Hügel unten hoch genug, so steht Dein Grab da. "Mär' ich dabei und selber der König, so würd' ich jagen: "Freund Tod, Deinen abgenüßten Sah wußt' ich längst und hab' ihn längst vergessen; geh, eh Du kommst!"

39.

Unfer Leben ift eingewickelt in ein Scheinleben.

40.

## Sobes Allter.

Es ist Schade, daß man sich auf der Erde nicht seines Greisenalters erinnern kann, wozu natürlicherweise erst ein Leben nach dem Tode gehört; Himmel, welche Zaubersarben würde diese Lebenssteppe nicht im durchsichtigen Zauberpalaste der Erinnerung annehmen?

41.

Endymion bekam drei Gaben, Schlaf, Jugend, Unsterbliche feit. Welche willst Du? Es ist einerlei, in jeder wohnen die übrigen.

42

Fröhlicher Jüngling! Lasse alle Segel fliegen und schiffe lustig durch die Bogen unserer Brücken hindurch; bald umringen Dich die Eisfelder der Menschen und der Wissenschaften und schließen Dich ein.

43.

Die versliegende, umberfliegende Zeit ober Gegenwart sieht aus wie der Staubbach in der Schweiz; aber zuletzt wird doch aus dem Staube ein Strom.

44.

## Der Groke.

Der eigentliche ächte Große auf der Erde wäre nur Der, der sich gar nichts Bösen bewußt wäre, — aber dieser Einzige ist längst gefreuzigt; dennoch geben wir Selbstichmeichler diesen Namen den Fürsten und den Genieß.

45.

#### Gott.

Gott ist das Licht, das, selber nie gesehen, Alles sichtbar macht und sich in Farben verkleidet. Richt Dein Auge empfindet den Strahl, aber Dein herz bessen Wärme.

#### 46.

Das Leben bes Menschen ist ein hineinsterben aus einem Sarg in ben andern, wie Uttila in einen goldenen fam, dann in einen silbernen, endlich in einen eisernen.

#### 47

Mer sieht das Unendlich-Kleine? Nur Einer, der Unendlich-Große.

#### 48.

# Der Schlaf.

heiliger Schlaf! Eben barum verglich man Dich mit bem Tobe. In einer Minute gießest Du mehr Lethe über die Gedächtnißtasel des zerrigten Menschen als das Wachen eines längsten Tags. — Und dann fühlft Du die auftobende entbrannte Bruft, und der Mensch stebt auf, wieder der Morgensonne würdig. Sei mir gesegnet, die Dein traumloser Bruder kommt, der noch viel schöner und länger besänstigt!



# XIX.

Ueber schriftstellerische und über priesterliche Sittlichkeit im Leben — und über die ärgerlichen Chronikschreiber berühmter Menschen. 1)

Ueber schriftstellerische Sittlichkeit im Leben hab' ich zwei Behauptungen vorzutragen, eine mit beigefügten sogenannten Halenoberden oder Ganiesüßen, und meine eigne. Der Behaupter mit den Hasenöhrchen wirst die Frage, ob ein Schriftsteller von vielem Talente zu einem chriftstichen Lebensmandel gehalten sei, im

Ernste auf, um sie ohne diefen so zu verneinen:

"Menn Duclos und andere Kunstricker die Frage, ob der Seld eines Epos auch ein rechtschaffner Mann sein müsse, aus vielen Gründen verneinen, so dürste, scheint es, auf dieses Nein wol noch mehr ein bloßer Schöpfer des Helden Unspruch machen, welcher so tief unter seinen idealen Geschöpfen steht. Zum Glück beweist schon die Ersahrung, daß Schriststeller, welche noch so sittlich schreiben, den Unterschied zwischen Leben und Schreiben nie vergessen, sondern daß ihre linke Hand im Handeln nicht weiß, was die rechte im Schreiben thut, daher sie oft ziemlich verrucht erscheinen. Mithin sind prosane Handlungen Prosanstribenten natürlich. Seltzam genug ist überhaupt die Foderung welche aber ein freier Autor verachtet —, daß er, wenn er alle geistige und körperliche Kräfte gewissenhaft der Darstellung und Fortpstlanzung der höchsten Augenden hingeopsert, nun auch noch ebenso viele für die Aussübung derselben übrig haben und vorz

<sup>1)</sup> Morgenblatt 1812. - A, b. S.

spannen soll. Hat nicht die Natur, welche dem Daumen (nach Haller) weit mehr Nerven eingepflanzt als dem Herzen, ordentlich allegorisch auf das llebergewicht des Daumens über das Herzanspielen wollen, welcher die Jeder nicht nur führt, sondern vorscher sogar bilden und abfippen läßt auf sich? — Hat nicht der gute Tichter Savage, welcher sein Leben so liederlich führte, als er bei Geldmangel konnte, fast von nichts lebend als von einer Rension, \*) die ihm seine Mutter ausbezahlen ließ, damit er kein Pasquill auf sie machte, immer nach allen Zeugnissen den Ruhm behauptet, daß er mit böchster Gewissenbaftigkeit die Richtigkeit des kleinsten Gedankens, ja den Aldrud eines Komma bewachte und über einen Truckselber ganz anders untröstlich wurde als etwa über einen Jugends oder sonstigen sittlichen Lehnsseller (Felonie)?

"Einem Autor, dem Lichtgießer ganzer Welt- und Zeittheile, noch ansunnen, daß er selber dieses gegosine Licht halte und es leuchten lasse im Leben, heißt weiter nichts, als ihn zu einem römischen Staven berabstellen, welcher nach Böttiger als lebendiger Leuchter (Randelaber) ben roben Kaisern die Lichter halten mußte, ja sogar ihn zu den driftlichen Märterern gesellen, welche, in harzumzüge eingepicht, in Nero's Luftgarten angenndet

fich felber berabbrennen mußten.

"Wenn eine böhere Moral, wenn ein treffliches Predigtbuch oder ein ahnliches Gesangduch, es sei sür Kirchen oder für Lesebiblietheten, nicht so viel als ein Act of indemnity gelten soll, welcher von Allem freispricht, was man hinterher thut, so weiß ich nicht, wezu ich schreibe; lieber leb' ich.

Das Genieseuer gleicht den Bultanen, deren Unwohner durch die Schweselbampse Vielen besartig zu werden scheinen, \*\*) oder auch dem beißen Westinden, wo die Europäer sittlich umschlagen, \*\*\*) indeß etwa Prosakalte und Geisteswässerigteit leicht den Fischern in Nissa abnlich macht, welche sehr moralisch sein sollen. +)

"Bie nach herber's Bemerfung Petrarca erst alsbann bie allerschönsten Sonette auf Laura machte, als sie todt war, so halt sich der Autor sur den Abgang an Sittlichteit durch seurigeres Darstellen und Befördern berselben einigermaßen schadloß, und mehr als eine Sunde gebiert (wie eine Sunderin lebendige Unschuld) ein sittenreines Gedicht. Es sollte daher doch mehr erkannt werden, daß mancher Schreiber sich selber daß Köstlichste, die

<sup>\*)</sup> Life of Savage, Johnson.

<sup>\*\*)</sup> P. poone's Reife 20.

<sup>†)</sup> Git Menichenbenten wurde feiner eines peinlichen Berbrechens belangt. Eulger 'o Bemerkungen auf einer Reife nach Rigga, G. 116.

Sittlickeit, entzieht, um mit ihr mehr auf Andere zaubernd zu wirken; wie nach dem alten Glauben sonst die Heren das heilige Abendmahl heimlich aus dem Munde nahmen und lieber es felber entbehrten, um mit ihm Andere zu bezaubern. So giebt sich gewissermaßen ein armer großer Autor zum Opser des Allgemeinen ber und verzichtet zum Vortheil fremder Sittlickeit auf eigne. Jit dies doch, als ob seine reinen Werke reine helle Perlen wären, von welchen nach den Reisebeschreibern jede saft ein Leben tostet durch Fischen und Dessend nur für andere Entsernte eine herrliche Brücke über Wolfen und Wasser, für ihn nahen Erbauer aber ächter Regen, auf welchem nicht auszusußen ist? —

"Ru beneiden find bier freilich Schriftsteller, welche umgefehrt fo unmoralisch ichreiben, daß sie gang moralisch leben konnen. Scioppius 3. B. \*) fastete, genoß nicht Fiich noch Fleisch und Bein, nur Obst, und schlief hart, blos um teusch zu bleiben, als er die schmußigsten Stellen der Alten studiren, ediren und tom-mentiren wollte. Gleicherweise mar Sanchez,\*\*) welcher bas unreine Buch De matrimonio geschrieben, einer ber feuschesten und nuchternften Dlenschen, fich immer tafteiend; fein jungfraulicher Leichnam wurde mit Blumen und Ruffen bedeckt, und jede Frau suchte ibn wie einen Seiligen zu berühren. Ja, es ließe sich außer neunundneunzig Grunden noch ein hundertster anführen. Befanntlich blubte fonst das Christenthum zuerft nur in Stadten, indeß die Abgötter und heiden alle Dörfer (daber pagani, von pagus, Dorf)\*\*\*) bewohnten und besetzten. Jest scheint eine iconere, driftlichere Zeit eingetroffen zu fein und bas Chriften= thum, wie die Großen beim Erdbeben, fich aus Prachtgebauden in Gutten begeben zu haben; ein Zeichen einer viel weitern Berbreitung der Religion, da bekanntlich die Dörfer zusammengenom= men stets mehr auf= und einnehmen als einzelne große Städte, in welchen bas ausziehende Christenthum einziehenden Seiden Raum macht, welchen lettern ehrenvollen Namen feit einiger Beit mehre Schriftseller sich felber und Doch, wie es scheint, nicht mit Unrecht beilegen. — Daber ist der Berfasser Dieses, als er fruber aus Unwiffenbeit einigen Sauptstädtern von Stand und von Talent mit dem Buschreiben ber Reuschheit, Demuth, Canftmuth und anderer driftlichen Tugenden verbindlich zu schmeicheln gedacht, etwas verdrießlich und auffahrend mit ber gurudgebenden Untwort

<sup>\*)</sup> Dictionnaire de Bayle, Art. Scioppius. \*\*) Bayle, Art. Sanchez.

<sup>\*\*\*)</sup> Bibbon's Befchichte bes Berfalls bes rom. Reiche, Bb. 3,

abgesertigt worden: keusch, sanste und demuthig, das mög' Er wol selber sein. So erzählt Schöps, das die Negerstlaven immer ihrem Bersteigerer, wenn er ihre Stärke, Tugend und Kunst vorpreist, auf der Stelle widersprechen, weil sie vom ganzen Lobe nichts zu erwarten haben als einen größern Verkaufspreis und mithin größere Arbeit.

"Wir kommen zum gebachten hundertsten Grunde. Ift nämlich an der Besauptung so vieler Pariser und Londoner etwas, daß große Schriftsteller am Besten in den Treibhäusern großer Etädte grünen und reisen, nicht in den Furchen der Törser unter freiem himmel, so werden sie immer in zenen einen kleinen unchriftlichen

Erogeschmad vom Boue de Paris annehmen muffen."

- Wir wollen aber meine ernstere Meinung über einen fo folgereichen Gegenstand ermagen. Das find wir Deutschen benn geworden, bei welchen sonst jogar bas gemeine Turnier sich vor jedem unsittlichen Rampfer versperrte und nicht einmal die fo geliebte Tapferfeit ein Ablafbrief Des Chebruchs und ber Luge fein durfte; wir Deutschen ferner, bei welchen fogar die Sand: werte, welche die Griechen, als an fich unedel, ben Stlaven an= beimaaben, burch ftrenge Gittengesetze ber Innung sittlich geabelt, wenigstens geehrt murden; und wir Deutschen endlich, welche die Erfindung des Buchdruds anfangs für nichts eiliger ju verwenden geglaubt als für Bibeln und Bjalmen, nicht, wie die Walfchen, für alte Klaffiter? - Das find wir geworden? Benigftens ben alten philosophischen Rlaffifern felber nicht abnlich. Bei ben Griechen mußte der Philosoph mit Leben und Lebren zugleich porragen, und es murde Geelenreinheit, fast wie von den Alchy: misten zum Gluden der Erfindung, begehrt, jo febr, daß der theoretische Weise etwas Prattisches jogar ins außerliche Betragen und Tragen, 3. B. von Kleid und Bart, verlegte. - - -

Nach den Schriftstellern — gleichsam die Prediger und Priester ver Welt — sommen, aber in noch wichtigerm Betrachte der Sitt-lichkeit, die eigentlicken Geistlichen. Bei den ersten Christen dursten sogenannte Energumeni, d. h. solche Bekehrte, aus welchen Eeusel ausgetrieben worden, sich nie dem geistlichen Stande gesloden. Bei den letzten Christen tritt man oft hinein mit Allem, was noch nicht ausgetrieben ist, so daß der Erorzismus zuweilen dem Täuser nöttiger ist als dem Täussing. Wollte man doch in der jezigen Versallzeit der Religion, worin den Neisten don der Kirche nichts übrig geblieben und zuspricht als der Thurm, die Seississisch und Versitäteit des aeistlichen Standes mehr beberzigen.

<sup>\*)</sup> Deifen Reife nach Nordamerita.

nämlich mehr begehren! Wir sollten bei Brüsungen und Wahlen ber Seeksorger bedenken, daß es jest gar nicht mehr wie etwan in dem in Lehrer und Schüler abgetheilten Mittelalter auf ausschließende Einsichten, welche jest wie eine Sonne Gerechte und Ungerechte bescheinen, ankomme, sondern auf das Seltnere, ewig Höhere, auf sittliche Kraft. Rur mit dieser ist die helle Welt zu bezwingen und mit der Krast des Heuers die des Lichtes zu ergänzen oder zu verdoppeln. Es müßte nicht blos Prüfungen des Kopfes, sondern auch des Wandels und sogar sittliche Vildungsanstalten und Sinweihungen für eine Stelle wie die Kanzel geden, wenn diese nicht eine Wüste, sondern ein Berg, und worauf also nicht Wüstens, sondern Bergprediger sein sollten. Der katholische Priester gewinnt schon durch den äußern Heiligenglauz, womit ihn seine Weihen unziehen, eine Kraft zu größern Wundern der Erbanung, welche der nachte protestantische Geistliche sich auf innern Wegen zu erstatten hat.

Einigermaßen hören wir dies auseinandergesetzt, wenn wir dem obigen Behaupter zwischen seinen Sasenöhrchen nachlesen, wiewol er immer eine Entschuldigung für alle Fehltritte bereit

hat. Go fangt er z. B. gleich fo an:

"Die porgeworfne Gleichgiltigfeit und Ruhe mancher neuern Staaten gegen die Sittlichteit ihrer Diener wird fchlecht geschätt. Seben jene benn nicht dadurch anstatt ber Person, gerade, wie sich gehört, nur die Sache an, das Rleid, nämlich das Umtstleid, welches wie andere Rleider schon Leute macht? Daher gleichen fie ja auch nicht den alten oder freien Staaten, welche mehr auf Charafter und Personlichteit und fo wenig auf den Umterod trauten und bauten. Sind jene nicht den ruffischen Rirchen ähnlich, worin die dargestellten Beiligen, als welche nach ben griechischen Rirchengesetzen nicht als vollständige leibhafte (forpulente) Statuen auftreten durfen, nur mufivisch ober gemalt geebnet erscheinen, dafür aber besto mehr - weil bas Unbelebte erhaben abgebildet werden darf - mit anbefestigten filbernen Kleidern und heiligenscheinen in erhabner Arbeit jo reichlich überschlichtet werden, daß man vom gangen reichen Seiligen taum mehr zu erbliden bekommt als Sand und Kuß?

"Insofern sind die ärgerlichen Chronikschreiber und Macher auf dem rechten Wege; denn sie tasten nicht das Umt an, sondern nur dessen Indaber. Schon Verleumdung an sich ist nicht zu verwerfen; sie befördert jene Zufriedenheit mit sich, welche stets mehr fremde böse Werte als eigne gute geben; denn man verspürt bei Darstellungen schlimmer Beispiele eine gewisse allgemeine Gleichbeit und Freiheit und sich so bei Von Vorwürfen wie

handwerker, welche innungsmäßig darum sämmtlich vereint an einem Galgen bauen belfen, damit keiner dem andern etwas vorzurücken habe. Ueberhaupt mag öfter, als man erräth, den Nackreden schlimmer Ihaten die reine Absicht, die Thäter zu empfehlen, zu Grunde liegen. Denn wie fonst mancher kleine adelige Gerichtszu Grunde liegen. Leuten gute Zeugnisse gab, um nur ihrer aus dem Orte los zu werden, so kann ein sogenannter Verleumder ihnen die schlechtesten blos in der guten Absicht ertheilen, sie zu

behalten und zu befördern. -

"Wenn man bedenkt, daß hadrian erst bei starker Strase jedem Heiben verbieten mußte, unschuldige Personen, die keine Epristen waren, für Ebristen auszugeben und dem Märterthum auszuliesern, so kann man sich sast einigen Stolzes auf die gestiegene Sittlichkeit jesiger Gesellichaften nicht erwebren, wenn man sindet, daß diese auch schon ohne strasendes Berbot freiwillig unterlassen, sowol Freund als Jeind in den Ruf des Christenthums zu bringen, wiewol sie vielleicht aus Liebe oft auf der andern Seite des Guten zu viel thun und Manchen für einen ächten Unchristen erklären mögen, der nichts weniger als einer ist.

"Uebrigens hieß' es, die Verleumdung verleumden, wenn man leugnete, daß ihr Aber, daß sie gewöhnlich dem Lobe nachschick, womit sie daß (auch physisch) höchste Glied, den Kopf, weise und weiß darstellt, nur daß Luderhemd ist, daß sie dem Andern über-

zieht, damit fie nichts weiter weiß mache."

So weit die Sasenöhrchen.

Alber es werde nun ernster erwogen und zurückgedacht, wie besonders Geistlichen und Schriftstellern durch die Unekoten-Zerrbildnerei der heilige Wirkungstreis verschoben oder zerrifien wird.

Es sollte doch ein gewissenhafter Mensch sein sittliches Wort lange richten, eh er damit wagt, einen Geistlichen hinzurichten. Eine einzige ausgeschichte Anekote bleibt an der Kanzeldede, an der Etelle der vericheuchten heiligen Taube als teuslischer Spotts, Stoß: und Würzpogel über dem Haupte des Predigers hangen und hascht und frift oben jeden guten Samen auf, welchen der Prediger auf die Gemeine wersen will. Können andere Stände und Staatsdiener blos mit einzelnen, weniger von der Sittlichkeit abhängigen Krästen erschaffen und arbeiten, so hat der Geistliche die Gesammtkraft der Sittlichkeit zu seinem Kreise vonnöthen. Ich habe früher irgendwo angemerkt, daß unter allen Anekoten gerade die von Geistlichen und von Schauspielern in komischer Krast als die besten ausfallen, blos weil bei jenen die Höhe des Scherzes dient und lestern des Sche zufälliger Rollen zur Folie des Scherzes dient und letzern desto mehr verstärkt, je niedriger er ist; und so bilft

bas Amt bas Amt zerstören. Am Schlimmsten ist's, baß bas Ehrenkleib biefes Standes am häufigsten Diefenigen an Andern

zerlöchern, welche es felber tragen.

Bollends über und wider Schriftsteller ichreibt man unbeforgt an alle Welt, weil fie felber an alle Welt fcbreiben. Den Ruf eines Autors opfert man leicht jeder unbewiesenen Anekote auf, ohne zu bedenken, daß er die Berkeumdung auf sich durch seine besten Werte veremigen hilft, und baß man feine Leser und die Wiffenschaft fo gut entwurzelt als ihn. Gemiffe Lafterreden werfen wie Sarppien noch in ipaten Zeiten ihren Unrath auf ben Göttertijd, an welchem ber Dichter jeine Gafte burch bobere Gottertoft ju etwas Soberm nabren will. Um Giftigften werden Junglinge und Leierinnen im trunfenen Unbeten Des Guten und Schonen vom ärgerlichen Chronifer getroffen und besudelt, zumal ba fie den einen Brrthum, daß, wer eine Messiade finge, ein Messias fei, so ploklich gegen ben entgegengesekten bingeben muffen, baß er ein Judas fei, anstatt allenfalls ein Betrus. Der Berfaffer Diefes erinnert sich noch feiner Junglingsichmerzen — folden abnlich, wie die eines Cobnes fein muffen, dem fein Bater ober Lebrer geschloffen am Pranger fortlebrend baftande -, als er zwijchen feinem Entglüben durch die geistigen Geschöpfe und zwischen dem Einfrieren durch deren Schöpfer peinlich wechseln mußte. Man erinnre sich an die Trauer über den sein Bestes verrathenden Selbst: Judas, J. J. Rouffeau, welchen man von allen Gunden lieber absolviren wollte als von seiner Beichte\*) berselben (Con-fessions), zumal da diese zuweilen fast beren Nachwinter und Wiederstrich ift. Dem Jungling geht in Diesem gifthauchenden Bwiespalt zwischen Schreiben und Leben entweder ber Werth bes Autors ober die Kraft des Werts ober gar er fich felber verloren, indem durch eine Ausgleichung zwischen hohem Geschöpf und niedrigem Schöpfer fich eine Miichlingenttlichkeit gufammengabrt. welche statt der Halbgötter Halbteufel losspricht.

Gleichwol paden die Anekvotenkrämer (aber nicht als Ablaßkrämer) in ihren Reisebüchern unbesinnend Alles aus, was sie Boses
über berühmte Menschen unterwegs von stillen Schleichhändlern der Städte eingehandelt, und der laute Berleumder wird der Reisebiener des leisen, und er ruft auf dem Trudpapier wie in einem Barterre: "Autor vor! aus der Privatkulisse!" aber freilich weniger um ihn, wie einen Drako, durch Beisalsmüken zu erwerfen als

mit Schandtappen.

<sup>\*)</sup> Erft fpater bringt man beraus, bas er sowol feine Racht. als Tagfeite in einem Bergroßerungsspiegel vorgewiesen und angeseben.

hier tritt zum britten Male ber vorige Autor mit seinen Ganfe-

füßen auf, doch fußt er mit Recht auf Folgendem:

"Kann benn ein Tintenfisch und Schwarzfärber berühmter Leute nicht ftatt des Charafters lieber den Kopf derfelben anzgreisen? Kann er nicht hundert Unelboten den Kopf derfelben anzgreisen? Kann er nicht hundert Unelboten den den Ehreiten, ja erdichten, und doch den bessern Lesern und Horern verbreiten, ja erdichten, und doch den bessern Lesern und Horern daburch vielleicht ein ebenso großes Vergnügen gewähren, als wenn er ihnen die unstittlichsten Jüge erzählte? Wenigstens würde ich daran bei dem Tintenssich den rechtschaffenen Mann erkennen; auch dann noch würd' ich bei ihm diesen nicht verkennen, wenn er zwar das Kerz verdunkelte und anschwärzte, und stark genug, aber nur ein Herz an großen Generalen, Seczahrern, Millionärs, ja sogar an großen Gelebrten, Sterns, Kräuterz, Sprachtundigen, hingegen Dichter und Weltweise und Geistliche davon ausnähme, weil bei diesen das reine Herz als Elementarfeuer die stemde warme Vegeisterung unterhält."

Aber hier hat der porige Mann gewiß Recht. 3ch führe gegen die Brunnen: und Abendmablevergifter ber Geber, alfo ber Gaben, mit welchen Dichtfunft und Religion und erfrischen und ftarten wollen, am Wenigsten die alte Wahrheit an, daß unter allen Chroniten, welche jemals gesammelt wurden, feine fo ungebener lüge als die ftandalofe; eine abgetragne Wahrheit, die Jeder an fich und seinen greunden erwiesen und doch an Undern unerwiesen findet, so wie der Menich voraussent, bak bas Gewitter ibn felber und Die Seinigen, aber nicht Undre erfcblage. Deffent: liche Rede hat, wenn fie lobt, hundertmal öfter Recht, als wenn sie tadelt; denn zum lobenden Ausbruche nothigt entweder Gewalt oder Celbstwerth, zumal da noch die Lobrede gerade durch das Beiterlaufen eintrodnet, durch welches der Tadel anschwillt. Fleden und Lichter werden so gesehen wie Erden und Sonnen, durch das Fernrohr, welches jene größer und näher, diese kleiner und ferner zeigt. Dem alten Gerichtsbrauche, nach welchem die vertheidigenden Zeugen sogar eine Mehrzahl der ans flagenden überwiegen, ftellen Die Gefellichaften einen guten umge= fehrten entgegen: fie hören unparteilich alle Rlager an und schäßen fie nicht nach der geringern Menge. Weiß boch Jeder überhaupt, daß Menschentenntniß, nicht Tugenden-, sondern Gun= bentenntniß, nicht auf der Begrabnistangel, sondern im Beichtstuhl sei, und daß Jeder schon einen Schlüffel zum fremden Bergen zu haben hofft, wenn er, wie die Barifer por ber Bübne, einen zum - Auspfeifen bat.

Aber, wie schon gesagt, wir wollen diese Allgemeinheiten nicht

vorbalten; aber bedenken möchten die Dünkelrichter und geiftigen Borträtmaler und In - effigie - Sanger boberer Menschen doch

Folgendes:

Gegen ben bobern Menschen - er fei es als Dichter ober Geiftlicher oder Philosoph oder sonst in sittlicher Beziehung muffen ewig die Sturmleitern der bofen Nachrede gu furg auß= fallen, welche sogar an niedern Festungen oft nicht auflangen. Errath boch zuweilen die bobere Natur taum die innern Grubenwetter der tiefern; wie will diese, der an jener nicht einmal die bellen Connenfadeln erscheinen, vollends die fernen Connenfleden erbliden? Ein höberer Menich hat und fennt gang andere Fehler, als der fleine begreift ober errath. -

Ferner: Jeder, welcher, es fei schreibend oder lebend, bemiesen. daß er im Allerheiligsten höhere Gottheiten gesehen, als im Beiligen und im Beidenvorhof angebetet oder abgebildet werden, wird in Diesem nicht andre Götter eintauschen und abtrunnig merben: er tann fallen, aber dann wird er fnieen und aufersteben. Moam, ber erfte und unschuldigste Geber bes Unendlichen, fiel und verlor sein Paradies; aber glaubt Ihr, daß er es nicht früher zurückge-wonnen als ber bugfertige Schächer am Kreuze? —

Im Vertrauen auf die selbstgewisse innerliche Unbetung bes Besten fest zuweilen der begeisterte Mensch muthvoll und forglos seinen außern Schein aufs Spiel und glaubt, bewaffnet vom innern Gott, fich gegen außere Götter und Teufel gebect und verbedt. - D, wie irrt er! Denn - wie lügt 3br! -

Endlich bedantt 3hr Euch bei dem sittlichen Lehrer für Guere Berbefferung durch die an Ausland und Nachwelt ausgetheilte Nachricht feiner Berichlimmerung und giebt, schlimmer wie ein Cham, vom ichlafenden Bater Noah und homer ben Mantel ber Liebe weg, mit welchem beffere Sohne ihn mit abgewandtem Gefichte murben verhüllt haben.

---



# XX.

# Weber das Immergrun unserer Gefühle.1)

[Befchrieben 1817.]

Bie enge ist das warme Leben und wie breit seine Winterseite! Rannst Du die Entzückungen, welche überwältigend und mit dem Beriprechen ihrer Unsterblichkeit in Deinem Bergen ge= herricht, Dir den nächsten Tag wieder gurudführen, wenn fie bem Gegenstande nachgeflohen find? Wie viel bleibt Dir von der Seligfeit, welche Dir eine Landschaft, ein Glud, eine Mufit, eine Stunde der Freundschaft und Liebe gegeben, in Deiner Erinnerung jurud? Söchstens marme Schatten Deiner Bergangenheit; ein mattes Rachschimmern bangt fich an ben erneuerten Gegenftand, und die Entzudung, die vorher jo gewaltsam Dein Berg erschütterte. erregt nur ein leifes Nachsittern voll Gehnsucht, die eben ber lebendige Zeuge ift, wie wenig Du behalten haft. Da wir für die außere Welt ber Ginnen, für die innere ber Borftellungen ein emiges Repetirmert am Gedachtniß besigen, und ba die Bilberreiben bes Ropfes ihren Nebenregenbogen haben, fo bilden wir und ein, auch die Flammen des Bergens murfen, gleich dunkeln Rörpern, Schatten von fich und Schattenriffe Allein wenn uns aus einem ganzen feurigen Frühling bes Lebens eine in brei Minuten zusammenzupreffende Erinnerung und nicht viel mehr Reichthum des Nachgefühls übrig bleibt als aus den Baradiesen bes magnetischen Schlafs nach dem Erwachen, so gesteht: bas Berg bat tein Coo. Nur startes Schmerzgefühl wiedererzeugt fich fast mit alter Größe in der Erinnerung; die Lode und das Rleid eines Berlornen bringt Dir vielleicht die erite Trauer in poller Stärfe

<sup>1)</sup> Aus "Sinngrun. Eine Folge romantischer Erzählungen, mit Theilnahme Jean Paul Friedrich Richter's und einiger deutschen Frauen Unterstügung. herausgegeben von J. C. B. Uthe Spazier, geb. Maper. Berlin 1819". — A. d. H.

wieder, obgleich die Locke und das Kleid eines geliebten Menschen wenig von der vergangenen Entzückung erneuert; vielleicht darum, weil außerhald der Kunst der geistige Schwerz stärker und häusiger ist als der geistige Zauber, wie die körperliche Bein des Gesühls eindringender als jede körperliche Lust desselben. Und so dauert denn so oft unser Nachwinter länger als unser Nachsommer."

- Man wird leicht nach ben "Ganfefüßen ober Anführungs= zeichen" erwarten, daß ich Alles dieses widerlegen werde; aber ich unterschreib' es vielmehr und füge jogar noch Folgendes dazu. Wenn der Menich den durchflognen Seelenhimmel auch nur eines Tage rein wieder nachbauen und aufwölben könnte im Ropfe, fo ftanden ibm in einem Jahre fo viel himmel offen, als der Reger Basilides annahm, nämlich 365, und ihm könnte bann ber Wegenstand, ber ben erften himmel ichaffen mußte, fo entbehrlich fein als der Lehrer Dir bei dem Fortgenießen einer Wissenschaft, die er Dir zum ersten Male gegeben. — Bielleicht auch gehört es eben zu den unüberwindlichen Reizen der höhern, gartern Liebe, daß der Geliebt Liebende auch in der Entfernung vom Gegenstande und ohne Malerei der Erinnerung noch ein lindes, laues Fortwehen der warmen Feierstunden am Bergen fortfühlt, wie zuweilen in manchen bimmlischen Abenden des Frühlings alle Gaffen ber Stadt, in welcher fein Garten mächft, ein Bluthen: duft durchzieht, den die ganze warmblübende Umgegend zuhaucht. Dieses sanfte, ber Liebe eigne Fortfreuen ohne ben Gegenstand und ohne bie heißen Connenblide ber Entzudungen ift wie bas fortbauernde Umspülen der Bruft durch einen atherblauen Tag und eine frischgrune unabjebliche Landichaft.

Gleichwol kann ich allen vorigen Klagen über das Nachdunkeln der Gefühle einen Troft zur Antwort geben, den Troft ihrer Auferstehung durch die Kunft. Wenn der Gegenskand entwich und ihm dann nachskarb die begeisterte Stunde, die er gegeben, so tritt die Kunft zu uns und weckt das Gestorbne auf; die Malerei giebt uns den Gegenskand zurück und damit die begeisterte Stunde die Tonkunst giebt die Begeisterung und damit den Gegenskand

- die Dichtfunst giebt beide wechselnd.

Wenn die Malerei das Lauffeuer der Augenblicke anhält zum Feststehen, so blickt die Zauberlandschaft, das Zauberauge, die Zaubermenge Dich unaufbörlich an, und jeden Tag kehren Deine höchsten Freuden um, und die Sonne steht vor dem Maler (anders als vor dem tödtenden Josua) nur still, um dem wärmern Leben fortzuleuchten.

Belde Stunden und Seelen und Körper muften fich an einander reiben, um Dir nur eine einzige Innenfeier zu bereiten,

welche Du von der Tonkunst in einer Minute wie von unsichte baren händen empfängit! habe groß und selig geweint, wie Du nur willst: die Tonkunst spricht Dir Dein herz nach und bringt Dir

alle Thränen wieder.

Und dann endlich giebst Du, gute Dichtkunst — mit dem ganzen Reichshum beider Schwesterkunste — die Menschen und Gntzuckungen verklärt lebendig zurück, die jede Erinnerung nur todt wiedergebären kann, und in Teinem Spätroth sehrt jedes Frühroth des Lebens um. Und dem Menschen, welcher große Stunden des Lebens dunkel in der Bruft trägt, aber ohne die Kraft, sie wieder zu beleden und zu erleuchten, wiederholt sie die Gestalten, die ihn ergrissen, die Erne nie vergessen wollte, und die Erde und den Hinmel, welche nur ein mal jo für

ihn da gestanden. -

In ihren Umrissen des Lebens verschwinden die Ungleichheiten desselben, wie der Erdschatten am Monde sich rundet und seine Berge verdirgt. Ja, sie thut nicht blos die alten Baradiese, die sich hinter und zugeschlossen, sondern auch neue auf, in die wir geben können, und auf ihren leichten Wolken sinden unsere Geelen, wie Ossalisse Geister auf ihren, einen Hinmel wieder. So klage denn nicht über die Flüchtigkeit der Freuden, da ihnen die Kunst ihre Ewigkeit leiht! Oder wenn Du noch klagst, daß die Entzüchung und Begeisterung nur so lange dauere, als der Gegenstand, der sie schafft, verweilt, so ersreue und begeistere Dich an einem Gegenstand, der niemals von Dir weichen kann! Er ist zugleich auch der größte und der schönste und hat Dir Alles gegeben, Dich und sich.

\* \*

Eine andere verwandte Klage über das Altern der Gefühle durch Jahre widerleg' ich gern, sowie jede unnütze Furcht der Menschen, und ich gewinne gern, wo es nur angeht, allen Monden unseres Lebens die Sonnenseite ab.

Nur ein enges Berg mächst nicht, aber ein weites wird größer; jenes verengen die Jahre, dieses behnen sie aus. Nur irrt der

Mensch zweimal über die warme Tiefe feiner Gefühle.

Das eine Mal ist, wenn sie da sind in aller Kraft, aber zugleich in Ruhe. Empfindest Du wol für Deine Kinder im Treiben
des Wochenlebens, im Kühlbleiben durch unaufhörliche Gebote
und vielleicht durch Nügen und Fürsorgen und in den tagelangen
Entfernungen oder im Vergleichen des einen Kindes mit dem
andern, — empfindest Du jene Liebesaluth für sie, welche aus der

ausgestreuten Aiche des Alltagslebens sogleich in helle Flammen vorbricht, wenn Dein Kind unschuldig leiden muß oder sterben will?

— Aber dann war Deine Liebe ja früher da als der Schmerz des Kindes und Teiner. Wie erscheint in der Ehe und in der Freundsichaft das Herz, das im gewöhnlichen Nebeneinanderseben nur beimlich schlägt und wärmt, in den beiden Stunden, worin mir der Menich am Meisten gefällt, bei dem Absiede und bei der Anfunft, mit aller ichönen Gewalt der lang genährten Gluth, so wie die Gleicher — wenn ein solches poetilides Gleichnift verstattet ist — nur bei Sonnenauf: und bei ellntergange durchsichtig und resenreth lodern, im Tageslicht aber dunkel und gran dasseben!

Bielleicht liebt fogar der Menidenseind, ja der größte Selbstsüchtling unbewußt; man entrude ihm die ganze Menidenwelt bis auf das fleinste Rind und frage dann sein herz! Berwechielt nur nicht immer jo voreilig Erfaltung gegen Einen, gegen Zehn,

gegen Biele mit Erstarrung gegen Ille! -

Und is liegt denn ein Gelvickat von Liebe, wenig sichtbar als die auf ein kleines Flammeben, in der Brust, die ihn endlich ein Geisterwert bebt und der Menich den alten Neichkbum entdeckt. Auch freut es mich noch recht, daß das Kerz gerade durch die Gewohnheit des Beisammenseins — sie, die sonst alle Neise und Genüsse entblattert und kabl macht — im Stillen Nahrung zur Liebe sammelt, wie der Tiamant auch unter dem Wasser Liebt zum Ausstrablen einsaugt, und daß die Liebe grade durch die Zeit, die den Haß abstumpst, so lange unscheindar erstartt, die mit allem Glanze in der Gesalr einer Trennung auf einmal ihren Unwuchs weigt; denn die Gewohnheit trägt die Farben der Liebe auf, wie die Kalfmalerei die ihrigen: eine nach der andern wird eingesegen und verschwindet, und auf die unsichtbare kommt wieder eine, die zuleht ein dauerhastes Glanzbild aufersteht und vortritt.

Ein andermal glaubt der Menich sich vom Alter erkältet, weil er in ihm blos für böhere Gegenstände entbrennen kann als selde, die ihn früher erwärmten. Es ist aber gar nicht wahr, was doch zuweilen der Landichastisfreund, der Prediger, der Tichter, der Schauspieler, der Tenkünstler fürchtet, daß an den Jahren ihre Empfindung für Natur, Kunst und Herz erlahme, blos weil sie von den Gegenständen ihrer jungen Jahre schwächer ergriffen werden in ibren alten. Du weinst freilich jego wie ich ieltener im Schauspiel und vor der Tonmuje als sonst; aber geht und das rechte Gedicht und geht mir eine in Mannheim darzeitellte Vestalin von Spontini, to will ich mich loben, wenn ich ebenso viel Gewalt über meine Rührung behaupte als diese

über mich. Die Jugend ist noch dunkles Wachs, das schon vor kargen Sonnenstrahlen zersließt, indeß das weiß gemachte vor ihnen kaum erwarmt. Der reise und überreise Mann flieht sogar die Ihrane, die der Jüngling sucht; aber nur weil sie zu heiß aus

ihm bringt und zu langfam trednet.

Chenso mable, auter Simmel, einen Menschen von meinem Alter und meinem Bergen und meiner lebenslangen Armuth an erhabenen Landschaften, und führe ihn in die rheinischen und bringe ihn auf das ziehende lange Meer des Rhein's, der zwischen zwei Weingebirgen wie zwischen gesegneten Welttheilen nur Luft= fige malt und fich Gilande jum Umarmen erschafft, und laffe fogar noch den Nachflor des Abendroths in ihm blüben: mabrlich, in dem alten Menichen wird wieder die Jugend spiegeln und bas ftille Meer der Unendlichkeit, die uns in den rechten und größten himmel hinunterseben läßt! Ober wenn ein gutiges Schickfal einen Mann von jo vielen Jahren und von fo wenigen Runftkenntniffen, als ich babe, und von derselben Phantafie in das altdeutsche Bilderkabinet der funftgaftfreien Gebrüder Boifferee in Seidelberg einführte, und wenn er darin (noch dazu hab' er vorher zur Gin= weibe die sterbende Marie des van End gesehen) das Gottesstück seines Schülers, den Christuskopf, vor das Auge bekomme, und wenn er nun in das Uebermenschliche des Bildes so nahe bliden mußte, beffen Augen Weltrichter find und beffen Buge nur menschenpermandt, aber nicht völkerähnlich, sondern völkerbeherrichend. und wenn er erst nach der Demuthigung vor der göttlichen, im Künstlergeiste zum zweiten Male Mensch gewordnen Gestalt endlich den Troft gewonnen hatte, in die tiefen Liebequellen der Augen und Lippen zu schauen: so weiß ich, wie dem Glücklichen eine bloße Farbenfläche bas Berg erschüttern und bann zerschmelzen murbe; benn ich mar felber ein folder Gludlicher.

Gedächtnik, Wik, Phantafie, Scharffinn können sich im Alter nicht verjüngen, aber das herz vermag es mit sich; und damit Ihr's glaubt, denkt daran, wie Dichterherzen noch in ihrem herbst und Winter glühen, ein Klopstock, herder, Gleim, Wieland, Rousseau!

Der Rame Rousscau erinnert noch an die Liebe im engern Sinn. Und diese tröstet und wärmt vielleicht öfter ein altes Herz, als sie sich ausspricht, was auch nicht immer zur Liebe nöthig ist. Wer im Alter ganz die Liebe missen fann, hatte in der Jugend die rechte nicht, sür welche es keine Jahre giebt, so wie im Binter nur verdorrte Zweige, aber nicht Sprößlinge sich mit Eis überziehen. Schwerzhaft schlüge auch Jedem das liebende Herz, wenn er denken müßte, es schlage der Erkaltung entgegen, nur einige Jahrzehende bleib' es warm und sterbe darauf an langen Jahre

zehenden falt fort. Alber die Liebe wird fich oft verhehlen und einen Theil ihrer Barme verschamt binter Rindern und Enteln verbergen, und die lette Liebe ift vielleicht fo verschämt als die erfte.

Alber foll denn Liebe im Alter, fobald fie auf feine außern Aver joll benn kiebe im Aller, jobald sie auf teine äußern Borrechte ber Jugend Anfpruch macht, immer nur lächerlich sein? Warum soll das Liebeleben, das bei den bestern Menschen stets nur geistig, nur mit dem Innern ansängt, nicht auch mit dem Innern ichließen dürsen? Ist es denn so lächerlich, wenn ein veraltetes Auge seelenvoll anblictt und die Erinnerungen alter Frühlinge errathen läst? Ja, wenn es sogar nas würde, aber nicht zu sehr, sondern nur aus halben Vreude und aus halben. Nachgefühl, ware nicht auch dies zu verzeihen? Und darf denn feine alte Sand eine junge bruden, wenn fie bamit fein anderes Zeichen geben will als Dies: Auch ich war in Arfadien, und auch Arfadien blieb in mir! Denn die Jugend des Geistes ist ewig, und die Ewigkeit ist Jugend; die Liebe giebt, wie die Umbrofia ber alten Dichtung, jugeste Kost und Unsterblichkeit zugleich. Der Rorper ift der Blumenftab der Liebe; aber nur der Stab, nicht die lebendige Blume vermodert im irdischen Boden.

Wenn indeß die Gefühle der Liebe jedem Alter gerettet bleiben, fo behalten doch nicht alle Beichen derselben die nämliche Freiheit, vb ich gleich zu ben Menschen sagen möchte: "Schonet jebe mabre Liebe, unter welchen Zeichen Ibr sie auch antresst, und verlacht die Ausbrüche eines seligen Bergens nicht frecher, als Ihr es bei benen eines jammernden wagt!" Da dem gemeinen Menschen eigentlich alle Zeichen einer Liebe, wovon er nur Zuschauer und nicht Gegenstand ist, schon in der rechten Blüthezeit des Lebens lächerlich und tadelhast erscheinen, so schreibt er sich deste mehr Recht zu seiner lachenden Kälte zu, wenn er außer der gewöhnlichen Jahreszeit die Bergismeinnicht der Liebe antrisst. —

— Bei dem Bersasser dieses Austapes mag man sie indeß

einmal antreffen, wenn er nach bem Mustritte aus feiner Jugend fünftig seine eigne Nebensonne wird und auf weibliche Gerzen herunterzustammen sucht; und er macht schon jeso, wo er erst in sein zweites halbjahrhundert einschreitet, seit vier Jahren kein Geheimniß daraus, daß er tunftig als ftarter Siebziger für eine und die andere liebe, weiche, warme junge Leserin ohne Weiteres sich Gefühlen überlassen will, die er aus Zärte nicht deutlicher wird bekennen wollen als dadurch, das er etwa auf eine zwanzig Jahr alte Zeifichrift — es ist eben die gegenwärtige — und auf das Ende dieses Aussasses hinzeigt und verschämt fragt: "Darf der alte Mann wol dem damaligen jungen sein Wort halten?"

# XXI.

# Saturnalien,

den die Erde 1818 regierenden Sauptplaneten Saturn betreffend;

in fieben Morgenblättern mitgetheilt. 1)

[Gefdrieben September bis November 1817.]

# Erstes Morgenblatt.

Furchtbarteit ber Beit.

Den ersten Tag bes Jahrs beginnen die Menschen gern mit Ernst und baber in Zeitschriften — wiewol am Ende jede Schrift eine ist — mit einem Gedicht. Eigentlich giebt es fresich keinen andern Tag als täglich einen ersten; die Vergangenheit mag sich vergrößern und nähren von der Zukunst, wie sie will, diese vertleinert und verfürzt sich nie, sondern fängt immer mit Eins an. — Es wird vielleicht so gut sein als ein Neusahrsgedicht, das der Verfasser nicht machen kann, wenn er hier, eh er von dem Zaturn als Planeten in den nächsten Vlättern erzählt, über ihn als Gott der Zeit eine ernste Neusahrsbetrachtung anstellt. Jener Saturn soll das Jahr 1818 regieren, als ob er als Gott der Zeit nicht alle Jahrhunderte und jede kleinste Minute, in der man davon spricht, beherrschte. Wie vorbildlich umspielen ihn sieden Monde als Vilder unspreien ihn spei

<sup>1)</sup> Morgenblatt 1818, Mr. 1 bis 9. - A. d. S.

außeinandergehaltene Ringe ichließen ihn ein, gleichsam Birtelbilder ber Ewigkeiten hinter und por uns. Aber bas, womit Saturn eigentlich den Ernst des Menschen gebietet und gwar nicht blos am ersten, sondern an jedem Tage, Dies ist etwas Unders als jeine große Cenje, welche unaufborlich Bolter und Welten maht; es find feine tleinen Pargenscherchen, die in jedem Augenblick einen Augenblick zerschneiden. Nicht die ersten oder Die letten Tage der Jahre oder Wiegenfeste oder anderer Gin= fonitizeiten der menschlichen Bellenfolge erinnern und ergreifen jo tief, sondern das unaufborliche Ersterben und Erstehen in jeder Minute oder die lange Leichenprozession gestorbener Augenblide, hinter welcher ein Lebendiger nach dem andern geht und ibr zustirbt, sobald er sich anschließt. Wir wohnen auf lauter Bergangenheit, auf äußerer und innerer, und anstatt uns zu verwundern, daß auf dem untergefuntenen Berfulanum ein verichuttetes Portici liegt, brauchen wir nur in die Rabe binguseben, wie Die leife niederfintenden Schneeflodden der Beit einander veridutten und begraben, - und die bieber durchlaufnen Buch: ftaben diejes Aufjages fteben als die Grabfteinden der lebendia gewesenen Lesaugenblide ba.

Bergebens wurdest Du Dich gegen die Wahrheit, daß Dir das längste Leben nur in versiegenden Terzien zutröpfelt und daß jeder Paradiesesssluß nur als ein dünner langer Staubbach zu Dir herabsallt, wovon Du ein Tröpsichen nach dem andern empfängst, — gegen diese Wahrheit würdest Du Dich vergeblich wehren und verblenden durch die Annahme, daß doch in der Erinnerung dieser Staubbach unten zu einem Strome zusammenwachse. Duß nicht die Erinnerung selber wieder durch die zutröpselnde Zeit hindurchzehen? Kann sie dem umgekohrten Arbenregenbogen der Freude eine größere Dichtigkeit und Dauer geben, als der erste in seinen

Ichendigern Farben bat?

Eines Wonnemonats sich erinnern, heißt, so sehr er auch sich dadurch in lauter schöne Brenn= und Farbenpuntte zusammenziehe, doch nichts Anders, als denselben in derselben Zeit, worin er einmal vergangen, noch einmal, nur etwas schneller, sterben lassen; und jede Freude, so oft Du sie auch vom Tode erweckst, stirbt immer wieder am Giste des Augenblicks. Das Erinnern ist nicht das Erieben einer Wirtlichkeit, sondern selber eine, nur eine freiefte, die sich willkürlich wieder erichasst, gleichwol unterthan den vernichtenden Gesehen der Zeit, welche nichts nach Wiederholung fragt, da sie selber ein ewiges Wiederholen ihres Wiederholens ist.

Ebenfo wenig verbirgst Du Dir diejes Todtenglodenspiel ber Tersienubren, wenn Du etwa auf die stebenden Boltermaffen.

gleichsam auf ben schimmernden und lärmenden Marktplat bes Lebens, ben Blid bestest; benn der Markt steht ja zwischen zwei langen Gassen und Thoren, durch welche alle diese Menschen mit

ibren Mugenblichaubren fommen und fortgeben.

Die Eiche, der Granitgipfel, das himmelblau, die Sterne stehen freilich mit einem Scheine fester Zeitlosigkeit da und spielen uns ewig Beränderten eine sinnliche Unveränderlichkeit vor und einen Bestand, den wir auf uns und die Zeit übertragen; aber wir vergessen, daß alle Kräfte und Justande dieser Scheinswigen, angenagt und untergraben, dieselben Zeitpunkte durcherennen, die wir mit Gefühlen bezeichnen, nur daß unfer Geist das Zeigerblatt der größten und der kleinsten, der fliegenden und rückenden Welktäder und Maderchen ist.

Und so wird derselbe jestige Augenblid und Zustand, der mir vergeht, auch allen Welten und Wejen ein vergangener; derselbe Sichelschlag mäht durch das weite All in dieser Setunde diese Setunde ab, vom Sonnenstäubchen dis zur Sonnentugel, und so rinnt und sidert die Sanduhr der Zeitlickseit fort, und es ist einersei, nur langiamer, ob in der Sanduhr dem Armen Thränenstropien und dem Meichen Verlen rieseln, oder ob Welttugeln und

Sonnen durchfallen.

Diese Neujahrsbetrachtung klingt anfangs nicht wie eine Neujahrsmusik; indeß der Wahrheit müssen wir Alle zuhören, und wollen wir auch die Ohren zustopfen, so durchdringt und erschüttert ihre Stimme auch die tauben Iheile des Menschen. Der Verfasser Dieses war allerdings in früherer Zeit zu gern und zu oft — wenigstens für die Lenzsoderungen der Dichtkunst — ein Todtenmaler und erbeiterte sich ordentlich an Mitternachtstücken, blos weil er selber noch nicht weit von seinem Morgen stand; nur spater wurde der zu lange Blick in Gräber gestraft, nämlich getrübt. In der Jugend sind die Nächte — der Dichtung, der Forschung oder des Lebens — immer gestirnt; hingegen im Spätalter sind die Nächte zuweilen noch dazu bewölkt.

Aber eine Wahrheit, die für das unendliche Ganze gilt, muß zulett — oder ein böjes Wesen hätte die Welt erschaffen — zur freude führen, und nur die auf Einzelheiten eingeschränkten Bahrheiten können jenzeits ihrer Grenzen beschädigen; dieselben Flügel, welche sich am gemeinen Lichte verbrennen, werden gerade von der Sonne entwidelt und gefärbt. So muß jezo, wenn die Betrachtung unsers Punktlebens Dich trübe macht, eben diese Dir auch Heilung anbieten, und dieselbe Senze der Zeit nuß wie eine Uchilles-Lanze mit der Wunde zugleich die Salbe geben. Denn der Schwerz (auch dieser acgenwartige über die Zeit) und

jeder bittere Trank wird Dir nur in kleinsten Zeitkheilchen gereicht, und kein neues bitteres Zeittröpschen kann auf die Zunge kommen, ehe das vorige von ihr herunter ist. Der ist es gar zu schwer, einen Leidenskelch, nicht geräumiger als ein Augenblick, auszutrinken? Die Aufeinandersplage der Menge kannst Tu nicht einwenden, da jedes Becherchen — gleich jenen hunderten aus einem Kirschtern geschnitten — leer ist, wenn ein volles kommt, und Du nur versiegenden Thau trinkst. Glaubst Du auch diesen Ibaurund Staubregen in einen vollen Trank zusammenzudrängen durch Dein Vorz und Rückwärtsrechnen, so wird Dir, obwel die Rechnung Deine Schuld und Schwacke ist, auch die Noth dieser Rechnung nur wieder in den alten Beckerchen, den Augenblicken, eingerröpselt, und die künstlichen, von der Erinnerung auf das Jers gerichteten Brennpunkte des Schwerzes dürsen nicht verweilen, sondern müßen immer rücken.

— Über vergest am Wenigsten einen böbern Trost gegen die Zeit! Alles Bergeben missest Du an einem Besteben, alles Fließen nur an einem Ufer; wäre Alles ein Verrinnen und Vewegen, so gäb' es keinen Ansam und kein Ziel dazu. Dir bleibt sa eine ununterbrochene Gegenwart, an ver sich die Zeit in Vergangenheit und zufunst bricht; und wenn Alles an Dir vorübergeht, veraltend und erneuert, so bast Du blos über eine unausbörliche Mannichfaltigkeit zu klagen, und nur das, was nie umkehrt, die Zeit, war blos nichts. Aller Schein ist nur der Sohn unseres Seins; der Schein aber ist kein Vater des Ins. Auf dem Wasserfalle der beweglichen Zeit rubt der Regenbogen der Gegenwart sest und rückt und fällt nicht; denn das Ich kehrt als seste Sonne, die ihn macht.

Willst Du Dich gegen die Zeit bewassnen, so handle und trachte recht eistig! Beidauen und Genießen zeigt auf die Zeiger der Zeitslucht zu sehr; Handeln aber sodert diese Flucht selber und betämpst Stillstand, und voraussebend bereitet es sich schon in der Zutunft Gegenwart; ein seuriger Thatgedanke kennt nur seine eigne Ewizseit, so wie die Eiede und das ganze Herz, welchem die Erdachse der Zeit nur in der Hinnelsachse der Ewiakeit ericheint

und verschwindet.

Und diese ist es, wohin und wornach doch die endliche Brust seufzen nuß. Es muß eine Zeit kommen, wo es keine mehr giebt. Nicht die Flußgötter aus dem Flusse der Zeit können uns helsen, sondern aus dem Meer der Ewigkeit muß der alte Meergott ausstehen und allmächtig sein; aber dis dahin bleiben wir Erdentliche dem Zeitgott Saturn selber, welcher gehundene Füße zu ungedundenen Klügeln hatte, noch ähnlich und regen Fesseln und Schwingen zugleich.

So wollen wir denn, den Erdumseglern ähnlich, welche in Often ankommen, wenn sie immersort nach Abend gesegelt, dem Westen und Sonnenuntergange mit der Hoffnung suschissen, endlich por dem ewigen Worgen anzulanden!

# Zweites Morgenblatt. Die siehen Monde des Saturn's,

In diesem Morgenblatte bekonmen wir einen andern und sinnlichern Saturn, den der Sternkunde und Götterlebre, dor mis. Ich will die Leser mit teiner bestimmten Darstellung abmatten, auf welche Weise ich mit dem so sehr entlegenen Planetregenten Saturnus in solche persönliche Berhältnisse gekommen, daß ich im Stande bin, von ihm so gut wie dieher von den frühern gestüriteten Planeten nicht unbedeutende Nachrichten mitzulbeilen. Wer die bisherigen, mit sedem neuen Jahre des Morgenblattes mitgetbeilten für reine Erdichtungen gehalten, wie so viele Leser, dem werd ich wahrbaftig noch weniger die Bunder des sernsten Planeten, den ich je beschrieben und betreten, glaublich machen. Gin solcher Mann wird mich blos für einen neuen baterichen Swedenborg nehmen, der, wie der schwedische, die Einwohner aller Planeten in seinen Gesichten sieht und diese mit voller lleberzeugung ibrer Bahrheit der Velt umständlich vormalt. Iber mehr verlang ich auch nicht; der Seher Swedenborg ift noch so wenig widertegt als die Hellsehrinnen.

Kommen wir lieber zur wahren Geschichte selber! So viel wird jeder Zweisler gern einkäumen (da er's schon voraussekt), daß ich in der letzten Silvesternacht — nun seit so vielen Jahren und Blanetenregierungen daran gewöhnt, an dem gegenwärtigen Wochenblatte das Porteseille der auswärtigen planetarischen Angelegenzheiten zu haben, — schon psychologisch und sast aus Krankheit, wenn man so will, gar nicht anders konnte, als wieder in meine alten Gesichte hineingerathen und mit regierenden Hauptplaneten unterhandeln — Ich langte demnach in gedachter Nauptplaneten autseriten oder ersten Monde der sieden Saturntrabanten an; auf welche wahre Weise oder ob nur eingebildet, bleibe jeko underührt; es reiche hin, daß ich mir selber die Sache weismachte. Inzwischen, daß der Magnetiseur die Hellsehrin, blos durch Vorstalten zeiner Daumen vor die ihrigen, langsam von dem Voden emporbeben oder auf ihn langsam niederlassen fann,\*) — und

<sup>\*)</sup> Siebe bas burch bie murbigften Zeugen beglaubigte Beispiel einer Bellicherin. Archiv bes Magnetismus, B. V. St. 2, Seite 101.

daß vielleicht ebenso Saturn, ein tausendunddreißigmal größerer Weltförper als unser Erdförperchen, ein wieder unendlichmal kleineres Erdförperchen, wie eben meines ist, nicht ganz gegen alle Unwahrscheinlichkeit, zumal mit dem Windens und Heistand von sieden Wonden und zwei Ringen, aussiehen bins zu sich empor — dies werf ich, damit man nachsinne, nur im Vorbeigehen hin, lege aber kein Gewicht darauf.

Natürliderweise kam ich auf dem äußersten und ersten Monde zuerst an. Sier sah ich, warum die sieben Monde bei den Sternstebern Trabanten oder Satelliten von Saturnus heißen; denn auf ihnen wohnen wirklich die sieben verschiedenen Trabanten oder Hospienerichaften des Planetregenten. Ein so großer Weltsörper — seit Jahrtausenden mit Necht vor dem kaum ersehbaren Uranus der oderste Planet genannt —, welcher die Hoss und Pfalzstadt des Gottes der Zeit ist, der solglich Alles beberrscht, was nicht der Ewigseit angehört, kann allerdings nicht Hosse viente genug um sich haben und hat zu sieben Erzämtern nach Ausgahl der frühern sieben Kurstürsten gewiß nicht zu viel für einen Kaiser der ganzen Zeit. Die Bedienten nun werden, da der Planets und Zeitregent nach Gefallen wählen und werden kann, aus solchen Leibern unserer Erde ausgehoben, worin Seelen mit Todssünden, jede mit ihrer, gewohnt, so daß die sieben Todssünden ordentlich recht passen musten für die sieben Monde, für jeden Trabanten ein besonderer Todsünder.

Aant hat, ohne im Saturn gewesen zu sein, in seinen Betrachtungen über das Weltgebäude gemuthmaßt, daß ihn wegen seiner geringen Dichtigkeit und schnellern Achsendrehung nur seine und keine sündhasten Seelen bewohnen würden. Daran ist viel wahr. Das böse Siebengestirn von sogenannten sieden Todsünden — Jorn, Geiz u. s. w. —, diese nehmen auf den sieden Sahurnusstrabanten, wie gewiß in den Dienerhäusern mehrer guten Höse ganz die Aamen und die Gestalt der sieden Künste an, und es heißt demnach der Jorn weit richtiger die freie Kunst der Dialestik, Geiz die Rechenkunst, und so fort.\*) So wie überhaupt eine Todsünde eigentlich eine wahre freie Kunst und eine sehungt eine Todsünde eigentlich eine wahre freie Kunst und eine sieden Beiworte der Saturnuss und anderer Hospiener Leib, Mund, Hosf, Haus, Kammer, Kabinet, Reise (Leibarzt,

<sup>\*)</sup> Die Tobsunden find bekanntlich hoffart. Beig, Unkeuschheit, Bollerei, goin, Reid und Tragbeit — Die freien Kunfte beiben: Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Tenkunft, Rechenkunft, Geometrie und Aftronomie.

Mundfoch, hofpauker, hausmarschall, Kammermensch, Kasbinetssetretär, Reisestallmeister) gewiß die sieben von den freien Künsten entlehnten Beinannen weit bester als die von den sieben zobsänden. Auch sindet man auf allen sieben Hosmoden statt aller Todsünden nur die artigsten, elegantesten, gleicham abgeschlemmt und sehr erläßlich — statt stummer und schreiender nur lispelnde — und schwarze Laster gar nicht, sondern hofgalaschwarze — und ber Mond, wo die sogenannte Todsünde der Unteuscheit herrschen soll, war, näher betrachtet, ein geschmackvoller Epikurischer Jergarten mit einer Belle-vue für die größte

Menschennähe.

Inzwischen deute man sich die Mühe gar nicht leicht, womit der Verfasser Dieses von einem Monde zum andern bis zum Planeten hinüberkam! Zwar konnte man immer auf den nächsten Mond gelangen, so wie er vorüberlief mit seinen Tobfündern oder Freidunstlern, gleichsam auf eine lunarische Schiff: brude; aber sich durch den siebenfachen Bedientenverhack des Sofs hindurchzutreiben, ware ohne meine besondern Berhalt-nifie Reinem gelungen. Schon auf der Erde bilden Sofbediente in Rücksicht der Höflichkeit den entgegengesetzten Pol ihrer Berrn; denn diese gleichen in ihrer kalten Sohe den Alpengewächsen, welche feine Dornen haben (jogar die Alpenrose hat keine), indeß jenen in der Ebene die Stacheln lang machfen. Auf Caturn= monden ift's noch ärger, und gerade bie Söflichkeit wird der Gegenstand und das Opfer der Unböflichkeit; Caturnische Sofbediente find ben gipfelluftigen Cichbornchen auch in der Gewohn= beit der letten ähnlich, immer ihren Unrath, wie Bechstein bemerkte, auf abgeglättete Oberflächen zu legen. Sof= und Meinleute, die von Großen genöthigt find, sich vor Zeptern zu frummen, worunter freilich ein Gott der Zeit den langsten halt, brennen und sengen desto beftiger, wie die Flammen, die das Löthrobr frümmt.

Ich hatte wirklich lästige sieben Leidensstazionen durch die Bedientenheptarchie (Siedenberrichaft) der Trabanten bis zum Schauberter volle Gebenberrichaft) der Trabanten bis zum Schauberge oder Saturnusktrone zu machen, und hundertmal leichter wollt' ich in solchen Ländern, wo dem Unterthanen der Brodinz die hauptstadt des Regenten eigenmächtig zu besuchen verboten ist, mich in diese hincinwinden als durch den Todssünderverhau in den Saturn. Aber ich hatte zum Glück ein berrliches Fortunatus-Wünschühltlein zur Hand, meinen Dottorbut aus Keidelberg. Gelassen und seit zu harf das Dottordiplom aus der Tasche und schlig es vor den Hospickenen wie einen Dottorz Fausts-Mantel zum Weiterkommen aus einander und zeigt' ihnen

barin gedruckt und lateinisch vor, daß ich bekanntlich Magister aller sieben freien Künste wäre, solglich nichts Unders als wahrer Magister, Meister, Maire, Kantre, Lord-Major aller freien Künstler in den sieben Monden, und daß ich mithin sehr gut wüste, was ich gegen sie Alle zu verfügen hätte im Jalle der Noth. Olücklicherweise konnt' ich zugleich dem Diplome noch wie ein Bleisiegel meinen eigenen Körper anknüpsen und ihm damit Gewicht geben, weil für die aufgetriehnen lustigen Tröpse auf dem Saturn, wo alle Körper nur ein Zehntheil der Erddicktiekeit wiegen, ein Leib mit einem neunsachen Uebergewicht

ein Riese und Bundergott ift.

Ceche Monde mit ibren Freifünstlern ließen mich vafüren und illuminirten unverlangt, mir als ihrem Unterheren ober Brafelten ober Landrichter zu Chren, fich unter einander felber, mas die Sternseber auf der Erde gewiß als starten Mondenschein muffen angeseben baben. Aber nur ber siebente Mond machte mir das Leben und das Beiterkommen schwer. Muf Diesem letten und dem Ibrone nächsten Trabanten bauften von den Sofdienern und Befliffnen ber freien Künfte die ber Arithmetif oder Rechenkunft, welche, gang rob benannt, gerade Die find, Die man unter den Todfundern die Spigbuben heißt. Letter mehr theologischer als böfischer - Eprachgebrauch pakt inso= fern ziemlich, als das siebente Gebot mit dem siebenten Mond und dieser mit dem Saturnus selber barmonirt, der ichon in der Gotterlebre eine Borliebe für die Zahl Sieben anfert, fo wie beffen Winter gerade fieben Jahre bauert und fonft beffen Saturnalien neben Tage. 3ch bin weit entfernt, Diesen Mond ein Maubnest der verschiedensten von der Erde ausgebrüteten Geier aller Urt, von den Alpengeiern bis zu den Lerchengeiern, zu ichelten; aber fo viel bleibt gewiß: bas Raubichloß wollte mich nicht fort und weiter lassen - sondern vielmehr wegrauben, und mein Dottormantel flatterte vor ibm vergeblich als gluabaut -. falls ich nicht ein gutes starfes Trinfgeld, als der erste und wol lette Cechiebulothige aus ber Erde, fury mein Cinlag: und Bor= zimmergeld bezahlen würde, und zwar in guten pollwichtigen Bleifugeln oder auch in Bogeldunft. Die Welt muß ordentlich glauben, das Diebsgesindel habe sich mit mir zu schießen begehrt; aber ich erfuhr dort, wie tausend Undere jeho durch mich, daß Blei bas Saturngeld mar und Rugeln dort grobes Courant und Rogeldunit Scheidem unge poritellten, weil Blei im Caturn. wo alle Körper nur 10 Schwere haben, das schwerste und folg: lich beste Metall ist; und berechne ich, daß hier bei uns das Gewicht des Goldes = 19257 und das des Bleies = 11352, so

begreif' ich's jeso einigermaßen. Ob nicht auch unfere Scheibes fünstler deshalb das Blei mit dem Zeichen des Saturn's, wie befannt, andeuten und übersiegeln, sollt' ich fast vermuthen. Da ich nun nicht mehr Blei bei mir hatte, als ich etwa auß den englischen Zinntellern gewonnen, auf denen ich in Deutschland gegessen — mein Tuch zum Rocke mit seinem abgenommenen Bleisiegel oder eine päpstliche Bulle mit ihren noch daran hängenden, hätte mich jeso weiter gedracht als mein Dottordiplom —, so wär' ich auf dieser Diebs und Spishubeninsel de erdärmlich wie auf einem Seilkänzerseile ohne Bleistange gestanden, wenn nicht redliche Seelen unter den Spishuben mich gehalten hätten.

Aber jum Glücke maren verklärte Nachdruckerfeelen dort.

Es befinden sich nämlich auf der Diebsinsel unter den gebachten Befliffnen der freien Kunft des Rechnens auch die Nach= bruder, und zwar, da sie sich nur vorzüglich auf die Spezies ber Vervielsachung (wie die eigentlichen Diebe auf das Abziehen) gelegt, unter dem besonderen Ramen: Multiplikatoren; - jedoch nennen sie sich auch faufmännisch und rechnerisch mit gleichem Rechte zugleich die Faktoren (der Urverleger als der Multipli= fandus ist der eine Faktor, der Freiverleger der andere), so wie das, was heraustommt, das Produtt, wie solches auch schon bei dem Schriftsteller mit Recht fo beißt, weil er den innern Gedanken durch Schreiben und durch Druckenlassen mit fich felber multiplizirt. Die Multiplikatoren tragen auf dem ganzen Monde ehrenvoll genug das schiese Großtreuz — weil ein schieses Kreuz (×) das Zeichen der Bervielsachung ist; — sogenannte Diebe aber unterscheiden sich durch das Rlein = oder halbe Rreug oder den Strich (-), der auch in der Rechentunst das Reichen ber Subtrafzion ift.

Dieser ebeln Bande zeigt' und übersetzte ich nun mein Heiberdeberger Diplom, worauf sie auf der Stelle ersah, daß ich ein ganz bekannter Schriftfeller sei, der ihren hinterbliebnen in Destreich und Schwaben manchen, wenn nicht sauern, doch ehrlichen Gewinn seit Jahren zugewandt, und daß ich ihnen noch serner durch meine Feder Gelegenheit verschaffen könnte, ihr Bischen Brod im Schweiße weit weniger ihres Angesichtes als des meinigen zu verdienen. Da kehrten sich die guten Schelme (diese Großtreuze auf manchen Verlegerrücken) gerührt gegen die übrige Sid= oder Meineidgenossenschaft, gegen die Kleinfreuze, und machten es ihnen als ihren Meßhelfern in Leipzig zur Pflicht, einen reinen Mann wie ich auf keine Hahnemannische Beinprobe zu sehen und bessen Aleigebalt niederzuschlagen.

Jego wurde ich wieder dankbar und versicherte, ich wollte mich nicht blos bei dem Planetregenten für ihre Gold: ober Blei: Mitarbeiter auf der Erde - ich meinte die bleiernen Buchstaben - verwenden, sondern ich wurde noch mehr thun, ich wollte den Regierungsrath Krause in Baireuth, als ben altesten Protettor des Pothagorischen Bundes\*) der Multiplifatoren, mundlich er= muntern, noch ferner die Ehrenwache bei ihnen zu thun. Ich durfte mit Wahrheit den geistigen Prinzenraubern diesen Kraufe empfehlen, ba er ichon seit dreibig Jahren (in Boiens "Deutschem Mufeum" zum erften Male) ihnen ein Mefigeleite gegen die anfallenden Verleger ertheilt; auch konnt' ich es ihnen beschwören, daß er am Besten und Dantbarften für sie fechte, da sie ihm erftlich außer seinem Belobungesichreiben des Nachdrucks nie bas Geringfte nachzudruden gedacht; ba er zweitens, wie ein Rechtsfreund, ftets eine Untwort giebt, welche es auch sei, am Gewöhnlichsten aber eine auf etwas Underes, als man eingewandt, und da endlich seine Meinung, wie diese breißigjährige zeigt, unbeweglich und ein seltenes perpetuum immobile ift.

Dadurch ergriff ich die edeln Schelme bermaßen, daß sie mir aus ihrem Mittel einen Nachbrucker — dessen Miene mir aber schwach gesiel — als Begleiter und Borfabrer an den Hof des Planetregenten aufdrangen, ordentlich als sollt' er, so wie er meine Werke dis jogar an Hofe als Auchsührer verbreitete, als dieser den Buchschreiber selber weiter versühren. Und so hatt ich denn wieder mein Diplom als den Eichhornschwanz ausges breitet, womit ich mich weiter schwang von Gipfel zu Gipfel — wie denn jedes Pergament, von dem mit Uhnen an, immer von der Haut des Ihieres ist, auf welchem Muhammed die Reise in die Hinnel so alücklich machte oder seinen Einzug in sein bimme-

lifches Jerusalem.

Nun mußt' ich aber erst burch die beiden Ringe des Saturn's bindurch.

# Drittes Morgenblatt. Erster Saturnring.

Fünshundertundsiebzig Meilen sest Gerfchel beide Ringe von einander; wie glüdlich nahe stehen dagegen die Cheringe von ein Baar vornehmen Gatten beisammen, welche blos durch zwei

<sup>\*)</sup> Das Cinmaleins-Tafelchen ber Bervielfachung heißt bekanntlich bas Philagorische.

nahe Länder (er etwa durch Frankreich, sie durch Deutschland) von einander geschieden sind! — Auf diese Ausrufung war' ich schwerlich versallen, wenn nicht die Saturnringe etwas Anders waren, als jo viele Sternseber noch beute glauben; fie find aber Die um den Blanetregenten Saturnus ftebenden hofzirkel (ober Cercles) von herren und Damen felber, unter welchen beiden bie Damen den nächsten und innern Ring am Planetregenten ausmaden. Natürliderweise schmelzen die berrlichen Galagirkel – jeder Ungug ist dort mit glangendem Blei, wie mit einem Napoleona-Golde überdect - mit ihren Befähen in der ungebeuern gerne fo leicht zu einem ichimmernden Ringpaare ein, daß ich mir die bisberige Täuschung sehr leicht erklare, insofern man sich mit nichts weiter nabern tonnte als blos mit Fernröhren. Jedoch Cassini schien etwas zu errathen, ba er ben Ring für eine bloße Rette von Trabanten oder Monden anfah, für welche Baternofterschnur immer die Röpfe der Sofgirtel in der Ferne leicht gelten mogen; ja, Bunich in seinen "Rosmolo= gifden Unterhaltungen" ware der Babrheit noch naber gefommen, wenn er feine schöne Bermuthung, der Ring bestehe aus Gis, blos im figurlichen Berftand genommen batte. Daber ift in Dieser hinsicht auch die Behauptung Schröter's und anderer Sternseher, daß die Ringe den regierenden Planeten mehr verfinitern als erleuchten und oft mehr Schimmer haben als er selber, von keinem Gewicht, da sie Alles blos im eigentlichen Sinne ausfagen; fo wie die alten Reger, die Saturnianer, welche die Welt ohne Gott, blos von sieben Engeln geschaffen glaubten, damit wol eine hofwelt und sieben Todfunden meinen fonnten, aber gewiß nicht den Saturn und seine Monde.

Geneigte Leser meiner Morgenblätter werden sich darüber abängstigen, wie ihr so weltunkluger Schriftsteller und Planetensahrer wieder durch den neuen lebendigen Zaun des Hosstaats lich durchschlängeln und obrehen werde, um nur endlich vor dem

Throne anzufommen.

Aber doch macht' ich's. Ich nahm mich keck zusammen und erklärte dem ersten Ringe oder Herren-Cercle bestimmt, ich sei aus der Erde gebürtig und somme von daher in einigen Geschäften als Schwager des Planetregenten. Mein Kammermohr, der Nachdrucker, sonnte die Sache bestätigen, da er mein Heidelberger Pergament in der Uebersehung gesehen. Da nun allen Monden und Ringen des Saturnus längst aus den Kinderiahren, wo sie Götterlehre getrieben, noch bewust war, daß der Planeteregent Saturnus als jüngster Titan mit der Titanide Rhea, der Tochter der Tellus oder Erde, sich sirchlich zu sprechen)

fopuliren lassen, so wurd' ich als Sohn der Erde und folglich als fürstlicher Schwager meinem Range gemäß aufgenommen und von dem Cercle aus Ministerien, Gesandtschaften, Generalstäben und Kanmmerberrnstäben und allen Hoftaschsäbigen mit einer ansgenehmen Feinheit und Falscheit bekandelt, die einen Hof so zeigt und ehrt. Nur ein alter grober Hauptmann murmelte binter mit (glaub' ich): "Go dat unser hert so viele Schwäger drunten als

ein Weltumfahrer Postillone."

Won je ber, sagte der Cercle, hab' er unendlichen Antheil an der Erde genommen und bitte mich daher, ihm zu sagen, wo sie liege, da er sie nicht gut sehe\*) oder doch leicht mit einer Sonne vermenge — eine artige Unspielung, da auch wir den Wandelstern Uranus, den Himmels und Göttergott, lange für einen Firstern gehalten. — Ich rollte und spiste mein Dettorpergament zu einem langen Sehrens zusammen — schon die Alten sahen hoff durch derzleichen gläserlose Köhren — und der sämmtliche Hofziertel gudte dienen und that, als wenn er (was nach meinen dieptrischen Kenntnissen eine Unmöglichkeit war) durch das Doktors

diplom flüger geworden mare.

Mehrere Kammerherrnstäbe unterhielten sich sehr mit meinem Kammermehren, dem Nachdrucker, sast als sollt' er vor ihnen meine beimlichsten Fata und Verke nachdrucken. Indes benahm der Cerele im Allgemeinen sich änßerst artig gegen den Schwager seines Herrn und erbot sich zu tausend Diensten, die er nicht leisten konnte. Ich zeichnete leicht diese Versprechungen um, wie Kupserstiche im Spiegel, um aus Nechts Links zu machen, weil ich wuste, das solche Hospstäßen sesten Vührenstäulen gleichen, durch welche die Lichter durchscheinen. Inzwischen gefällt mir's, daß Hospstäßen siehen des Veschügers geben, wenn sie nichts Unders mehr zu geben haben, wie die steinernen Wasserstäter und Thiere in alten sürstlichen Gärten noch immer den Mund zum Wasserspielen aufmachen, wenn ihnen gleich ihre Vasserstätes siehe Jahren gelegt sind und sie nichts mehr zu sprizen bekommen.

Aber um etwas Anderes und Leickteres als um Rath und That durft' ich gewiß die Hofherrn bitten: um den Nath ohne die That. Mahrhaftig, eine Audienz und ein Vortrag bei einem Regenten wie der Gott Saturnus ist bedeutend, der neben sich (auf allen Vildern stehen sie) eine vor der Hand sich selber ans beisende Schlange und eine lange Sense liegen hat, von welchen beiden eines schon tödtlich genug ist, und noch gewichtvoller wird

<sup>\*)</sup> Dem fernen Saturne bleiben Mertur Benus und Erbe unfichtbar.

jebes Gesuch an einen Regentplaneten für ein Jahr wie 1818, wo so viel gut zu machen und besser zu machen ist. Beide Saturnringe nun, der Manner-Cercle und der Damen-Cercle, mußten den Gott kennen, und beide mußten mir geistig für den Regenten das sein, was sonst das verschwolzene Ningpaar am Planeten Saturn in einer gewissen Stellung den Sternsehern, J. B. einem Sevel, erschien, nämlich henkel oder handhaben

# Viertes Morgenblatt.

# Zweiter Saturnring ober der Damenzirkel.

Der zweite Saturnring zog schon als Newtonischer Erdkörper ben meinigen an, aber noch mehr seine Besahung mein Herz, und ich flog so leicht dahin. Dreitausendneunhundertundvierzig Meilen beit kommt er den Sternsehern vor.\*) — Dies giebt einen etwanigen Begriff von der Menge Hosdamen, welche ihn bilden.

Alle elstausend Kölnische Jungfrauen war das Wenigste, was von Oberhofmeisterinnen, Balastvamen, Gesellschaftsdauen und Auftramen da war; eine wahre Nonnenklostermauer stellte dieser glänzende Weiberzirkel auf. Ich weiß freilich voraus, ich erscheine

<sup>\*)</sup> Brandes, nach herschel, 3ter Theil. S. 329.

ber Welt zu bestochen, besonders da ich ben liebend anschließenden Birtel ordentlich wie einen Trauring und Doftorring mit Brillant: feuern an ber hand gehabt - aber ich betenn' es doch frei, daß ich einen dergleichen Zauberfreis noch heute auf der Erde fuche, wo ich fige und die Sache ergable. Niemand aber wird fich über ben Enthusiasmus wundern, wenn man nachber erfahren wird, wie der Cercle sich gleichsam zu meiner Ringmauer aufgeworfen und mir Rathschläge gegeben, ohne welche ich auf dem Planeten noch ichlimmer gefahren mare, als es wirtlich geschehen. Dein Glud bei den Sofdamen felber wird indes Beder natürlich finden, wenn er bedenkt, daß ich nur vierundjunfzig Jahre alt bin und daß ich ihnen folglich — da ein Saturnisches Jahr fast dreißig unferer Erdjahre enthält - blos als ein ausgebildetes und fluges Rind von ungefähr anderthalb Jahren ericheinen mußte, bas noch bagu, nach ben erwähnten Erdaeicken, um ein Neunzehntel dichter war als irgend ein Mensch auf dem ganzen Saturn. 3d ging von Berg zu Berg, ich bieß - da Blei ihr Gold ift - ihr Bleifohnden; jede Bapftin Johanna und jede Jeanne d'Arc fand in mir ihren Jean Potage, ju Deutsch ihren ichmadbaften Kraftsuppenbang. Go begegnet man auf großen Planeten deutschen Autoren. Auch hab' ich einem weib: lichen Migverständniß viel zu verdanten, das ber lebendige Breßbengel, der Nachdrucker, vielleicht gegen seinen bofen Willen veranlagte. Gedachter Bengel verbreitete namlich unter ben Damen Die Radricht, von mir laufe ein junger vierschrötiger Titan mit Unbang berum, und ich fei beffen Bater. Der Menich benütte die Zweideutigfeit, daß ich einen vierbandigen "Titan" mit smei Unbangen berausgegeben, und baß ber Planetregent Saturnus, befanntlich ber jungfte unter ben Titanen, an jenem gemiffermaßen einen Rachfolger befommen; aber der Doppelfinn ichlug bei ben Weibern zu meinem Bortheil aus. Gie faben ben anderthalbjährigen Bater eines jungern Titan's gar nicht ungern, ba fie unter dem altern Titan Saturnus ein fades Leben gu führen schienen. Ihre Fürstin Abea, seine Gemahlin, erblickt ich gar nicht, und man beobachtete darüber ein bedeutendes Schweigen; Lowen aber, womit Rhea gewöhnlich auf ben Rupferstichen fährt, standen um die Damen und follten als Erfat ber Fürstin, ichien es, wie die Tower-Lowen in England ober wie die hunde der Diana, die Reinheit und Dezenz des Cercle bewachen und aus bem zweiten Ringe jeden hofmann bes ersten ausschließen. Ich freilich passirte leicht als unschuldiges Rind und mein gedachter Bengel binter mir. Während ich nun als Kind geliebkost von Arm in Arm

ging — man stelle sich nur des Saturnus und der Titanide Rhea Damen hoch genug vor —, vertraute jede der Unschuld (mir) ganz unbefangen, welches Wagstück ich auf mich nähme bei dem Eise bären (den Planetregenten meinte man), und gegen welche Vor-

fälle ich mich vorzüglich vorzusehen hätte.

Die Lieben sagten mir nämlich Alles und hielten mich an die zarten Rosenlippen. Erstlich nur vrei Bitten waren an den bie zarten Avienlippen. Erstlich nur vrei Bitten waren an den klanetregenten zu richten erlaubt; warum aber nur drei, erklär' ich mir weniger aus der Dreiseit der Instanzen — oder der Raturreiche — oder der Grazien — oder der Kimmel als aus dem Kleeblatt der Höllenrichter oder auch der Parzen. Denn von jeder der drei Bitten gewährt er ordentlich nur das Gegentheil (er hat es beim Styr geschworen), weil er nichts so sehr befürchtet, als beherricht zu werden, und wär' es von einer siegenden Bitte. Ich nahm mir daher vor — und es wurde allgemein gebilligt — nur um das Schlimmste unter seiner Regierung anzuhalten, um auf diese Weise von seinem Geiste des Widerspruchs das Beste zu erbeuten.

Jeho gab mir der Hofftaat noch den allerwichtigsten Rath, nämlich den, mich in Acht zu nehmen, daß ich vom Planetregenten nicht mit Haut und Haar gefressen würde; ein Unglüd wericherten Alle —, das ich mir leicht zuziehen könnte, wenn ich etwa frende Regierungen, es sei der Planetens oder nur der bloßen Erdregenten, sehr erhöbe. Alle fremde Herschaft auf kosten der seinigen — jagten die Damen und hatten ihre Mythologie recht gut inne — verabschen' er dermaßen, daß er deshabl früher Kind und Kegel eingeschluckt und die größten Götter nicht geschont; ja, mit manchen Landesvätern auf der Erde — setze entrüstet eine ältliche Dame von Hof und Welt hinzu — sei er bloß auß Herricherneid ganz so grausam wie mit seinen Bater umgesprungen, wenn auch nicht die geringste Lehnlichseit mit dem Uranus oder Himmlischen in ihnen statts

Ganz besonders aber warnte mich der Damenzirkel vor der kleinsten Erwähnung, daß nach ihm Jupiter, zufolge der Kalender, im fünstigen Jahre (1819) regieren werde. Der Ning versicherte, er erinnere sich noch wohl, daß der Klanetregent im Jahr 1811, wo er ebenfalls geherrscht, den Jupiter, damit er nicht im Jahr 1812 zur Regierung käme, gradezu fressen wollen — wie er schon in mythologischen Zeiten gewollt —, wenn nicht den Donnergott ein gewisser Etein errettet hätte, den er statt seiner verschlungen, doch

aber wieder von fich geben muffen.

gebabt bätte.

3ch eröffnete ben hofbamen, ba fie unter bem gewiffen

Stein wol nichts Anders verstehen könnten als den Minister Stein und das Uebrige aus der preußischen Geschichte unter Napoleon, so hätt ich nie in meinem Leben eine folche mythologisch historische Wiederholung und Repetirweltuhr angetroffen als hier; denn (fügt ich hinzu) hat nicht früher bei dem Kinderfresser Saturnus ein Stein — gleichsam ein Zeisigstein, der das Rest unsichthar macht — den Jupiter errettet, und hat nicht Metis, die so kluge Moertochter, durch ihr Brechmittel den Stein felber wieder emporgebolt und ihn an dem Fuse des Parnassus niedergelegt, wo er nach allen Mothologien noch liegt?

Die Sofdamen gaben nicht sonderlich auf mich Acht, sondern wiederholten nur, ich sei ein Kind und folle mich huten und nicht barauf pochen, baß ich fein Gott fei; benn ber Blanet= regent fresse auch schlechteres Wild. Bekanntlich verschlang Saturnus - dies wußt' ich wohl - seine brei Töchter und Göttinnen, Besta, Ceres und Juno, und zwei Götter dazu, ben Meer = und den Söllengott, feinem Kontinentalfpftem zufolge, und statt des Jupiter's wenigstens den Wechselbalg des Lithopadium. Auch fonnt' er biefes berrliche Götterbrod ober diefen wahren Kindtaufschmaus nicht verdauen, sondern Alles blieb ihm fo lange lebendig im Magen siten, bis das Brechmittel es berausbob. Nachber aber (wie ich nun von den Damen gewisser borte) mußt' er mehr mit Hausmannstoft von Seelen vorlieb nehmen - die Krebs: oder Körperschalen löst und bricht er natürlich porber geschickt genug ab - und wenn er auch mitunter eine Austerbant von Fürsten: oder herrenbant zu genießen betommt ober ein indisches Bogelnest vom beiligen Stuble (und darnach hungert er eben und läßt daber Großberrn, Allherrn, Statthalter Gottes felten alt werden, ba ihn ihr ftartes Regieren verdrießt) -, so muß er sich boch gewöhnlich mit bem gemeinen Rommifbrod oder Schiffsbrod ber Geelen behelfen, beren Rörper von etwas Hehnlichem beiden leben. Gin götterähnlicher Biffen, ein fraftiger Lehrbraten wie Aristoteles bleibt Jahrhunderte in ibm, bis er ihn verändert wieder von sich giebt in der Form von Rant; aber elenden Geifter-Badjel oder ichmarze Geelensuppe vom Erogefindel ist sogleich wieder auf der Erde zu finden da, wenn er faum bas Beug nur hintergeschludt, und man tonnte fagen: Raum ist ein Schuft eingeölt, so wird ichon wieder ein zweiter aetauft.

Meine verehrtesten Verehrerinnen schlossen diesem Berichte noch gar die Warnung an: "Unschuldiges Blut, behalte unter der Audienz vorzüglich des Herrn große Schlange, die um den Ihron in einem einzigen Ringe liegt, in den Augen; denn diese apportirt auf einen Wink Dich ihm mit einem Sprunge in die Nachenhöhle, und hinunter bist Du, armes Schaf mit Deinem Doftorbut." — Da verdrossen mich hundert Sachen wahrhaft, und am Meisten die Aussicht auf den Dottorschmaus, den ich ihm geben sollte. "Ein schlechter Schwager," sagt' ich, "der seinen eignen Schwager auffrist und einen Mann mit lebendigem Leibe und Dottormantel wie einen Serviettenkloß noch angetleidet verschlucken will. Aber der Dottor wird tein Kind sein . . . . Jedoch hätt' ich auf den Nothsall zum Herauskommen gern ein Brechmittel für ihn, ein Pfund Brechweinstein oder einen Strunt Jedoch hätt' ich auf den Rothsall zum Gerauskommen gern ein Brechmittel für ihn, ein Pfund Brechweinstein oder einen Strunt Jedoskallein, sast seinen Kind unter den andern, sich tief zu meiner Uchsel herab und sagte mir ins Ohr: "Kleiner Unschuld, in seinem Magen wirst Du zwon Allerlei sinden, geh nur!"

Simmel! Wenn ich bagegen betrachte, wie der männliche Hofzirtel mich anschwärzte — obgleich freilich anschwärzen an Höfen nichts Unders beißt als schwarz pudern, wie man mit verstehlten Korte an rothen Haaren und schwarzen Perrücken thut — so behaupt' ich selber, daß an Höfen Männer so wenig taugen und nüßen — sie müßten sich denn in Weiber verwandeln — als in den Hopfengärten, wo man keinen männlichen jogenannten Taubens oder Kinnnelhopfen einnisten und einreißen läßt, weil

er den weiblichen erstickt, den man den Läufer nennt.

So schied ich denn berzhafter aus dem warmen Wendezirkel als vielleicht so manche Morgenblattleserin in Baireuth oder sonst wo, welche über mich so lange sich abangstigen und peinigen wird, bis die reitende Vost frische Morgenblätter bringt.

Gefund erreicht' ich den Planeten, und mein Chevalier d'honneur, der Nachdrucker, trat mir Unstands wegen binter-

drein.

## Fünftes Morgenblatt.

Der Gott mit der Tabatapfeife und die erfte Bitte.

Wer es den Aftronomen nicht glauben will, daß der Winter auf dem Saturn sieben Jahre lang dauert, der fahre nur hinauf und schaue das ungeheure Sis. Mein gekrönter Schwager selber saf auf einem zu einem Throne ausgehauenen Sisderge, sämmtliches Goulardiches Bleiwasser war eingefroren, und um ihn lag die dick weiße Schlange geringelt, die gewiß nicht das Märmste auf dem Planeten — so wenig als mein Preßbengel — war, sondern ich. Dabei bewegte er unablässig seine großen Flügel,

ais hatt' er bamit noch den Winter lind zu fühlen; aber er webelte aus gang anbern Grunden. Der einzige Ort und Kopf, wo noch Jeuer rauchte, mar in seinem Pfeisentopfe, ben er mit ben Fittigen anfächelte, und über welchen er mit ihnen ben Wolkenzug von Dampjen geschickt vertheilen und verweben wollte. Ein soldes Langgewehr von Riesenpfeife sammt dem ungeheuern ausgestreckten Elefantenkopje daran hab' ich noch in keinem Klubb und auf keinem Planeten geschen. Der Ropf ist nämlich ein mabrer Kanonens, ja ein bober Ofen, vorn mit einem artigen Todtenkopf verziert, der wieder gleichsam wie mit architektonischen Kälbergähnen, mit fleinern Köpfen in Lebensgröße von Timur, Uttila, Napoleon und andern Eroberern icon gerändelt ift. Aber diese Größe mußt' er haben; ber Planetregent raucht nicht Tabafrollen, sondern unsere Buchjen bes Tabats, Die Bleirollen. Befanntlich reift Blei am Roblenfeuer zu weißen Blumen, welche endlich sich in jene giftigen Dampfe auflosen, die - obwol langfamer als anderer Blumenduft - die Bleiarbeiter zerftoren und ausgebren. Mit Diciem Guttenrauche nun bampft Caturnus als Gott der Zeit auf die im Baradiese abgefallenen Irrsterne ber unter, damit jeder auf ihnen zur gebörigen Zeit umfalle und abfabre; es ift eine Urt Todischwefeln der planetarischen Bienen: ftode. Wenigstens konnt' ich die Sache nicht anders nehmen. Zum Glübseuer, ohne welches im Pfeisenosen das Blei gar nicht sum Giftschwaden zu verflüchtigen ware, werden unauslösche liche Roblen vom Baume des Lebens gebraucht, oder ich batte gang falich gegeben und Bergflachs ober Usbest bamit vermengt. Beho giebt mol Jeder den Sternschern doppelt Recht, welche längst ben Planeten Saturn burch viele Streifen ausgezeichnet abbilden; benn bieje entstehen eben burch die langen Nebelbante des Bleitabats. Auch die Götterlehrer von Rom an bis nach Dresden sind in meinen Hugen gern entschuldigt - und zwar burch die außerordentliche Entfernung des Saturn's, in welcher eine auch noch so ausgedehnte Tabakspfeife sich schwer erkennen laft -, wenn fie bisher die Pfeife immer als eine große Genfe haben malen lassen. Ja, sie treffen jogar ziemlich mit mir gusammen; denn der Pfeisenkopf ist wirklich von Eisen wie eine Sense (jedoch von Meteoreisen), und was die scharfe Schneide betrifft, so leisten ja scharfe Dänipfe das Nämliche und mähen.

Jedoch befürchte fein Morgenblattmithalter von der Gifthütte ber Bleitabagie meine Gefahr und Luden dieser Morgenblätter durch einen voreiligen Tod, ebenso wenig als durch den Gistbunftkreis der Gott der Zeit selber aus der Zeitlichkeit in die

Ewigkeit hinein- und er mit der Pfeise ausging. So lang die Dampje nicht mit dem Luftkreise der Erde, welchen der Uthem so vieler Sünder durchmischt, sich versehen, ist droben nicht die fleinste Gefahr; aber freilich wedelt der Gott uns den Teusels- Suttenrauch mit seinen breiten Alügeln berunter in die Luft.

Ich versichere Jedem, der Andlick meines kalten eisigen Schwagers war der verdrießlichste meines Lebens. "Du bekommst hier ein hühsches lebendiges Eiskeld zu ackern, zu bestem unst eggen," dacht' ich. Aber ich durste mir als ein unschuldiges kleines Kind (nach Saturnischer Zeitrechnung) schon etwas beraussnehmen; und ich hatte ja von den tresslichen Ringdamen, die den Regenten die auf jeden Athems und Pfeisenzug kannten, die dan Ropse, seine vorige Regierung, d. h. die Jahre 1804 und 1811, im Vorbeigeben zu erheben und dann um das Gegentseil Alles dessen zu sleden, mas ich eigentlich haben wollte.

"Regierender Herr Schwager!" fing ich als der regierte an, wir unten auf der Erde, alle meine Anverwandten und Lands-leute und Mitdeutsche können die Regierung im Jahr 1818 kaum erwarten, weil wir vieder folche Saturnalien und dieselbe goldne Peit zu gewinnen hoffen, die uns Ihr Zepter in den Jahren 1804, wo Napoleon Kaiser, nämlich Ihr Prafect wurde, und 1811, wo er uns zu neuen Kriegen für sich zurüstete, dargereicht. Postaufend! welche herrliche Saturnalien seierten wir neuen Römer,

gang wie fonst die alten!"

Rinder und Narren, brummte Saturnus, reben die Wahrheit. "Saben nicht - wie bei den Saturnalien der Alten die Knechte Hüte aufsetzten und zu Tisch sitzen durften und die Freien ibnen aufwarten mußten, - Die Frangofen, fonst oft genug die Kammerdiener Europa's genannt und an allen Sofen dienend, barbirend, frisirend, tanzend, schmeichelnd, sich beugend, statt der alten Urmhute Marichalls: und Napoleonshute auf ben Kopf und fich mit Quartierbillets an die Tafel gefegt, und die Reichs: freien mußten ihnen aufwarten? Und wenn bei ben Römern Die Saturnalien, die schönen Zeichen ber allgemeinen Freiheit und Gleichheit der goldnen Zeit, grade unter den Raisern immer langer und bis zu sieben Tagen wuchsen, verlängerten die ichonen Feite fich nicht bei uns mehr und bis zu fieben Jahren? Ja, wenn fonft nur Italien fich Saturnien nennen konnte, durfte fich nicht mit ihm gang Deutschland so nennen unter einer solchen Regierung wie die Ihrige, die Ihr Reichsverweser fortsette? — Und wurden nicht von Bleitugeln des Kriegs und Ihrer Regierung allein, die fich mit unfern Körpern vermischten, das Gute ober Silber rein eingeschluckt und das Unreine in Schlackengestalt als ein Schaum unter bem Namen Bleifilberkonig emporgetrieben, fo daß nichts weiter nöthig war als ein neues heftiges Kriegs: fener, damit das Blei verflog und bas Silber blieb? Ober wurde anders als durch Ihr bleiernes Jahrzehnd das jezige ein filbernes?" -

Und boch, fubr Saturnus auf, baben die Erdnarren sich Jahrs brauf von meinem Glegel, bem Jupiter, regieren laffen;

ich wollt', ich batt' ibn 1811 zu freisen befommen.

"Raiserlichter Herr Schwager (verset' ich, um die Ehre meiner Landsleute zu retten), eigentlich und in den Herzen hat doch Ihr Prafett oder Landvogt und Major domus als Curator absentis und Curator litis oder des Krieges geborig fortregiert. Darf ich ja zu unserer allgemeinen Rechtsertigung baguichen, daß mir weber von ber teufden Besta, die Gie auch verichludt und ausgebrochen, noch von bem noch feuscheren Uranus ober himmelegett, meinem Dbeim, obgleich Beide von ben Sterniebern Biaggi und Berichel wirtlich unter ben Stornen gefunden worden, und baben beberrichen laffen, - von Reinem baben wir, fag' ich, ihr Regiment anerkannt, und ich rufe alle Kalender binten mit ibrer Brattita und mit ihren Genealogien regierender Saufer und Planeten zu Beugen auf.

"Bielmebr anstatt der Regierung eines Simmels oder Uranus wünschen wir die Wiederfehr 3bres Prafetien aus Cantt Belena jo eifrig. Es ist dies, darf ich bebaupten, nicht etwa Gesuch und Wunich des gemeinen Bolts, jondern vielmehr und fast allein ber höbern Stande, daß Gie ihn in diesen Jahren als Ihren Bringipalkommifjarius, der felber früber Könige oder Götterjöbne verschlungen und wieder von sich gegeben, von seinem Selenafelsen befreien möchten; ist er ja bod, jagen seine greunde, nicht zur Strafe angenagelt als ein Prometheus, ber Menichen gemacht, sondern an das Thor als ein Prometheus-Geier, der eben das Menschen-Bilden durch fein Saden zu befämpfen getrachtet. Raiferlichfter herr Schwager, machen Sie ihn frei in Ihrem Thronjahre 1818, ihn, der jego als eine brachliegende Bolle im Fegfeuer fist - machen Sie ibn frei! So bittet mit mir nicht nur ber . . . Sof, auch der . . . Hof, und der . . . Sof, und fo mancher Stille im Lande; ich brange, ich fodere, größter Schwager, es ift mein Recht ber erften Bitte.

Sier murde der regierende Mann gang teufelswild und nahm mit der Faust die Bjeife beraus, als woll' er damit erschlagen. Alber auf dies lief ich gerade aus; er sollte eben einer zudringlichen Bitte bas Widerspiel gemabren. "Was verfteht ein Betteliunge

und feine Sofe pon ber Cache?" fagt' er.

Es fonnte nicht icon fur eine zweite Bitte gelten, fondern nur für eine Musipinnung der ersten, daß ich fortfuhr und beifügte: "Wir Alle, Majestät, betteln auch mit unserem feurigen Gesuche nur barum, daß Ihr Prafett, jo lange sein Schabbes und Alibi auf der Insel dauert, durch Unterpräfetten einigermaßen eriekt und reprajentirt merde; benn es giebt hoffentlich noch Fürsten in Europa, wenn auch nur wenige, die unter diesem Ihrem Statthalter und Knechte aller Anechte - ben der Diplomatiker gern Geine Unbeiligkeit benennen wird - genug gelernt haben, um beffen Bater Brovingial, jeder im eignen Lande, zu fein; es giebt noch einige wenige Fürsten, boff ich, welche Cinichrantung der Preffreiheit oder des stebenden Cekerheeres munichen, vereint mit Musdehnung des ftebenden Coldaten: oder Umjegerbeeres, - welche mehr von außen binein als von innen beraus beglücken und beherrichen wollen, und durch Polizeis Diener gern ein forrettes Universum batten und mit ber Stimm: gabel des Rommando: und des Landvogtstabs gern eine einigere Sphärenmusik berausskimmten — welche gern stets bas Gewissen ober ber kategorische Imperativ bes Bolks sein und als solder alle Opfer der Glüdfeligteit unbedingt gebieten wollen - welche, Lander jo leicht ab: als betretend, in abgestandene, wie Bienen: vater in abgestandene Stode, frische Beijel jegen, der besten Aufnahme derselben vom Schwarme gewärtig - und welche dem Bolte, bas am Liebsten mit bloken Ginnen genießt, willig gur Schadlosbaltung ben Unblid bes Hofglanges, bas Behör ber Sof: feste und Kanonengruße und Glodengelaute bis zum Geruch der offnen Tafeln gonnen und anbieten. Fürsten nun, welche fo benten ober noch beffer, Diese hoffen, Raiferlichster Berr Schwager, Ihrem Statthalter auf bem Belenen-Avignon einigermaßen abnlich zu fein, und fleben beshalb mit mir, baß Gie mochten als Die erste Bitte, die ein unschuldiges Erdenkind auf Ihrem Kaifer: reichplaneten an Sie thut, es aufnehmen, daß fie in diesem Jahre regieren durften, als murben fie noch vom Statthalter felber regiert."

Dumm, bumm! verfette Saturnus und bampfte heftig, boch

ohne mich zu fressen.

## Cechstes Morgenblatt.

3weite Bitte für die Kornjuden - britte um Ferien.

"Auch wünschen und fleben — fing ich meine zweite Bitte an — fammtliche Kornjuden und Kornchriften, z. B. Kornprotestanten, Kornresormirte, Korntatholiken, Korngriechen, — daß Sie Sich ihrer, obwol als ber Bedrängenden gegen die Bedrängten, annehmen und fie von der Gefahr eines gang vergeblichen Aufwands und Muffaufs erretten, in welche fie das vorige Sahr durch das Ueberfahren des Marktes mit neuem Getreide gebracht, ja noch bringt. Bon Ibnen, herr Schwager, als von dem Lehrer und Gönner des Alderbaues, erwarten folde Befliffene der eigentlichen Brodftugien freudig und getroft den Macen und atademijden Nutritor, der die berrlichen grüchte zu ihren höbern Preisen durch Berminderung derselben, gleichsam wie den höbern Stand des Bapiergeldes durch beffen Berbrennen, aufrecht erhalt, ja noch hinauftreibt, nämlich vermittelft der Kontinentalsperre des Bodens nach der Tiefe zu, welche durch Wolten und Waffer viel leichter ift als die Bonaparte'iche durch Dampf und Feuer. Cammtliche Korngeneralpächter ober Kornwürmerschaften balten nämlich für das Sabr 1818 um wohlthätiges naffes Better an, damit ihre jo lange aufgespeicherten Wintersaaten auf den Korn= boden endlich aufgeben und bundertfältige grüchte tragen mochten, weil trodnes Wetter blos den Körnersaaten in dem Erdboden gunftig fein und ben Schaben, ben bas Rornjudenthum ichon unter dem einfältigen Weiber- ober Luna-Bepter 1817 erlitten, nur noch mehr vergrößern würde. Denn die armen Kornbundler gleichen in ihren Schachten nur zu febr ben Bergleuten in den Schwedischen, welche bei bellem blauem Simmel unten Duntel baben und nur bei überwolttem wegen des Widerscheins eignes beiteres Licht genießen. Die Unterregierungen auf der Erde (fo flagen die guten Kornvereinten) haben fie bisher wenig und in Wahrheit nur insofern unterstütt, als sie ihnen grade nicht ent= gegengearbeitet, übrigens aber das Unlegen ber Kornmagazine ihnen überlaffen. Die Wunderspeifung der 5000 Mann mit fünf Broden oder Brodrinden mußten diese fruchtbringende Gesell: schaften allein verrichten, welches fie nach Bermögen gethan, wenn man die fo gar fleine Bahl der Berhungerten, die man allein befannt macht, gegen die Unzahl von hungernden abwägt, die fich durchgebracht und die boch Niemand nennt. Sollen baber die vielen Ruchenwagen und Provianticbiffe, mit welchen sie jo lange in der warmen Sonne im Jahre 1816 feil ftanden, ihnen und Undern mabrhaft zu Statten fommen, fo fann es nur burch ein anhaltendes Regenwetter in der Erntezeit geschehen, um welches sie den wohlthätigen Erfinder nicht nur des Uder= baues, auch der Münzen, welche beide sie mit größter Freude aus feiner Sand empfangen, und ben machtigften Sandhaber ber Sichel fo eifrig anflehen."

"Gesichelt soll werden," versette grimmig mein Schwagergott,

ohne jedoch zur Schlange zu fagen: Apporte! Und bies mar ichon

das zweite Mal, daß er mich nicht fraß.

Ich eilte nun zur dritten Bitte, um sie jobald als möglich abgeschlagen zu bekommen. Ich brachte nämlich die nahe liegende vor, daß er als Gott der Zeit besonders die europäischen, wenigitens die deutschen Kerien begunftigen und vermehren möchte. -"Die Saturnalien," jagt' ich, "wo in Rom alle Beichäfte aussetzten, burfen ein Jahr am Reichlichsten erwarten, wo er selber eigenbandig regiere, - Ferien hatten wir einigermaßen bisher, gestand ich, allein teine, die lang genug maren; Opmnafien aber, Unis versitäten, Land: und Bundestage feufgen nach längeren. - Auf der Universität Coimbra dauern die Ferien doch dreiviertel Jahr, aber die Schulferien in England\*) nehmen blos ein brittel Jahr ein und die Schule und Universitätsferien in deutschen Ländern, 8. B. in Baiern, gewiß nicht mehr." Nicht besser — fuhr ich fort — fteh' es mit ben vertagenden Ferien der Parlamente, der Landtage und der Bundestage, welche mit den stehenden Geeren, denen nach einem Rast: oder Sistage zwei Marschtage ordentlich zu viel vorkommen, unbedenklich tauschen und nach sedem Sisoder Seffionstage gern zwei Reisetage annehmen würden, wo fie sich frei bewegen dürften. - 3ch stellte noch das Reichskammergericht als ben stärksten Fürsprecher und Freund aller Gerich auf; es hatte Diefes Gericht nicht nur feine Weihnachtsferien - feine Fastnachtsferien - feine Diter: - feine Kreuzwochenferien (von Rogate bis Craudi) - feine Pfingft= und feine Sundstagferien, fondern jeder Teiertag, welchen die eine Religions: partei feierte, wurde freundlich von der andern mitbegangen und jo wechielweise ohne alle Rücksicht auf Religion, sogar der Tag nach dem Feiertage bagu, und hießen folche Ferien befanntlich Polifeste. 3 Bulest hat das Gericht es dadurch auch so weit ge-bracht, daß es seit mehren Jahren ununterhrochen Ferien vom erften Januar bis zum letten Dezember genießt.

Bon dem Kammergerichte fonnt' ich noch eine wichtige Einsteilung der Ferien, in die Ferien der Sachen und in die der Bersonen entlehnen; Sachen, 3. B. Ukten, können nämlich so gut ruhen als die Richter derselben, ja vielmehr unterstützen und erböhen eben Sachs (Reals) Ferien und BersonalsFerien einander gegenseitig, und erst beider Verbindung macht Richtern aller Urt, Kammersichtern, höchsten Richtern, Stadt und Landrichtern das arbeitvolle Leben leicht und angenehm. — Ja, manche Sachen

<sup>\*)</sup> Briefe ber Frau Gab über Portugal und England, B. 2. \*\*) Dang, Grundfage bes R.-Gerichtsprozesses, §. 157.

gewinnen durch Ferien so gut als selber die Rickter. "So wünscht — sagt ich und wies auf den Nachduncker binter mir, den ich mitgebracht — der arme Schelm dien, mein treuer Diener und Kammermohr, nichts sehnlicker, als daß die Sache des Nachduncks noch recht lange bei dem Franksurter Bundestage ruben bleibe; der Nachdunch sieht er) gewinnt augenscheinlich dadurch, und die allgemeine Freiheit dazu (seh' ich); denn die Freiheit des Nachsunds erseht in etwas die Freiheit des Drucks oder der Prese, und wenn der Breiszwang oben gute Werke nicht umlaufen, ja nicht entstehen läßt, so vervielsältigt der Nachduncker solche auf das Etärkte; daber verbinden auch gute Staaten gern mit scharfer Zeniur freien Nachdunck als Gegengewicht oder, in andern Worten, Lossasiuma der Nachduncker-Barnabasse mit nötliger Gekangen-

führung freier Lebrer.

"Jesso nach den Prüfungen des Kriegs", legt' ich meinem Schwager ans Herz — "dürsen die deutschen Männer sich am Ersten Zeiertage veriprecken, so wie auch nach den kleinern Schulprüfungen immer lange Ferien eintreten. Und unter welcher Regierung wel eher und rechtmäßiger" — ries ich mit steigendem Jeuer — "als unter der des Gettes der Zeit, diese obersten und sogenannten siedenten Planeten, ist es zu bossen und zu erbitten, daß er diese siedenten Planeten, ist es zu bossen und zu erbitten, daß er diese siedenten Planeten, ist es zu bossen und zu erbitten, daß er diese siedenten Planeten, ist es zu bossen und zu erbitten, daß er diese siedenten Planeten, ist es zu bossen und zu erbitten, daß er diese siedenten Eadbathjahr mache, wo ebenfalls nur geseiert und nicht gesät und gearbeitet wurde? — Und wenn dieser zeitreiche Gott nur ein Jahr seines Planeten oder Hosses, das nach den Sternsehern dreißig erdige Jahre enthält, so vielen Bestungen, Halbrechten, Gebräuchen, Nuknießungen schenken wellte, so würde zu diesem Allen das beschert, was man Verzichtung nennt, welche gewöhnlich dreißig Jahre bedarf. — — O marfgrässichter, herzoglichster, kurfürstlichster, königlichster Serr Schwager! — Nicht??" —

Gefressen wurd' ich zwar zum britten Male, wie man hier sieht, noch feinesweges; auch erwiderte der Gott gelassen genug: "Nach einer Saturnischen fächischen Frist werd ich resolviren."\*) — Alber sehrt sein Sisbärengesicht — sein Bfeisen-Ausklopfen — und vollends die Schlange und den Nachdrucker an und errathet dann das, was im siedenten oder letzten Morgenblatte kommen wird!

<sup>\*)</sup> Da nun sechs Wochen brei Tage eines Saturnjahres eine langere Zeit ausmachen, als bei uns ein Jahr, so will er sonach wenigstens so lange nicht resolviren, als er 1818 uns regiert.

# Siebentes ober lettes Morgenblatt.

Der Magen meines Schwagers.

Rebliche Glächfeligkeitslehrer follten uns schon in der Jugend den Sas einprägen, daß man Alles ganz, und nicht halb ein Sündiger sein muß — denn ein Halbeufel fährt viel schlechter als sogar ein Halboott — und daß man sich z. B. völlig zu verstellen habe, nicht blos ein Bikchen, wie ich leider zum Unglückgethan. Hat man die eine Bange geschminkt, so särbe man auch die andere, oder sonst schwager mich nicht fassch oder werkellt genug gezeigt. Ausstat wie jeder andere vernünftige Vittsteller vor einem Botentaten ein trauerndes Gesicht zu machen, wenn ihm in Einem sort abgeschlagen wird, so ließ ich vielmehr bei dem Abschlage dreier Bitten hinter einander ein ganz munteres erblicken, ordentlich als hätt' ich den Albichlag gewünscht, was doch eben die Wahrheit errathen hieß.

Uber es mußte meinem Schwager auffallen und Berbacht beibringen gegen feinen eignen regierten, als woll' ihn biefer

felber regieren und betrügen.

Dazu gesellte sich nun mein ehrloser Spisbube von Chevalier d'honneur, der Nachdrucker, der längst dabintergetommen war, daß ich disher weit mehr gegen als für den Nachdruck zu handeln

gesucht.

Rurz, der Gott hatte kaum seinen warmen Pfeifenkopf auf bem alten Ropfe der großen Schlange, welche die giftige Bleiasche gern zu leden ichien, mit Ingrimm ausgeflopft, als ber Rach= bruder über mich weg und in den ungeheuern Ropf oder Berg: teffel oder Pfeisenkrater hineinsprang, um darin als lebendiger Pfeifenräumer zu arbeiten. Sier in diesem Ropfe nun mar es, wo er die Bulververschwörung gegen mich anspann; benn mah= rend er in dieser Rauchkammer - für mich eine Chambre ardente - fegte und mublte, erfah er fich ber guten Gelegen= heit, durch die Pfeisenröhre, gleichsam die Röhre seines Juchs-baues, in den Mund des Planetregenten binein und durch die Cuftachische Röhre hindurch bis zu beffen Dhre zu bringen, um bei meinem leiblichen Schwager mich ins "schwärzeste Licht" ju segen. (Bor Berdruß fall' ich hier ordentlich in die widerspre= chendsten Wendungen.) Ich hatte mich - machte der Bücher: und Chrenrauber bem herrichsüchtigen Planetregenten weis - auf den sieben Monden oder sieben glücklichen und jonischen Inseln ju dem Kronos und herrn berfelben ober zum Großpensionär dieser sieben vereinigten Provinzen aufgeworfen, und ich trüge das Instrument oder die Geidelberger Kongresatte jur Besis-ergreifung icon in der Taiche herum. (Jeder redliche Leser weiß aber aus meinem zweiten Morgenblatte noch gut, daß ich blos zufolge meines Heidelberger Dottordiploms mich für einen Magifter oder Meister der sieben Kunfte erklarte und erklaren durfen, unter welchen Namen freilich jene Schelme ohne meine Schuld ihre fieben Todfunden treiben. D dieje Berfälfcher! Sollte man nicht immer ein Saturniolabium,\*) wenn man mit fürstlichen Satelliten umgebt, berumtragen und aufstellen?) -Ferner batt' ich mich geradezu für einen Richter, mabricheinlich für den verschluckten Sollenrichter oder Pluto unter ihnen ausgegeben. - (Gang Deutschland und Meufel fage, ob Richter nicht mein wahrer Zunahme ist, und kann ich es stündlich durch mein Laufzeugniß vom Euperintendenten Bogel in Bunfiedel bemeisen.) - Endlich hatt' ich auf dem zweiten Ringe unter ben Sofdamen etwas entweder wider oder für die hobe Gemablin des hohen Regenten (Rhea) konspirirend abgekartet, und er habe manchmal gehört, wie ich mit dem hofftaat leije gelispelt, als dieser mich auf den schönen Urmen herumgereicht. (3ch freue mich nun foniglich, daß die gange Welt das vierte Morgenblatt längst gelesen und mithin jede Minute mein Waffentrager und Schirmpogt ist.)

Mein Nachdrucker oder Kammermohr oder Unschwärzer schlug varauf dem Regenten unmaßgeblich vor, mich vor der Hand zu verschlucker, denn wenn er's ichon früher mit einem in Jiegentsell gewickelten Stein gethan, der in dieser Satyrmaske den Jupiter vorstellte, io sei jeso an mir ein schr beziehungsvoller Stein zu verschlingen, da Jupiter von allen europäischen Kalendern für das Jahr zum Planetregenten ernannt sei und an mir ein ähnliches Steinobst zu genießen sei, man möge nun die Stein betrachten, die nach Sömmerring Jeder im Gehirn trägt, oder meine Erdzischwere, wodurch ich als ein Meteorstein der Erde auf den Saturns

planeten gefallen.

"So werd' er geschluct, der Pavian," sagte der Steinfresser, mein schlechter Schwager, und flugs bolte und saste mich auf einen Wint die Schlange oder der Lindwurm Murat wie einen Brinzen Enghien und seiste mich zwischen den Jähnen Saturnus' ab, worauf ich nach wenigen Drucken glücklich über die Fallbrücke des Kehldeckels hinübergelangte und durch den ungeheuern

<sup>\*)</sup> Bekanntlich werben bamit bie Stellungen ber fieben Caturnusmonbe gemeffen.

Goffenschund und Rauchfang hinunterfiel auf den alten Altarherd des Magens, wo früher nicht den Göttern, sondern die Götter selber (und zwar solche wie ein Neptun, Pluto) geopsert werden follten.

Da stand ich nun in seinem Magen, im Land der Seelen, im Nebelparterre seiner Götterkinder. Aber ich sah keine Seele, weder von Herder, von Kant, noch von Murat, noch von den Geschichtsausziehern Jopf und Siss, geschweige der Letten Extraktivitrise von ficht mit Tode abgegangen in den Magen zu ihm, sondern mit der ganzen dicken Körperwildschur, mit dem dunkeln Körperlaubwerk; aus solchem heraus aber war so wenig eine nackte Seele zu erkennen als hier auf der Erde, od uns gleich wahrscheinlich ein durchsichtiger Aetherkreis von Seelen umfluthet. Und so wär ich sehr einsam im Magen geblieben, wäre Niemand da gewesen als die ganze Welt nach ihrem Tode.

Aber ich wurde umhalft, meine Schwester that's, die auch im Magen saß — die Magna Mater deorum, die herrliche Ahea, die Tochter der Erde, oder Gäa oder Telluß, die Itanice; — der beschafte Schwager hatte sie vor der Hand sür das Jahr 1818 versschluft, weil er besorgte, sie würde seinem Regiment der Erde durch ihre Güte, die sie ichen bei seinen eingeschlungenen Sühnen und Töchtern so auffallend bewiesen, in die Duere treten und ihn mit ihrer Menschenliebhaberei, welche nach Aussage ihrer Mauerkrone schon längst die Leute von den Vörsern in Städte gebettet, in sedem besten Plan in einem Jahre stören, wo so viel Böses — er nennt es aber Gutes — noch zu vollsühren war.

"Bebe nicht, Brüderlein — redete die milde Titanide mich an — die vom Pjörtner des Magens an bis zum Magenmund ihres Gatten reichte — mein Kronide kann Dich jo, noch gar nicht abgeschält und abgebälgt, mit allem seinem Magensaft nicht verdauen und zersehen, weil Du Deinen Körper oder Sündenbalg noch an haft, so wenig als ein Walfisch einen Propheten in seinem Trnat. Er will sich jezo vergeblich mit der Pfeise bessen und das Verdauen durch Rauchen besördern." — Die Schlange als seine Pfeisenstopterin hatte ihm wirklich ganze bleierne Vilosäusen dienen Pleisoldaten in die Pfeise gefüllt, und eine Alexandrischen Bleisoldaten in die Pfeise gefüllt, und eine Alexandrische Bibliothet — das schöne Kinderzeug der ungebornen Nachwelt — als Tabaksschwamm nachgelegt.

"Juzwischen, schönstes längstes Schwesterchen — sagte ich, unten auf dem Pförtner oder untern Magenmunde sigend — wünscht' ich, falls Du mich oben hörst, mich aus diesem Götterschorium und Seelenvachof wieder beraus und recht bald nach

Baireuth im Maintreise hinunter, wo ich für ben Anfang bes biesjährigen Morgenblattes etwas zu machen habe. Ein gutes Brechpulver, worauf er mich von sich gabe, ware mein einziger Bunich und himmel. Rann ich benn meinem Schwager mit gar

nichts Ctel machen?"

D, recht leicht," versetzte fie, "nur aber mit nichts Giftigem und Bojem - bamit ftartt er ben Bleimagen -, sondern mit milben, liebenden, fittlichen Dingen, welche feine Merven emporen. Mit einer einzigen Freudentbrane - (mabrer Brechwein fur ibn) konntest Du seinen Magen umtebren, und Du wurdest peristaltisch berausgetrieben." - "Co muß mich das Unglud verfolgen, baß ich das Baar Freudentbranen, das mir vorbin über Dein Erbliden in die Augen getreten, sündlich abgewischt habe, anstatt es in seinen Magen laufen zu lassen!" flagt' ich zwar weinerlich genug, wiewel zu jedem brauchbaren Bomitiv-Weinen unvermögend. Sier nahm mich die Schwefter auf die Urme, um mich an den obern Magenmund bes Kroniden hinaufzuheben, und gab mir ben Unschlag, hinauszulangen und mit bem Saturnfinger\*) bie Bergarube und den Plexus solaris (bas Connengeflecht) magnetisch zu bestreichen. Wenn ich nun, fuhr sie fort, babei bie besten Gebanken und Bitten äußerte, so wurde der Kronide sie, wie jeber Bellieber bie Gefühle des Streichers, theils zu seinen eignen machen, theils daver immer mehr Etel verspüren, bis er fich meiner auf bem nächsten Wege ber Natur entledigte.

3ch that's und ftrich und bachte, und ber Echwager fagte: "Wir haben verordnet und verordnen, im Jahr 1818 soll um das Staatsjdiss nicht das Staatsjdiss nicht das Staatsjdisse in haben verordnen, im Jahr 1818 soll um das Staatsjdisse nicht das götteliche Chenhild des Menschen mit Jüßen treten."

3d ftrich und bachte, und der Schwager fagte: "Wir haben verordnet und verordnen, es foll nach ber überstandenen Blut: fündfluth nicht wie bei der Noachitischen zugeben, wo, nachdem man taum aus dem Raften geftiegen, von ben fieben Baaren

reinen Thieren noch Opferthiere geschlachtet wurden."

Der Bellseher brudte sich, wie man bort, gleich allen Sell= seberinnen, ungewöhnlich beffer auß; aber auch das Bauchgrimmen nahm zu, welches, wenn Johannes icon von einem verschlungenen Buche eins verspürte, Die natürlichste Folge von einem ganzen verschlungenen Schriftsteller sein mußte.

3d ftrich und bachte, und ber Schwager fagte: "Wir haben

<sup>\*)</sup> Co nannten bie alten Aftrologen und Chiromantiften ben Mittelfinger.

verordnet und verordnen: gegen das Feuerwerk des Miges sollen Zenstandnen richten gegen Raketen, und Weimar, das aus einem Karnstandnen richten gegen Naketen, und Weimar, das aus einem Karstandle der deutschen Musen zu einem Sinat der Verfassungen geworden, soll die deutsche Keblah sein und soll von andern Staaten nicht mit dem kurzen Ende des Storchschnabels abkopirt werden, sondoren mit dem langen!" Hier setzten sowol Bauchsellmuskeln als Zwerchsell sich in Bewegung zum Brechen, und ordentlicher Efel trat ein.

Ich ftrich und dachte, und der Schwager sagte: "Wir haben verordnet und verordnen, daß es keine halbe und keine beschränkte Preßfreiheit geben soll, sondern eine ganze, so wie auch vom himmel alle Menschen eine unbeschränkte moralische Freiheit erhalten haben, — und daß die Wahrheiten, die Götterkinder, nicht von einem Zeitungs: und Zeitschriften: Zensor verschluckt werden; denn sie kommen am Ende doch wieder heraus, wann eine Metis ihr Brechmittel giebt, und herrichen dann, größer

ermachfen."

Der Zwölffingerdarm sowol als der ganze Magen kehrten ihre wurmsörmigen Bewegungen nun nach oben, und der Ekel war unglaublich. Ich batte, da ich jede Minute aus dem Krater ausgeworfen zu werden hoffen und fürchten konnte, keine Zeit mit Einkleidungen zu versäumen, sondern lieber alle Bitten furz und

nadt hinter einander aufzujagen.

Aber ich war schon herausgeschossen ans Licht, noch eh ich ausgesprochen, und sezar stand ich mitten in meiner Baireuther Etzebe in hrn. Schwabacher's haufe in der Friedrichse Etraße Nr. 303 ganz verdugt und sah mich selber an. Ich gestehe, unter allen bisherigen Unbegreislichkeiten der Saturnalien bleibt mir dies die

stärkste; und ich mache absichtlich die Leser auf meine eigne Berwunderung aufmerkam, um sie sehen zu lassen, daß ich, von aller Selbertäuschung frei, die Sache so kalkblütig und vernünstig betrachtet wie sie selber. An einen Traum, in welchem mir etwa die ganze Sache vorgekommen wäre, ist hier gar nicht zu denken; denn Niemand kann gewisser als ich wissen, daß ich dies Saturnalien nicht auf einem Ropfkissen und unter zugemachen Augen durchgelebt, und daß ich bier nicht aus meinem Leben Dichtung und Wahrbeit zugleich aufgetischt, sondern meinem Borslage gemäß nur das eine von beiden. — Sollte aber in diesem rückwärts aufklärenden Jahrhundert nicht Einer oder der Undere binter sich sir meine Geschichten in den alten der Heren Undere hinder sich sir meine Geschichten in den alten der Heren Lichtungen welche, wenn sie sich in der Nacht magnetisch eingesalbt, auf Blocksberge und unter neue Menschen: und Teufelkongresse und unter neue Menschen: und Teufelkongresse und unter neue Menschen in diesen Träumen, welche gewiß Niemand auf Folterbänken und Scheiterbaufen für Erlebungen ausgegeben hätte — nach allen peinlichen Atten gesfahren sind? Ein Fingerzeig darüber wäre mir willkommen.

## XXII.

# Diesjähriger Nachwuchs des Philanthropistenwäldchens. 1)

(Befdrieben im Juni 1817.)

#### 1.

Der Schaul: ober Schalltang der Männer gegen und ohne Schaul.

Die herrlichsten und mannichfaltigsten Stellungen und Berrenfungen — Michel Angelo's stärkste Verkürzungen — und die leidenschaftlichsten Bewegungen könnte ein geschickter Maler zusammendringen, der überall dabei stände und die alle gerade abzeichnete, welche die Männer machen, wenn sie Schauls von rechtem Werthe für die Weiber kaufen oder zahlen sollen. Dies versteh' ich nun unter einem Schaultanz der Männer gegen und ohne Schaul; ich meine nicht blos Tänzerbewegungen, Justitampfen, Armausbeben, Händeralen oder Zusammenschlagen, sondern auch das Geberdenspiel, womit der Schaultänzer ohne Schaul die stärksten Leidenschaften lebendig und tresslich ausdrückt, sogar stärker als eine Samilton oder andere Schaultänzerinnen; und eine Folge gut gezeichneter Blätter solcher Tänze wäre wol ein Geschent für die Kunst, das man haben soltte, da jene Hausdälle mehr nur ein Familienschauspiel für Töckter und Gattinnen sind.

Aber ber mannliche Schaultanz ohne Schaul fticht fogar noch por bem weiblichen ftummen baburch vor, daß ihn ber Künftler

<sup>1)</sup> Tafchenbuch fur Damen, 1818.

mit Worten begleitet und gleichiam der sortlausende Kommentar jeines eigenen Gesichtstertes ift; er läßt bier die Hüche gleichsam als Pralltriller des Zorns und die Manns-Bravour-Arien gegen den eheweiblichen Marseiller "Ça ira", und furz die ganze türkliche Musik gegen einen türklichen Schaul so lange hören, die endlich der Künstler als Mensch Saar läßt, den Schaul kauft und dadurch

mit der Beit ein iconer turtischer Sund\*) wird.

Redoch von der iconeren Kunftseite des mannlichen Schaultanges abgegeben, läßt fich Manches jehr ernsthaft bemerken. Da ist doch selten unter den Tangern einer, der bedenkt, wenn er im Gesichte alle zwölf himmlischen oder höllischen Beichen des Burnens und Staunens über ben weiblichen Aufwand bat - baß ber türkische Schaul oder Schall das Pallium ift, das eben zur weiblichen Burde gebort, wie fonft das romifche gur bischöflichen. Wenn wir nun aber und erinnern wollten, welche ungeheuere Summen sonst außer Landes für jeden bischöflichen Schaul oder bas Ballium nach Rom abströmten, und zwar breißigtausend Gulden für jeden folden, nicht feine vierthalb Gulden werthen Schaul — benn das Zeug war von gewöhnlicher Schafwolle, die Arbeit fehr unbedeutend, und das ganze Stud bestand in drei faum bandbreiten Bandern, wovon eines binten, eines vornen überhing -, und wenn wir also biefes nur flüchtig überschlugen, so wurden wir finden, daß wir mit diesen katholischen Ausgaben allein, die wir jego als Lutheraner, ja in mehren Ländern jelber Die Ratholifen, pergnügt in der Taide behalten, gemächlich ben ganzen Ginfauf der weiblichen Pallien, welche doch hundertmal iconer und größer find als die mannlichen und babei viel unent= behrlicher, bestreiten können, da die heilige Mutter, die Mode, wol chenjo unfehlbar jedesmal ift als ber beilige Bater. Denn mas eben das weibliche Ballium fo febr empfiehlt, ift der Breis, da der gewöhnliche und doch ordentliche Schaul einer mittelmäßigen Sonoragiorin vielleicht nicht mehr beträgt als der ganze erbärmliche Unzug ibres Mannes in der Kammer oder in ber Ranglei, und toftet er mehr und bis über taufend leichte Gulden, nun so ist auch Einnahme und Dame barnach und etwa eine Gesandtin, eine Minifterin oder eine Frau, die borgt. Mit foldem Kaufpreise aber vergleiche man nun die grimmigen Gesetze und Recbentafeln ber Männergesichter, die Rud: und die Bor: und Die Seitenpas ber an fich ichakbaren Schaultanger gegen und obne Schaul, ihre englischen Achten, überhaupt ihre Englischen

<sup>\*)</sup> Co beifit der feltene nadte haarloje hund, ift aber gerade nicht in ber Qurkei.

einzig und allein gegen die Ausgabe für einen englischen Artifel, der nicht einmal bei dem fleinsten Madchen ju entbehren ift, ge= ichweige bei ben höhern Weibern, welche aus Grunden, die hier nicht weitläuftiger zu entwickeln find, allerdings ben Grundiak haben durfen, daß fie, gang entgegengesett den Bienen, die im Stode leere Zellen nicht leiden, jondern sogleich fullen, im haus-halten die vollen nicht lange lassen.

Uebrigens ift sich jede grau bewußt, daß sie ihr Ballium nicht ber Schönheit megen tragt, fondern theils der Gesundheit, theils bes guchtigen Unftands halber; aber ich fann es jedem Manne beweisen. Welchen reizenden Unblid fann wol eine Rudenfronte von Rudendreieden und umgefehrten Sonnenzeigern und Byra: miden oder von den meisten Gestalten gemabren, in welche diese Blattwicklerinnen fich por dem Entpuppen in Galen einwindeln? Und dies ist die unschuldige aftronomische Rechnung der Weiber mit Triangeln, gegen welche die Manner ihre türkischen Triangel fo schlagen und tangen ben besagten Schalltang ohne Schall dazu? - Offenbar ein bloger Waffenmantel ift ber Schaul, den fie daber jogleich mit den Zimmern ablegen, mo fie ju ihren Waffen felber greifen; die Borgimmer find Daber bloge buntfarbige Konchplienkabinette, von ihren lebendigen Schalthieren verlaffen; daber find Bielen die Schaule Stuhlkappen, welche die Stühle furz vor der Gesellichaft abnehmen, ja in Tang- und Konzertsälen werden jene als neue über die Stühle gehangen. — Albgenützt taugt der Schaul ohnebin zu nichts Schonem, nicht jum fleinsten gewöhnlichen Umschnitthandel, höchstens zu einem alten Fußteppich.

Bon desto mehr Gewicht ift er dagegen für die Gesundheit in der jekigen, theils fo talten, theils fo entblöften Beit, wo man so wenig umbat und anbat und überhaupt hat. Als einen warmen Umichlag auf nactem Ruden und Bufen - wie ihn fein Avothefer auflegt - zeigt fich von fo berrlicher Wirtung ein Schaul, daß er ordentlich desto warmer halt, je dunner und feiner er ist, nämlich je heißer das Land, das ihn schickt, daher man ihn eben im Freien und im Wagen trägt und nicht am warmen Spieltische.

Bielleicht ist bier eine turze medizinische Abweichung nicht am unrechten Orte.

Man hat gefunden, daß matte, schwächliche Kinder, benen man jede Stunde ein anderes frisches Bemd anlegte, unerwartet sich aufrafften und ermannten.\*) Wäre nicht einer Untersuchung ber Aerzte die Frage würdig, ob nervensieche, todmüde Frauen

<sup>\*)</sup> Silfsbuch fur Stadt und Land, von Magner.

höherer Stände nicht vielleicht zu Rraften und auf die Beine zu bringen ständen, wenn man ähnlicherweise solche ungewöhn: lich oft mit frischen neuen Rleidern wechseln ließe, mit toftbaren aber vorzüglich? Wenigstens mit einem Schaulwechsel wollt' ich Munderturen gegen weibliche Wechsel- ober talte Rieber Des Leibes und des Herzens thun, da oft ein einziger ein apostolischer Mantel ift, der übergelegt wunderbar herstellt. Bei Modebanbern ift obnehin, wenn fie als geiftige Bandagen und Wundfaben etwas belfen follen, ber größte Wechsel unentbehrlich, und ein alter Berband tann nicht bald genug abgenommen werden, noch ein neuer aufgelegt. Doch entferne man ein Vorurtheil aus ber weiblichen Arzeneimittellehre, das der gelehrte und originelle Sahnemann auch in der mannlichen angreift, indem er in feiner homoopathologie erweift, daß es einerlei ift, wo man eine Arzenei anbringt, ob auf ber Magenhaut ober in ber Nasenhaut ober im Mund ober in einer Bunde ober sonst auf einer zarten hautlosen Stelle. Gang ebenso gut tann ein Mann Dieselbe arzeneiliche Gabe von sunfzig Goldstüden, die er seiner Frau ver-ordnet, an dem Ring- und Ohrsinger oder an den Ohrläppchen oder am Unterarme oder am Salfe oder auf dem Scheitel ge= brauchen lassen, ohne daß die heilsame Wirkung ausbleibt, nur daß er wie jeder Arzt blos die Arzeneisorm zu andern und etwa z. B. statt der Pillensorm der Perlen für den Hals mehr einen Ertraft aus verichiedenen offizinellen malichen und edelsteinernen Blumen für den Ropf zu mählen hätte. — —

Endlich wollen wir nicht vergessen, daß zweitens die Frauen den Schaul besonders des züchtigen Anstands wegen tragen. Bei der jestigen Busen- und Rückentracht kann eine sittliche Frau nicht gut über die Gasse gehen oder sahren, ohne aus Rücksicht das gemeine Volk den Schaul als größeres Busen- und Nackentuch mitzunehmen, das sie erst ablegt im Jimmer unter Ihresgleichen. Wenige Männer bedenken die Heiligteit der Gasse, woman tausend ungekannten Augen aus Fenstern und aus allen Winkeln underdust blos unterwegs ein gutes oder ein böses Beispiel giebt; aber die Weiber bedenken dies mehr; sie stellen sich vor, daß der gemeine Mann auf der Gasse der unter dem Dache sich an den Cour- und Eercle-Entblösungen ebenso stehen würde, als der vornehme vor ähnlichen des niedern weiblichen Volksstutzen müßte; und daher erlaubt eine gewisse nicht spröde Schambastigkeit ihnen nicht eher als am Spiels und Estisch, durch Entschaulen oder Entschallen aus ihrer ringsormigen Sonnenssinsterniß undedenstlich wieder in eine kleine parziale sur gesunde Augen zu treten, welche längs das reinste ganze Sonnenlicht

gewohnt. Auf Bediente, diese Gistbastpflanzen zwischen hohen und tiesen Ständen, nimmt schwerlich eine Person von Stand und Betragen Rücksicht. Und so ist denn für Weiber, welche dücktigen Unstand noch höher achten als vornehmen, ein Schaul die Gassen- und Kutschenwindel, die dick Fligeldede ihrer florsstügel, die neue Eva, die sie (wie wir den neuen Adam) über die alte anziehen, und bleibt sonach unschätzbar für eine Frau

von wirklicher Sittlichkeit. — Rum jeto nach Allem diesen komme und schaue man wieder auf unsere Schaultänzer gegen und ohne Schaul von hundert bistausend Thalerstücken zurück — auf ihre Kopspas und Luft- und Rittersprünge und ihr stilles Sehnenhüpfen, auf ihre liniirten, leidenschaftlichen Gesichter voll Atademien der Instripzionen — und auf ihre Kriegslieder — und auf Alles im ganzen Wassenzage, — urtheile aber dann parteilos und tunstgerecht über die männlichen Schaultänze gegen und ohne Schaul! Verfasser Dieses hält sich für einen unparteilichen Richter; denn er selber ist ein schlechter Schaultänzer, aus gänzlichem Mangel an Schulzund Sausbällen.

2.

## Entgegengesettes Mussprechen bes Bergens.

Sprichst Du durch Worte Deine Gefühle, durch Predigen Deine Frommigkeit, durch Dichtkunst Dein Lieben und Sehnen aus: Du hast dadurch sie alle verkleinert, und das Herz hat sich an sich selber befriedigt. Sprichst Du Deine Gefühle durch Ihaten aus, so sordert das herz neue und größere, und alles Ihun kann nur tkarten und spornen, nicht stillen.

3.

#### Selbstsucht bes Rindes und bes Greifes.

Das Kind denkt und sieht in unschuldiger Selbstsucht immer nur sich; der Greis, von seinen Leiden mit Gewalt auf sich zurückgewandt, thut dasselbe und muß neben der vor ihm kalt vorbeigehenden und ihm den Rücken kehrenden Zeit wie ein Sinsiedler, ein Reisender in der Wüste nur immer sich hören und sehen. Blos in der warmen und hellen Mitte des Lebens steht der Mensch nicht sich nahe, sondern der Welt, die er und die ihn ergreist. So gleicht der Mensch der Sonne über dem Meere, welche an ihrem Nittage ihr Bild nur fern in der Tiefe erblickt, hingegen im Aussteigen und im Untergehen mit ihrem Glanzbilde in den Wogen zusammenfällt.

#### Geselligteit ber Beiber unter einander.

Liebet Cuerc Feinde, beift bei den Weibern: Besucht Gure Feindinnen und trinkt Thee! Wenn der Mann am Liebsten seinen Mildbruder in Diffenschaft und Politik zur Brüderschaft aufsucht und aus Friedensliebe den Gegenfüßler der Gesinnung meidet, fo statten Frauen gern Besuche bei Frauen ab, die ihnen weder beifallen noch wohlgefallen. Dan tonnte nicht ohne Bergnügen in Zeiten politischer Zertheilung, 3. B. in Franzosendeutsche und in Altdeutsche, bemerken, daß gerade die Anhängerinnen (nicht die Unbanger) entgegengesetter Barteien einander aufsuchten und wie ungleichnamige Magnetpole sich zum Unstoßen einander anzogen.

Aber es ift jo leicht zu erklären als zu rechtfertigen. Es braucht jede Unbangerin Jemand zu ihrem Mus- und Miberiprechen, und dazu taugt eine Gegnerin am Beften, welche man obendrein noch badurch bestraft, daß man sie recht ärgert. Wenn Manner leider einander ihren Ingrimm und ihre Berachtung nicht ohne Wefahr, zu beleidigen, zeigen tonnen, und wenn aus einem Wortwechsel leicht ein Augelwechsel und bas Musenpferd leicht das Streitroß zu einem Jagersichießpferde wird: jo jollten Beiber ihren berrlichen Borzug, einander das Boshafteste ohne gefährliche Folgen fagen zu konnen, mehr zu schähen wiffen und zumal im Politischen bas Glud mehr benüten, daß fie wie Homerische Götter und Miltonische Engel einander fo unbedenklich verwunden und gerreißen können bei dem augen: blidlichen Zusammenbeilen ber Stücke. - Ueberhaupt barf man. hoff' ich, von der Mehrzahl jagen: eine Frau sucht nicht, wie ein Marziffus, das eigne Bild und ein zweites Ich, sondern viel lieber ein Richt-ich und hat aus besiern Grunden als ein Aberglaubiger an dem Sichdoppeltsehen oder gar an dem Sichmehrsachsehen feine Freude; ja, einer schönen Frau ift vielleicht die baklichfte lieber als eine andere, die ihr an Schonheit noch fo abnlich, ja überlegen ift. - Diefes weibliche Auffuchen ber Gegenkaiserinnen und Gegenpäpstinnen bringt die Rotetten in eine Rabe zu einander, die so ersprießlich ist als die Ferne der Sonnen von einander; benn wie diese nach der Sterntunde in weite Abstände gelagert find, damit fie fich nicht unter einander im Unziehen der Irrfterne ftoren und irren, jo ruden jene weiblichen Connen eben fich nabe Bufammen - oft in einen Gaal -, Damit fie einander Die größten Störungen im Angieben mannlicher Erdforper und Trabanten. wo möglich, bereiten.

5.

#### Glüd ber Ginidrantung.

Das Streischen Blau, worein sich zuweilen der Wolfenhimmel spaltet, greift tieser in das Auge des Herzens ein als ein ganzer blauer Himmel des Mittags um 12 Uhr. Freilich noch mehr als das noch immer zu große Streischen erfüllt mich mit Sehnsucht ein Stückchen Blau — nicht viel größer als ein Psauenrad —, in das ich aus meinem Jenster durch zwei einander gegenüber geöffnete Dachbodenlöcher wie in ein blaues Auge des Himmels hineinblicke. — Denn grade innere Schankenlosigkeit wird mehr durch das Berengen als das Erweitern der äußern Schranken berfriedigt und genossen, da ihr keine äußere gegenüberzustellen und der Erdfreis nicht unter unsern Jüßen wegzuziehen ist, damit wir etwa, statt die himmlische halbe Blautugel über uns zu haben, mitten in einer ganzen uns umfluthenden hingen.

6.

#### Ueber Gebetbücher.

Ich kenne kein Buch, das schwerer zu machen ist und schlechter gemacht wird als ein Gebetbuch. Jehumal erhärmlicher als ein Fürst wird der Unendliche gepriesen und gebeten, und jeder sogenannten Göttin wird die Liebe nicht so schal bekannt als der Gottheit. Der Gebetbuchmacher nimmt seine Feder und arbeitet damit in Stunden der Muße brauchdare Gebete aller Art für die Käufer aus, oft Abends ein Morgengebet oder in froher Stimmung ein Noth- und Flehgebet, und spielt Jedem die nöthige Andacht vor dem Unendlichen in die Hand, der unter dem Ausarbeiten der Gebete weniger für ihn selber da war als für seinen Käuser und Lefer. — Ich erzürne mich selber; also frag ich blos gelassen: de der Gebetschreiber nicht den Dichter spielt, der auf der Bühne Gebete ausschieben einen christlichen Geschieden ganz anders als dem griechischen — immer so anstößig bleiben?

Was soll überhaupt in einem Gebetbuche stehen? — Erstlich feine Gebete; zweitens aber Borbereitungen zu ihnen; für den Abend, für den Morgen, für die verschiedenen Berhältnisse werde das fremde Herz in den Gebeten gesammelt und eingeweiht, aber dann soll es selber diese machen; das Buch sei nur eine Betglocke, ein Borsabbath zum innern Sabbath. Das Lesen vorgedruckter Gebete, welche den Leser zufällige Unwahrheiten seiner Lage, B. Freude an einem trüben, Trost an einem frohen Tage nach zu beten zwingen, zerstreut, anstatt zu sammeln, und selber

das Berfolgen und Auffassen fremder Worte hält von der innern That und Andachtsauschauung entsernt. Nur an dieser ist Alles, an Worten ja aber so wenig gelegen, daß die Katholitin die lateinischen Gebete und die Jüdin die bebrässchen, obgleich Beiden beide Spracen unverständlich sind, doch berglich, ja eben darum

mit weniger Berftreuung verrichten.

Ja, wenn man noch weiter ginge und bis in die Kirchen binein, und könnte sogar in diesen die Gebete abschaffen — wenn nämlich der Geistliche, anstatt meistens herz und geistlose Gebete aufzudringen, für jeden besondern Jall die Herzen wie Altäre zur Andact einweibte, dann sagte: "Run wollen wir beten!" darauf ichwiege, die Hände faltete, Haupt und Augen senkte und so mit ihm die ganze Gemeine, und wenn in dieser kurzen Innenseier böchstens die Orgeltone eines Chorals (vielleicht des vorher geiungenen Liedes) langiam gingen und mitbeteten —, so würd' es wahrlich schwer sein, nicht zu beten oder nicht recht zu beten.

#### 7.

#### Schmäche ber Sarten.

Je harter gegen Undere, besto weniger gegen sich, und die Prabler mit Unempfindsamkeit, welche schwer von fremden Leiden schmelzen, weinen und zerfließen am Ersten bei eigenen, und die

weiche Frau erträgt mehr als ber harte Dlann.

So halt der harte Diamant das Teuer nicht aus, das die andern weichern Edelsteine bestehen. Aber die jezigen Leute besuchen die Gesundbrunnen der Philosophie und Dichtkunft, nicht um durch sie die Steinbeschwerden ihres Innern zu heilen und zu zertheilen, sondern um davon artige Versteinerungen nach Haufe zu bringen.

8

## Weibliche Aronabnehmung (wie ber Maler jagt Areuzabnehmung).

Die Königin Christine ließ am Tage, wo sie vom Throne herunterging, sich mit allen Reichsinsignien ausschmücken, mit Krone, Zepter und Apfel, und nach der Abdankung darauf sich alle wieder abnehmen — und dies gefällt uns Allen. Aber ebenso ichn stellen die Christinen des Geschlechts, wenn sie lange die mannichsaltigsten, itörrigsten Jünglinge unter ihrem Zepter gehabt, sich mit allen Schönheits-Reichsinsignien im doppelten Schmuckaller Reize und Tugenden grade in der Stunde vorher dar, ehe

fie die Regierung niederlegen und bem vorigen Unterthanen die Sand und ben Bepter geben und ihn heirathen oder sonst begluden.

9.

Ueber Glud und Werth ber Junglinge jegiger Beit.

Wer die Jünglingszeit für das Pfingsten des Lebens hält, wo der heilige Geist der Joeale auszegossen ist, für das goldene, obwol unruhige Alter der Kraft, worin der Menich über fremde Großthaten vor Freude und Sehnsucht weint und nach eignen brennt und er noch die Verbesserung der Welt glaubt und versucht, wo er die Wunder nicht leugnet und erklärt, sondern begehrt, und das Große, welches der jogenannte gereiste, ost ichon tief herabzebrannte Mann beleuchten und blos verschatten will, zu vergrößern und durch erhadne Gläser zu sehen wünscht; wer nun für diese unwiederdringliche Zeit ein Herz und Auge übrig behalten im Alter: der wird die Jünglinge unserer Tage beneiden, welche mit der Frische ihres Lebens gerade in dem größten deutschen Jahrzehend, im jezigen, grünen und blühen dürfen. Uns Männern wurde eine engere Zeit beschieden, obgleich auch im vorigen Jahrzhundert einige kraftvolle Jahrzehende sich aufgethan.

Bu einer neuen Bestätigung des Sages, daß die Jugend mehr als das Alter die moralische und ideale Brut- und Saftzeit ist,\*) dienen die Beispiele, daß der veilige Freiheitstrieg in den jungen Männern mehr verändert, veredelt und zurückgelassen als in der Mehrzahl der alten. Wenn manche Alte ihre Kriegsvorspann von Gefühlen für den augenblicklichen Rettungsbedarf der Zeitschon wieder heimgetrieben und in dem alten Geleise von Geschaften und Gefühlen nun unerschüttert schlassen weitersahren, so stellt sich uns ein großer Theil der Jünglinge auf Hochschulen und der jungen Männer in Schriften mit einer Begeisterung für Recht, Baterland, Religion und alte Sitten dar, welche wir in diesem aufrichtiasten und offenberzigsten Alter des Lebens für

wahrhaft halten dürfen.

Aber wahrlich, dann ist jeto der Lehrstuhl auf Hochschulen eine heilige Höhe, welche der Nachwelt durch kleine Quellen Ströme geben kann und von welcher, wie von den Alpen, ein fallendes

<sup>\*)</sup> Sie hat ein empfindlicheres Gefühl für Ungerechtigkeit; daber ihre Theilnahme an bem letzten Ariege gegen eine so vielzährige und ausgedehnte. Aus bieler Empfindlichfeit und aus der zweiten für Glang entspringen ihre meisten Untugenden, hinter welchen, wie man aus dem wilden Jugendleben großer englischer Staatsmanner sieht, sich das helle Innere verdirgt, wie das frihfallreine Gis sich immer unter eine dunkte grauichmusige Rinde.

Steinchen die Gewalt eines Felsen erhält. Denn vor so verschie-benen Lehrern auf einmal — den Lehrern der Religion, des Rechts, der Philosophie, der Dichttunft, der Geschichte — stehen die jungen, für Gott und Deutschland glübenden Gerzen aufgethan, in welche jeder Lebrer jo viel Geuer gießen tann, als feiner Wiffenschaft einwohnt. Revolusionen wurzeln in der Adamserde der Jünglinge am Tiefften und treiben, oft lange bededt, unter dem Boden weiter. Gin einzelner Jüngling fann megblüben ohne Frucht; aber eine gange junge Welt in Bluthe fest Früchte an und tann nicht erfrieren. Wenn nun auch für Diese Frühlingswelt noch die Lebrer treibende Sonnen wurden, wenn sie recht vorhielten, wie die jegige Aurora Deutschlands - ju abnlich ber muthischen, beren Entführung man den Tod ichoner Junglinge guidrieb - une einen Theil der begeisterten Jugend gekoftet, und wie daber ber andere, den fie une übrig gelaffen und ber die Lorbeerfranze und Alebrenfranze der Todten geerbt, die gefallenen Daffenbrüder und Mitbrüder des Bergens zu erfegen babe und ju belobnen burch Begeifterung und Aufopferung im Frieden; wenn fie die ipater nachgeblühte Jugend, welche über ihr Musschließen von den beiligen Rämpfen trauert, zu den ichwerern und langern im Frieden begeisterten; wenn Schriftsteller und Lehrer in diese offne warme Beit altdeutsche Musiaat mit einem Gifer würfen, als habe dieje einem neuen Deutschmörder entgegenzumachsen: wurden dann, wenn dieses und Underes geschähe, noch bobere Reformationefeste geseiert, als man entwirft?

Aber ichidt fich ein jo ernfter Aufjat in einem Tafchentalenber für Frauen? Im Jalle jolche feine Sohne — feine Bruder — feine Geliebten haben, schickt er fich meines Beduntens wenig

ober nicht binein.

#### 10.

## Sanden ohne lleberidrift.

Mit wahrem Bergnügen liest Jeder, wenn er sonst Gerechtigkeit und Deutschland liebt, die Berichte von fürstlichen Ungerechtigkeiten und Todsünden, und die Freude wächst mit dem Unrecht, das man ersährt im Opposizionsblatte oder in der "Ris" oder in den "Rheinischen Blättern". Ein äbnlicher Genuß wurde unsern Borsahren zu Theil, als es noch Pestzeiten gab. Da nämlich während derselben Pestkarren, um mit keinen Unzeigen des Sterbens zu ängstigen, nur in der Nacht und noch dazu an den Ködern mit Juch umwunden sahren und aus gleichem Grunde keine Todtenglocken läuten dursten, so war das Hören des ersten

Sterbegeläutes ein Fest für Jeden, weil er nun wußte, daß bas Sterben nachgelaffen, da man es wieder ansagte.

Wer Rügen, Strasen, ja wo möglich im Ariege Wunden mit einem Gefühle austheilt, als bekomme er sie selber — so wie ein mit Elektrizität gesadener Mensch mit jodem Funkenblize, womit er auf den Andern einschlägt, auch sich jelber trifft und sticht —, der kann seiner Gerechtigkeit versichert sein und einer schönen Erbedung.

Sinnlick-leidenschaftliche Liebe in einem Greife ift so verdrießlich wie ein Gewitter im Winter, welches über oben Schneefluren ohne Befruchten blitt und regnet und das nichts hinterläßt als größere Kalte.

Jungfrauen, seib freigebiger mit dem Geist; der weibliche wird nicht so leicht errathen und vorausgesett, und eine ordentliche Rede wird nicht so leicht vergessen als eine Einstlee von Ja oder Rein. Singegen geizet mit der zweiten Sprache; zehn Küsse werzden leichter verzessen als ein Kuß; ein Seitenblick wird länger behalten als ein Anschauen.

Sie sind blos Brennglaser, welche die Strahlen Deines Junern sammeln und richten; ist dieses nun blos ein borgender Mond, aber keine schaffende Sonne, so werden die besten Glaser nur die helle des Mondscheins verdoppeln, aber keine Wärme erzeugen.

Die Berge tränken und nähren Thäler, die tiefen Gräber der Kriege aber die Höhen der Thronen. Der despotische Thron ist die hervorragende Ihurmspige eines von Bergen verschütteten Dorfs.

Fürst und Volk gebiert und nährt ein Lebensmittelpunkt. Aus derselben Spige des Samenkorns dringt der Gipfel und die Wurzel der Frucht; aber jene steigt auswarts wie diese nieder; doch haben beide eine Nahrung, und von einander abgeriffen sterben beide, nur der Gipfel zuerst. Lasse Deine Tochter zwar recht einwurzeln und eingreisen in das wirthschaftliche Treiben; nur halte durch Religion und durch Dichtlunst das Herz für den hummel offen; drücke die Erde sest an die nährende Wurzel der Pflanze, aber in ihren Kelch lasse keine fallen!

11.

#### Stellung bes Lebens.

Ein Mensch fann sein Leben in eine Muste verwandeln, wo er nichts mehr sieht als das Kleine und das Große, die Unzahl irdischer Geringsigtzieten und himmlischer Größen. Ist aber nicht statt dieser arabischen Wiste, welche nichts hat als den Bechsel unzähliger Sandförner am Tage mit unzähligen Sternen in der Nacht, eine Laubschaft gedeiblicher und schoner, wo die Blumen und die Wolken einigen Schatten wersen?

12.

## Troft gegen die ewige Flucht ber Beit.

Du kannst keine Sekundenuhr lange aushalten und klagst: Die Zeit ist ein stetes Borübertropsen von Augenblicken, die hinter einander fallen und verrauchen; oben hängt unverändert die Zukunst, und unten wächst ewig die Bergangenheit und wird immer größer, je weiter sie rüchwärts slieht; was bleibt bei mir? — Die Gegenwart, antwort' ich. Wie auch die Zeit vor Dir vorübersliege, die Gegenwart ist Deine Ewigkeit und verläßt Dich nie.

13.

#### Der Menich.

Momus sah die Thiere an und sagte endlich, lange sinnend: Redes Thier ist einem Gotte oder einer Göttin ahnlich, aber welches ist das Gbenbild aller Götter? — Da schuf Prometheus den Menschen und sagte: Dieses!

14.

#### Die Dichtfunft.

Biene, wozu holft Du Dein Machs, zu Masten oder Lichtern,

jum Berfteden ober jum Beleuchten?

Die Biene verseste: Bu Keinem, nur zu Zellen meines honigs; fragt nur ben Dichter! Ich auch, antwortete biefer; weber tauschen will ich noch enttauschen, nur versußen.

#### 15.

#### Der ichlafende Gott.

Der Allgeist ruht ober schläft, fagt der Menschzwerg, so oft sein Milbenauge bessen Gang nicht mehr verfolgen tann. So ließen sie sonst täglich die Sonne im Quan ichlafen, wenn sie über eine neue Belt und über neue Beltmeere machte und ging.

#### 16.

#### Entstehung bes Traums.

Als Prometheus das Erdgebilde durch einen himmlischen Funten zu einem Menschen belebte, entruftete fich Jupiter und fagte: Jeden Tag foll Dein Mensch fterben und die Salfte feines Lebens ohne Ginne und Gedanten vor Dir liegen, bis er endlich auf immer vergeht. Nun fant Abends der neue Menich um und fiel in Schlaf. Ginft fanden ihn die Mujen, die sanftern Töchter bes Jupiter's, entschlafen und faben bem täglichen Todten ber Nacht voll Liebe und Mitleid auf Die geschloffenen Augen: "Das arme gute Wejen, — fagten die Musen — jo icon und jo jugend-lich wie Apollo! Soll es täglich, wenn es ruben will, den himmel und die Erde verlieren, von diden talten Schatten bes Ortus umrungen?"

"Wollen wir - fagte Ralliope, die fühnste Muse - in seinen Orfus dringen und ihm unire Gaben reichen und eine iconere Erbe und ben Olympus geben, bis ihn ber ftrenge Bater wieber ben lebendigen Tag genieben lagt!"

Run rührten die Göttinnen, die den Götter-Dinmpus begluden, den Sterblichen an, die hohe Muse der Dichtfunst mit der Tuba — die Muse der Tone mit der Flote — Thalia mit dem Gautel: und Klingelstabe - und Urania mit der Sternen: fugel - und Crato mit dem Pfeile der Liebe - und fogar Melpomene mit dem Dolche, und alle übrigen Musen berührten ihn.

Blötlich erblühte ber Leichnam ber Nacht, ber Schläfer; benn der Traum tam und schuf um ihn ber einen himmel und eine Erde und gab fie ibm, - fühne und leichte Gestalten spielten ihr Leben por ihm, und er stand mitten unter ihnen - Früchte wuchien zu Bluthen und die Bluthen zu Blumen, und diefe blieben die Früchte, und die schönfte Jugend murde noch junger - die Erde hatte ihre Schwere verloren, und die hoben Berge bewegte ein leichter Zephor vor der Abendsonne - ein Rosendorn, in Gestalt von Melpomenens Dolch, riste die Bruft, und das Blut wurde eine weiße Rose oder eine rothe - Alotentone gaben ber Geligfeit wieder eine Schnsucht und wehten aus fernften tiefften

himmeln in das Berg berab. -

Der schlafende Mensch lächelte wie ein Beglückter und weinte. Da wedte ihn der Gott der Musen mit dem Sonnenlichte, damit der Sterbliche die Unsterblichen nicht erblickte.

#### 17.

#### Sprechen der Liebe.

"Liebst Du mid?" fragte der Jüngling in der heiligsten und reichsten Stunde der Liebe, in der ersten, wo die Seelen sich finden und geben. Die Jungfrau sah ihn an und schwieg.

"D, wenn Du mich liebst," sagte er, "so ichweige nicht!" Aber

fie fab ihn an und tonnte nicht iprechen. -

"Nun, so war ich denn zu glüdlich gewesen und hatte gehofft, Du würdest mich lieben; Alles ist jego vorüber, Hoffnung und Glüd," jagte der Jüngling.

"Geliebter, lieb' ich denn nicht?" fragte die Jungfrau und

fragte es wieder.

"D. warum sprichst Du die bimmlischen Laute so ivat?"

fragte er.

Sie antwortete: "Ich war zu glüdlich und konnte nicht iprechen; erft als Du mir Deinen Schmerz gabst, da konnt' ich es."

#### 18.

#### Der vielfache Schleier.

Du stehst vor dem großen Schleier, den die Ewigkeit trägt, und ist es ein Trauerschleier — oder ein Isisschleier — oder der Schleier eines Mörders — oder einer Schönleit — oder eines strahlenden Nosis-Angesichtes — oder der Schleier einer Leiche? — Ich antworte: "Du wirst ihn einst ausheben; welchen Dein Gerz verdient, den haft Du aufgehoben."

## XXIII.

# Unternacht-Gedanken über den magnetischen Weltkörper im Erdkörper

nebft

neun magnetischen Gefichten. 1) [Geschrieben im Nov. und Dez. 1818.]

# Erstes Gesicht.

Nachtgebanken - bie Göttin des Lichts und der Rraft.

Wie der Mensch über die äußern Herricher seinen angebornen innern vergist, so ließen wir auch disher die Erde von sernen Planeten regieren, indeß sie selber einen regierenden in sich trägt. Nach einer neuesten Bermuthung\*) bewegt ein Welt- und Magnetförper in unserer Erdfugel sich um dieselbe; er steht 172 Meilen von ihrem Mittelpuntte ab und legt den Ilmlauf in 440 Jahren zurüch. Seine Stellungen in den vier Jahrhunderten entscheiden die Richtungen unserer Magnetnadeln, und der großen Zeigerstange in der Erde derhen alle kleine Kompasmeiser über ihr sich in ihren Richtungen nach. Steinhäuser konnte aus den sätularischen Staudpunkten dieses angenommenen Zentralmagneten ganz zutressend nicht nur die bisberigen Ubweichungen der Nadeln in den verschiedenen Zeiten und Ländern ableiten,

<sup>\*)</sup> Bon htn. Professor Steinhauser. S. Gilbert's Annalen, 1817, B. 27. St. 4, wo er diesen mit dem gestigen Sebrobr entdocken Nebenplaneten der Eroe Minerva nennt — spater in der Allg. Literatur-Zeitung Rr. 24. 1818 tauft er ibn Pluto,

<sup>1)</sup> Morgenblatt, 1819 Nr. 1—4, 6—8, 10—12, — A. d. Ş. Jean Paul's Werke, 48. (Berm. Auffäße 2c.)

sondern sogar ben jetigen Anfang einer neuen Abweichung von

Beiten nach Diten weisjagen.

Mög' übrigens ein Anderer diesen Regentmagneten ebenso gut in einem Weltförper außerhalb der Erde zu sinden glauben oder ihn gar durch eine bloße Gleichung vieler zusammenwirkender Anziehungsträfte ersehen lassen, so wie nach La Place mehre Sonnen um eine leere Stelle laufen können, die sich durch das Gleichzemicht ihrer durchkreuzenden Anziehungen zu einer regierenden Mittelsonne bilden: der Magnetplanet, gleichiam unser Erdberz, behalt, wenigstens für Seele und dichterische Anschauung, seinen

Bauber und Gehalt.

In der ersten Racht der fogenannten zwölf beiligen Nächte - beren man auch richtiger 365 gablen wurde als blos zwölf, ba die Nacht erhabener ift als der Lag, und die, wie bei den Alten Die Mutter der Gotter, jo bei uns wenigftens die Mutter der Gedanken ans Göttliche beißen tann -, nämlich in der Christnacht, Dachte ich an meine gewöhnliche Gilvefterschreiberei für das Morgen= blatt, aber gang falt an mein vieljähriges mahrhaft erlogenes Empfangen regierender Planeten, gleichsam die letten Unwahr= beiten, womit ich bas Jahr abichloß, - und am Allertältesten an den im fünftigen Jahr 1819 regierenden Sauptplaneten Jupiter aus drei Grunden: erstlich, weil ich ihn schon vor sieben Jahren im Morgenblatte bei dem Untritte seiner Regierung febr feierlich einmal empfangen batte, zweitens, weil obnehin an feinem Regieren fein mabres Wort ift, und brittens, weil der Steinhäufer'iche Großmagnet, als ein zweiter Mond, der die Erde nicht wie der erste außen, sondern innen umläuft und also näheren und stärkern Cinflug auf uns haben muß, sich mir in aller feiner Bichtigkeit eines immer regen Erdherzens darftellte. Denn bas lette ift er im eigentlichen Ginne, und er muß mit feinen Bergbewegungen (Spitole und Diaftole) auf der Oberfläche und haut unfers Belt= förpers berrichen und treiben und bald bier Ausschläge aller Urt, Commersproffen und Wintersproffen, Bleich: und Edwarzsucht, bald Röthe ber Rraft, bald Weiße ber Edonbeit erzeugen.

Natürlicherweise mußte in der Christnachmitternacht, wo ich, nur von Schnee und Sternen beschienen, einsam ging und dem Leben nachträumte, der magnetische Koloß unter meinen Füßen mir immer mehr sich nähern und heller vor das innere Auge treten, und dabei mußte der sogenannte thierische Heilmagnetismus sich zum Berechnen der Gewalt darstellen, womit der Magnet — wahrhaft für die geistige Welt das, was das verwandte Eisen für die körperliche geworden, — zugleich stärker und unschuldiger, als die glänzenden andern Metalle thaten, in

Geifter= und Korperwelt auf einmal eingreift. "Wie muß erft," dacht' ich, "wenn ichon die fleine magnetische Wanne (Baquet) aus Gisenschladen auf der Erde in so hohem Grade förperliche Beilfrafte und geistige Schtrafte austheilt, ben Menschen vollends das innere Niegen-Baquet, mehrere Meilen lang und breit, das da unter mir langsam weiterzieht, und das durch alle Metall= und Wafferadern mit uns wie mit Stangen und Schnüren in Berbindung ftebt, Bergen und Röpfe durchdringen und durch= füllen, jumal da wir Alle in feinen weltweiten Ginfluftreis ftets eingefangen sind? Ist es nicht - fuhr ich fort -, als ob durch eine besondere Stellung des Innenplaneten, durch irgend eine Sternverbindung (Ronjuntzion) mit Deutschland berfelbe icone magnetische Strom, der einzelne Menschen frommer, heller und beffer macht, in ben deutschen Landern ausgebreiteter eingewirft, welche sich jeto einer edlern Zeit erfreuen als vor Jahrzehenden?" Denn mahrlich viel - man laffe mich meine Unternachtgebanken su erfüllten Neujahrswünschen machen - ist doch geschehen und gepflanzt und feimt an. Das jetige Jahrzehend hat große gediegne Schätze gehoben und den bojen Geiftern enthoben und entrudt, und es hat, um fie zu behalten, nichts zu thun als das Gegentheit der Schakerheber - welche nicht zurüchlehen durfen -, nämlich fich recht febr umguschauen nach jeder Windede bin.

Die Staaten heben ihre Schleier ab und zeigen ihr Inneres, weil sie die Kraft der Reise haben, gleich Traubenbeeren, welche nur in der suffen Zeitigung durchsichtig werden können und die

Rerne feben laffen.

Der Regenbogen des Friedens, der als leiblicher Zeuge über den Donnerschlägen des Schlachtselbes von Schönbund gestanden, hat sich geistig vervielfältigt, und die Regenbogen haben, wie die über einander stehenden auf dem Rheinfalle, sich zu einem Bunde durcheinanderzeichlungen.

Die Bölker, lange vom Alp gedrückt und angstvoll ohne Bewegung liegend, können endlich auf Landtagen ein Glied und Mitglied regen — und darauf wird wie bei Schlafenden schon

ber gange Alpbrud weichen.

Noch fern liegt swar die Zeit von uns, aber wir streben ihr zu, wo die Staaten sich weniger durch Gewalt als durch Cinsicht, weniger durch Körper als durch Geister bewegen — gleich Merlin's neuen Uhren, die ohne Näders und Federwerk blos durch drei Magnete gehen — eine Verwandlung der Körper in Geister, wozu die jegige umgekehrte der Menschenkände in Maschinen einst mithelsen wird.\*)

<sup>\*)</sup> Die Maschinen vertreten bann jum Theil Die Beloten ber alten freien Bolter.

Die Umwälzungen werden aufhören, weil sie Erdbeben sind, welche den Thurm bewegen, um die Gloden zu läuten, und die Geiche und Stände werden fortsahren und ansangen, weil sie Uhrhämmer und Klöppel sind, welche die Gloden zu den rechten Stunden schlagen.

Die unsichtbare Guth der Religion und das kalte, aber beste bellere Mondlicht der Philosophie regieren mit einander dieselbe deutsche Zeit und gleichen in dem Ganzen das Uebermaß des

Cinzelnen aus.

Das Licht, das heilige Licht, das erste Clement, zu welchem Gott jagte "Es werde!" steht am deutschen himmel sonnenfest — und die theologischen Gespenster und die politischen Nachtraubthiere treffen statt Nacht nur einen Schatten an und flieden bald weiter

und verschwinden. -- -

Co durft' ich mich begeistern und mir die Unternacht erbellen. Immer naber leuchtete zu mir ber magnetische Innenmond ber Erde berauf, und ich bacte baran, wie ihn ber Entbeder beffelben zuerst Minerva genannt, gleichiam einen geistigen Lichtmagneten. Beko mar mir, fei es nun durch das Gelbermagnetistren, durch ein Edlaf: ober vielmehr Traumwachen, ober durch Ginfluffe. welche den Metall: und Wafferfühlern die Inlagen der Erde ent= beden, oder durch ein mabres, von der Kälte berbeigeführtes Traumen, - genug, mir war, als schimmere bas Sternenlicht, beruntergezogen, auf dem bligenden Echnee und ich schaute durch das Erdgewolbe hindurch bis zum tiefen weiten Dunftfreis, worin Die Magnetwelt um den Erdfern langfam jog. Unfangs mar der Weltförper mit einem dichten Glange überdedt, wie ihn die Sellseberin aus ihrem Arzte strömen und um die Fernen schweben fieht. Darauf ging bas Lichtgewölf aus einander und brannte auf ben gründunkeln Gipfeln von zerstreuten Delhainen, worin offne Tempel ftanden, in langen Strablen gegen Die Erdfläche berauf. Immer größere Olivenwälder und böhere Tempel zogen vorüber, jo wie der Weltförper sich weiter um sich selber bewegte, und endlich erschien in einem Kranze von Delhainen zwischen boben Tempelfäulen ein Ibron, worauf eine Minerva, glänzend wie die erhabene, welche Phibias aus dem Marmor gezogen, aber riefenhaft und mit der agpptischen Riesen-Sphing auf dem Belme, rubte und dem fterblichen Huge nur fteinern und eifern ericbien. Denn das Göttliche besteht aus Unbeweglichem, nur der Mensch ift emiges Fliegen, und die Gegenwart bewegt ihre kleinen Wellen smifchen den beiden steinernen Ufern der Bufunft und der Bergangenheit. Der Blick ber Göttin mar nicht, wie der Blick der griechischen, niederwärts, sondern empor gerichtet gegen unfere

Erbe. Ihre Negide hielt sie zu uns herauf, und es war, als ob giftige blaue Dampfe der Erdrinde in den offinen Mund des Medusenhauptes aus der Erde niederzögen und von ihm eingesiogen würden. Die Olivenwälder ftrahlten mit ihren Zweigen und Kränzen des Friedens wie magnetisitet Bäume nach unserm Erdtheile berauf. Minervens Speer schimmerte und blitte wie ein Bligableiter, und sie hielt ihn gegen den Pol-Stern, um gleichsam den Zeptern, als geistigen Magnetnadeln der Bölker, die himmlische Richtung zu geben. Als ich lange in die hellen, zu uns heransgerichteten Augen blitte, wurden sie schäfter und glänzender, als wollte die Göttin der Weisheit durch sestes Ansblitten die Menischen, die mit ihr in Verbindung sieden,

magnetisch begeistern und bewegen.

Die Hellseberinnen das, was sie aus ihrem Lichtreiche erfahren, Seilmittel und Weissagungen, gewöhnlich von einem Genius und Engel oder von einem geliebten verstorbenen Wejen zu horen glauben, so nahmen in meinem magnetischen Traumichauen die Beiden der Bufunft Minervens Beiden an, und die ftumme Gestalt der Weisheitsgöttin sprach durch Bilder die schönere Rach= zeit aus. Und welches Land dürfte gerechter die Ballas-Minerva für seine Schutgöttin anseben als Deutschland, bas am Wärmsten Die Wiffenschaft anbetet, indeß England den handel verehrt und Balichland die Kunft? Und wenn Minerva zugleich stets bewaffnet und die Gottin bes Rriege ift, und doch die geindin des Mars und die teusche Jungfrau: ichlug nicht das Berg Europa's immer in der Geschichte unter dem Panger und für den Muth und die Tugend? - Gegen die britische Arachne-Spinne wird uns die Göttin ihren Spinnroden darreichen und ihr Weberschiff gegen britische Schiffe, so wie die Athenisch-deutsche Gule der Gelebriamteit, jo possierlich fie dem frangosischen Flattergevogel erscheint, julekt diefes felber verichlingt.

So und nicht anders werde mein erstes prophetisch-magnetisches

Gesicht von jedem wohlwollenden Deutschen ausgelegt!

## Das zweite magnetische Gesicht.

Die Rehrseite bes Großmagneten - die theologischen und poetischen lleberdriften.

Ich kann es mit gutem Gewissen durchaus nicht für Selbertäuschung ausgeben, was mir begegnete, weder das erste Gesicht noch das zweite, welches mir erschien, als das lette Mondviertel als eine kalte, helle und schneidende Sichel in der Nachmitternachtkalte aufgegangen war und meinen Blick durch sein Sichellicht einige Minuten lang von der Erdtiefe abgeschnitten hatte. Denn als ich vom blauen Morgen wieder auf den Erdboden niederfal, fand ich unter ibm und mir Alles verändert und umgestellt. Es batte fich mabrend biefer Minuten die um den Erdfern laufende Magnet: und Kleinerde in ihrer Achsebewegung icon auf die andere Geite gewandt, und gwar in fo turger Beit, daß die Bemobner derielben ichwerlich eine langere Tag= oder Nachtzeit als von 15 Minuten erleben, ob ich gleich bei einem fo ganglichen Mangel an allen Beobachtungeinftrumenten und umgekehrten Stern= marten gegen unten gern um mehrere Setunden fehlgeschoffen baben will. Doch jo viel ist langft von allen Aftronomen festgesett, daß die Achiebemegung eines Weltforpers jederzeit im umgetehrten Berbaltniß mit ber Bewegung um feine Conne geschieht; baber je langer bas Jahr, beito fürzer ber Tag, und baber ber Saturn bei seinem 30 Jahre langen Jahre nur einen Tag von fecha Stunden erlebt. Natürlicherweise mird mir jeder nur maßige Renner aftronomischer Kenntnisse voraussagen, daß der innere Erdplanet, welcher gar die langen vierbundertundvierzig Jahre zu seinem Untaufe nöthig hat - selber Uranus braucht nur 80 -, nach allen Aftronomen, die er nur gelejen, fich fo ichnell um seine Achse dreben muffe, daß ein Mann oben auf der Erde in einer Nacht mehr als 12 Unternachte muffe auf bem Weltkörperchen unter fich erleben und feben tonnen. - Und biefem mar in der That jo; denn ich fab wirklich schon die Nachtieite des Weltleins unten mir zugebrebt.

Allein wie anders war diese Rehrseite als die Minerva: Seite im

erften Geficht!

Hier freut es mich, daß ich mit dem ersten Entdeder diese Innenplaneten in meinen Ansichten und Gesichten auffallend zusammentresse; dem er hatte diesen auch ansangs Minerva genannt, da er wie ich zuerst die eine Weltsläche geschen, später aber in der Fenaischen Literatur: Zeitung den Namen Pluto mut Recht gewählt und dinzugesügt, weil er eben auf die zweite Ansicht getommen war. Merkwürdig genug bleibt es aber immer, daß gerade für das Jahr 1819, worin der Planet Jupiter regieren soll, Jupiter's Kopstockter, Minerva, auftritt und auf der einen Seite weisslagt, zugleich auf der andern oder der Rachtseite Pluto, Impiter's Brider, erscheint, der den bösen Beinamen Ve-Jovis oder Unglücks-Jupiter und Dis-Jupiter führt. Wirklich nahmen die Wesen, von denen ich auf der Auto-Seite meine magnetischen Gesichte und Prophezeihungen erhielt, sämmtlich die gewöhnlichen mythologischen Gestalten der Unterwelt an, und es ist hinter diesem entweder etwas Wahres, oder es ist nur Folge des oben

erwähnten Gesetzes der Hellsehenden, daß sie ihre eignen Anund Voraussichten immer von bekannten Wesen vorgesprochen und vorgetragen glauben. Dabei stellte das Ganze eine Urt von Ehristmarkt vor, wo in den verschiedenen Auden die Christgeichente für uns lleberirdische auf das Jahr 1819 beschert wurden. Dieses Bescheren bestand auf der ganzen Kehrstäche des

Dieses Bescheren bestand auf der ganzen Rebrstäche des Großmagneten in einem Gegenmagnetsstren, weldes in seiner Art gerade die entgegengesehren Bunder und Gaben des gemeinen Magnetismus gewährt, gleichsam nur eine geistigere Nachabmung des mineralischen Magnetssabes, der ebenso aut zurückulteben

als anzuziehen vermag.

In der ersten Bude, die unter mir durch die Achsebewegung fulminirte - denn was außer meinem Fußpuntte lag, jah ich ju undeutlich, da ohnehin die Entfernung des Großmagneten von uns 688 Meilen beträgt, und geographische dazu —, in der ersten Bude stand ein finsterer Schatten, der wieder zweiunddreißig Schatten nach ber gangen Windroje bin marf; es mar nach allen Abzeichen ber finftere Bollenrichter Rhadamanthus, welcher einen in einem Baquet-Treibkaften stehenden Bopreffenbaum, der befanntlich dem Pluto gewidmet ift, durch Gegenstriche von unten nach oben behandelte, um durch die Meste, welche die Inpresse alle aufwärts richtet, auf die der Einwirfung empfänglichen Theologen und Dichter gegenmagnetisch einzufließen, nämlich in beiden eine gemisse wohltbatige Berfinsterung des Ropfes und des Gemuthe, welche fich der Mufflarung und dem grobinne zur rechten Beit entgegensett, munderbar zu erzeugen. Und bier haben wir das erfte Beispiel, wie ftark der zweite ober Gegenmagnetismus fich von dem gewöhnlichen icheidet, welcher, wie befannt, im Bell: jeben und Frohjühlen einwiegt. Davon haben wir nun im fünftigen Jahre die heilfamen Folgen fo gewiß zu erwarten, als überhaupt in jolden prophetischen Sachen etwas Teftes poraus= zusagen ift.

Aber wir haben ja schon seit einem Jahrsünf manche tressliche religiöse Dunkelseher auszuweisen, welche den Licht- und Freiund Frohsun eines Herder's, eines Jacobi's und Anderer hinlänglich einschränkten und ihre Bluttheologie zu einem Blutlassen des Denkens und Freisens machen. Um so sichrer darf ich, da ich das Gegenmagnetissiren des Höllenrichters selber gesehen, hossung machen und prophezeihen, daß 1819 mehre Theologen ich weiß nicht, ob sich Karms und die Frau von Krüdener zu ihnen schlagen,— die christliche Kirche den heidnischen Tempeln ähnlicher ausbauen und zumauern werden, die bekanntlich keine Kenter hatten. Sie werden bei Aubörern, die ganz Ohr sind,— und dazu gehört ein sehr langes, — durch Sähe, welche stark genug find, die Bernunit und die Freiheit gesangen zu nehmen und dann binzurichten, für die Bekehrung jene Blindheit erwirken, in welche Laulus bei der seinigen, aber nur körperlich, so lange

geratben, bis ibn Unanias bergeftellt.

Ein vaar Inpressenzweige, die der Höllenrichter gegenmagnetstürte, standen glücklicherweise gerade nach Freiburg in der Schweiz auswärts gerichtet. Mit dieser magnetischen Ihatsache darf ich wol die allgeneine Sossnung verstärten, daß die dassen Jesuiten oder die Läter Jein als wahre Läter der Kinder die Kichtstablen, welche von allen Seiten Guropa's über den kindlichen Köpfen gleichjam zu einem Seiten Guropa's über den kindlichen Köpfen gleichjam zu einem Seiten Guropa's über den kindlichen Köpfen gleichjam zu einem Seitenenstich zusammenichießen, sossischtig genug abwenden und als die einzigen Gärtner dieser armen Pflänzchen die Blumenicherben, in deren Treiberde andere Erzieher nie offen in das Sonnenlicht hinstellen, nach der Gärtnerkunst ausleeren und umgestürzt über die zaten Gewächse zum Aldwehren des Lichts decken werden. Möge wenigstens die Minderzahl der Freiburger sie nicht daran hindern! — Ueberbaupt wird Rhadamanthus die Schweiz, welche sich von je her gern zu einem Kloster kasteiche — wie die alten und neuen Freudenwerbote, die Trappisten und die Kleiderzeselge beweisen —, mit mandenn Thoologen ersteuen, welcher Vordöllenwege zum Hinnnel einschlägt und auf diesen Selberzsücklinge und Selberebrenträuber geben läkt.\*)

Enwas Achnliches für die gebildete und weibliche Welt werden mehr als dreizehn neueste Dichter ausführen, sogar ohne ihre Religion zu ändern, und ich könnte die tresslichen, auf welche die gegenmagnetisitren Zweige binausweisend einströmten, sogar mit Namen nennen, welche dem theologischen Verdunteln unglaublich belsen werden durch poetisches. Das schone Metaphern: und Farbenineinanderguirlen ausgezeichneter Romantiker (z. B. Werner's, oder des Istoerus Drientalis, welches auf eine angenehme Weise den Sinn und Verstand aussichließt, kann nie dem Abeologen unnüg sein, der die Jenster an der Kirche zumauert, um blinde darauf zu malen; denn sen missen wenigstens durch übermalte Fensterischen so durch unter Jensterischen so durch zu machen seine Dom-

firchen ift.

Reue gute Tragodiensteller (3. B. Werner, Grillparzer in ber

<sup>\*)</sup> Schon nach Stilling's Taschenbuch auf 1815 soll Zeder täglich sich solche Bormurfe medben, wie nur der bitterste Tend kann, auf den 12. Sept. — Taschnbuch auf 1816: "Das UrmerSünderzefühl leistet Alles," auf den 25. Zenner. — Man nuch sich als den gebien Sünder füblen, auf den 26. Zenner, und als den allerzeringiten Menschen, auf den 31. März.

"Abnfrau") stellen die von ihnen gebornen Personen in den letzten Atten häusig auf den Kopf, und nie ohne Ersolg — was körperlich mit der Faulbrut bei den Bienen geschieht, wenn diese ihre Bienenmaden in den Zellen mit den Köpfen unten legen, nur daß sie dann nicht heraus können, sondern versaulen —, aber mit noch größerem Ersolge werden Tragister eingreisen, welche, den neuen Ultra- oder Uebertheologen sich anschließend, ihren Kindern

nicht einmal das geben, worauf fie zu stellen waren.

Jeder erinnert sich noch mit Vergnügen der Alinanachdickter, welche seit mehreren Jahren durch den einfältigen, ja kindischen Karakter, den sie in ihren Gedichten künstlich annehmen und durchsegen, ihre Darstellungen auf eine eigenthümliche Beise aufschmüdten und ihnen den eignen deutschen Reiz der Einsäktigkeit ertheikten, den man in den Gedichten anderer Völker so selter fo selten sindet; es beseelt aber der Dichter die an sich todte Darstellung durch dieses Durchschimmernlassen seiner Persönlichkeit auf dieselbe Weise, wie sie Gispin\* sür Landschaften vorschlägt, welche nach seinem Gesühle durch kein Geschöps so sehr verschönert werden als durch einen Sel, der darin zu sehen ist. Freunden dieser Dichter versprech' ich nun gewiß — wenn

Freunden dieser Dichter versprech' ich nun gewiß — wenn nicht mein Herabschauen in den Großmagneten reines Erdichten ist —, daß sechs, wenn nicht sieben Dichter von einer solchen fünstlichen und doch am Ende natürlichen Einfältigkeit wieder im künstigen Jahre 1819 und sogar schon im Jahre 1820 in den Almanachen auftreten werden, nur aber so aufsallend durch den theologisch-gegenmagnetisirenden Rhadamanthus erhöht und hinauf organisirt, daß sie — um dei Gischin's Ansicht zu bleiben — schon bei Ledzeiten als fromme Reliquien der heiligen Reliquie zu

Berona gelten mögen.

## Das britte magnetische Gesicht.

Minister - Prefgesebe - Provisorat=Regierungen.

Der Einschlußplanet unserer Erde oder der Großmagnet drehte sich weiter um seine Uchse, und der Höllenrichter Minos faß auf seinem Throne in vollem Gegenmagnetistren, um dem fünstigen Jahre mit guten gegenmagnetischen Ministern wahre Christs oder Untidriftgeschenke zu machen.

Es war leicht zu sehen, daß er die oben dazu bestimmten überirdischen Minister mit gegenmagnetischer Materie theils durch seinen sesten Willen, theils noch mehr durch seinen metallnen

<sup>\*)</sup> In feiner Abhandlung über die Baldfjenerei.

Bepter und die Baden seiner Krone - als ebenso viele Bepterchen, da eine Krone Minister leicht magnetisirt, - zu laben, bas Seinige und Gehörige that. Minos, als voriger König von Kreta, konnte fich auf dergleichen verfteben. Er juchte nämlich Minifter gu bilden, welche vielen Gurften aus dem Traume belfen follten. Befanntlich wurden lette von den Traitements à grands courants der letten Kriegsjahre, von dem Massiren (Drüden) und Chargiren (Laden) in den manipulirenden Oftobern und Junien in den Bujtand des Hellsehens - worin so Viele noch find - gebracht, und man weiß, wie sie darin, gleich andern Clairvoyants, den gangen (Staats:) Rorper bell durchschauend, sich die nothigen Urzeneimittel jammt Diat, jogar folde, die ihnen por dem Bellfeben midrig gemesen, verordnet baben. Nun find nur die Wenigen. Die man wieder aufgewedt, in den natürlichen Buftand gurudgefehrt, wo fie, wie erwachte Bellseberinnen, fich ber vorigen Gin= fichten, ihres reinen Hochdeutsches und ihrer Borfage und Rezepte nicht mehr erinnern. Jego ist es nun Beit, fab ber Söllenrichter Minos, für Fürsten gute gegenmagnetische Minister zu organisiren, welche nicht nur Die nachste Bergangenheit des Befreiungstrieges in Bergeffenbeit, fondern auch die frühere und fernere ftarter in Erinnerung bringen - wie etwa Greise Die neue Beit vergeffen, aber besto gaber die alte graue festhalten, damit endlich bas Alte - welches por ber tyrannischen französischen Umwälzung und por der linden deutschen da gewesen, wie Jeudal= und Armeewesen und Ständevertagung, - wieder neu werde.

Ch ich fortfahre, will ich hier meine Jurcht gar nicht verheblen, daß dieje Wiederberstellung ihre Schwierigkeiten hat; denn mit einem Bolfe ist es, wie mit dem Schönsehrehr (wie der geistreiche Pelin in der "Cos" Kaleidostop übersest), das man in die alte Lage in ganz vergeblicher Hoffmung zurüchreht, die vorigen Figuren wieder zu besommen. Aber der Gedanke des guten Hollenrichters, seine Rapportminister auf 1819 für Rapportfürsten zu Gegenmagnetiseuren zuzurichten, bleibt gut und wird stets

von Folgen fein.

Dem höllenrichter werden wir es ju danken haben, wenn wir fünftiges Jahr durch seine Minister der Prefireiheit die rechten engen Schranken (denn auch der Prosessor Krug läßt noch immer einige Prefireiheit\*) zu) werden gesett sehen. Da eigentlich der Minister der wahre Magnetiseur des Fürsten ist, durch hauchen

<sup>\*)</sup> Der Nerfasser Dieses bat gar fur völlige Zensurfreibeit ein Werkchen "Freibeits-Bankein" geichereben und darin schon 1805 eine Menge Grunde wiederholt, die man jeso ausgesonnen.

und Blasen — wer will, mag einen Günstling ober eine Favorit-fultanin dafür setzen —, so wird der Fürst im Zustande des hell-sehens (wie die andern Somnambulen bei Wolfart, Cschenmaier, Ktefer w.) nur das sehen und hören, was sein Streicharzt sieht und hört — dieser schwackt und fühlt ihm Alles vor — die Uebel und Schmerzen des Urztes geben in ihn über - und Ropf und Sande beffelben fieht er immer im Glang. Cobald nun zwischen den Sellseher und den Streicharzt fremde Personen treten, welche Diefer noch nicht in Rapport mit jenem gebracht, so wird Alles gestört, der Clairvoyant fühlt sich falt angerührt und sehr übler Laune. Dies aber erfolgt unfehlbar, wenn die Bucherschreiber im Drud den Fürsten Dinge jagen dürfen, welche ber Streich= minister ihnen viel anders beigebracht oder gar verschwiegen hatte. Rein guter Minister wird in den Febler von Montausier, Oberhofmeister vom Dauphin unter Louis XIV., verfallen, welcher ihn niemals Zueignungen lefen ließ, weil fie immer logen, jondern gerade nichts weiter als Zueignungen und Dankadreffen der Ginzelnen und des Bolfs wird ihm der rechte Streichminifter zu lefen geben. Daher herricht und pfeift an Höfen und in öffentlichen Reden — sogar unter einem Louis XIV. und Napoleon — ein beständiger Passatwind vom Immergrun des Landes, obgleich jeder das Immergelb deffelben fennt, wie es frangofische Tajeben: uhren giebt, welche immer auf die bochfte gabl, auf 12 Uhr, bir-weisen, durch einen fleinen Druck aber fogleich die rechte Beit anzeigen. Was gab' es nicht für ein erbarmliches geplagtes Leben, wenn ber Hof ober gar ber Thron durch Schreibereien ein Königsplat in Kaffel wurde, wo man wegen feche zusammenlaufender Straken von jedem Laute ein sechsfaches Coo vernimmt, und in der Nacht fogar den Seufzer sechsmal hört,\*) welches Lette sich das Echo schon unter der vorigen Regierung hatte eriparen fonnen.

Es war ein schöner Zug der Unparteilichkeit für eignes und fremdes Land, daß in Aachen der Minister Castlereagh (nach den Novemberzeitungen) uns vor der britischen Preßspeiseiheit, deren Kraßen und Beißen er an seinem eignen Leibe zeigen konnte, zu warnen und den Deutschen eine zuzuwenden suchte, welche dem ungebundenen Schreibsinger die nöttigen Zensur-Breßeln anlegte. Und dies ist, glaub' ich, am Besten zu erreichen, wenn alle, auch nur mittlere Staatsdiener, und vollends die höhern und die von der Armee, über jede öfsentliche Ausbeatung ihrer Verhältnisse einen Lärmen aussichlagen, wie etwa eine Getellschaft Bombardir-

<sup>\*)</sup> Jugendzeitung, 1813.

tafer anfängt, wenn man von ihnen ben Stein, worunter fie ügen, unverschens abhebt und sie insgesammt losichießen und fnallen. himmel! mas sind benn Bucher anders als Fenster jum Erleuchten, und mas find baber Bücherzenfuren anders als Borfenster, welche verbuten sollen, daß nicht mit dem Lichte zugleich die kalte Luft eindringe? Und wenn man so vielfache Borfenster hinter einander stellt, daß sie gerade so dunkel wie eine Mauer machen, fist man alsbann hinter ihnen nicht eben= to warm wie hinter einer Mauer? Das überhaupt die Berfinfterung anlangt, jo ift bei Weitem der größere Theil der Staats: manner dafür, daß das Bolt, wie die nicht zum Aufgeben bestimmte Gerste, nur im Ginftern gut zu malgen ift, weil das Licht wol Lebensluft, aber nicht Stidluft fich entbinden läßt; und ich habe nur den fleinern Theil auf der Mlinisterbant gegen mich, welcher ohne Weiteres die Sachen ganglich umfehrt, jo daß er, wenn er nicht Licht geben tann, um Freiheit zu geben, häufig frei macht, um bell zu machen, weil er das gemeine Bolt ben Ganfen abnlich findet, unter welchen die freien (wilden) gerade jum Widerspiel

ihres Namens viel flüger find, als die Jager munichen.

Wer vielleicht in Sorgen fteht, daß aus allen von Minos mir vorgespiegelten gegenmagnetischen Ministern im kunftigen Jahre nichts werde, so wenig als aus den verprochenen Prefe sperrtetten, diesen erinnere ich nur an die Dienste, welche langft derselbe treffliche Söllenrichter und Kreter-König unter Napoleon und noch nach ihm den Deutschen geleistet; benn er burch fein Gegenmagnetifiren mar es ja hauptfächlich, welcher für verichiedene beutsche Länder - fo wie er sonst für das lügenhafte Kreta jedes neunte Jahr frische Gesche aus der Joas-Berghoble vom Jupiter abbotte — fait alle Jahr noch etwas Befferes als neue Gefete, nämlich neue Gefetgeber lieferte durch das fogenannte Ländertauiden und provisorische Regieren. Der Fürstenstuhl mar ein leichter Fahrseisel ober tragbarer Reisethron und murbe in bas Land geschoben mit bem neuen Fürsten, sobald der alte vorher auf seinem Laufstuhle binausgefahren mar. Die (wenigstens fonst) Gefandte bei öffentlichen Aufzügen, wozu sie vierundzwanzig Livreebediente und viele hausoffiziere nothig hatten, nur die Livreen mitbrachten, die Leute aber, die hineinzusteden waren, aus dem Lande selber nahmen, so brauchten auch Wanderregenten nichts für das neue Antauschland, worin sie auf ihren Fahrthronen ankamen, mitzubringen als gehörige Uniformen und Gesetze und fanden die Unterthanen, die für beide zuzuschneiden waren, schon por dem Thore mit den Thorschlüsseln und Lebehochs. Wie eigent: lich unfer ganges Leben provisorisch ist, und folglich jedes Riel

barin, jede Freude, sogar jede Sünde — denn jede soll nur vor der Hand etwas helsen, dann aber immerwährend der Tugend und der ewigen Seligkeit Plats machen —, so war ein gekrönker Provisor auf Monaksthronen recht an der Stelle, und wie manches Gesehbuch, das zeitgemäß aus lauter Novellen besteht, würde ohne dies uns sehlen! —

## Viertes magnetisches Gesicht.

Das Dichten auf bem naffen Dege.

Der Großmagnet drebte fich weiter um feine Ichfe und beschentte mid wieder mit einer Weisjagung auf bas tunftige Sahr. Der gewisseste Beweis, daß ein Sellieber seine eignen Prophezeihungen, wie ich oben erinnert, immer einer gewiffen Gestalt, die ibm in feiner Begeifterung erscheint, abzuhören und abzuseben glaubt, bin ich selber wieder badurch, bak ich jego den britten Bollenrichter Meatus als den britten Gegenmagnetiseur auf dem Christmartt erblidte. Der Söllenrichter batte fich in einen Runft= richter verwandelt und suchte - ba das gewöhnliche Magnetisiren Die gemeinsten Profe-Leute zu poetischen Sprecherinnen macht als geschickter Gegenstreicher bas beutsche Dichtervolt, mit welchem etwas zu machen war, für das nächste Jahr so gut wie möglich zu prosaistren und das Dichten auf dem nassen oder wässtigen Wege allgemeiner zu machen. Geltsam genug ftand ber gegen: magnetische Runftrichter auf seinem Ropfe - welcher ber Breite nach gut ein Waffertopf fein tounte - und stredte die fruge nach Deutschland aus und manipulirte gewaltig mit ihren Beben; benn befanntlich fann auch der Suß magnetisiren, wie es damit der Konig Pyrrhus unbewußt und Lan Gbert \*) ab: iichtlich gethan. Ein guter magnetischer Leiter fur Meafus mar ber Bafferichat ber Erbe, und mit ihren Bafferadern konnt' er leicht wie mit Benen die poetischen Abern der jekigen Gedicht: und Romanidreiber füllen und mäffern.

So viel ist wenigstens für das fünstige Jahr gewiß — und ich darf es gern versprechen, da ich des Höllenrichters Fußarbeiten selber gesehen —, daß, wie einmal eben dieser Reatus blos durch iein Bitten und Opsern als Jupiter's Sohn auf das vertrocknete Griechenland die herrlichen Regengusse heradzog, er, nur auf höhere Beise, dasselbe Regenwasser über das von Schiller, Herder, Goothe und andern Feuers und Phöbns-Goistern erhigte Deutschland treiben werde. Lesern der Leibbibliotheten kann man am

<sup>\*)</sup> Cichenmaper's magnetisches Archiv, B. 2. Ct. 2.

Allergewiffeften bie Romanschreiber im fünftigen Jahre wieder persprechen, welche ihnen im jegigen so febr gegeben und gefallen - leichte Kleinode weniger vom ersten Wasser als von lauter Maffer - redliche Schreiber, die in jeder Meffe fich felber und ihren geschilderten Karafteren treu bleiben und die man immer unverändert wieder findet mit ihrer Feder, den Kapaunen abnlich. welche sich niemals mausern, indeß andere ganze Bögel, wie etwa ber Pfau, jabrlich die besten Schwanzsedern ausstoßen. - Befanntlich theilen die Alesthetiter die Romanschreiber in zwei Rlaffen ein, in romantische und in gegenromantische. Bon der Minerva, welche, der Götterlehre zusolge, sowol das Mujenroß gabm gemacht, als bas Trojanifche Solapferd ausgezimmert, befamen bisher die romantischen das Flügelpferd zu reiten; die gegenromantischen bingegen wurden von der Weisheitsgöttin mit dem bolgernen Gaule beschenkt, damit sie sammt ihren Karafteren nicht auf das Thier sowol als in dasselbe ftiegen, um dann Troja und manche schöne Selena oder Leferin einzunehmen. Welche töftliche leibbibliothetarische Romane aber fann die fünftige Büchermesse liefern, da der Höllenrichter Alles gethan, um jogar die poetische Proja der gewöhnlichen hellseherinnen bei den gegen= magnetischen Schreibern zu jener profaischen zu bampfen, wodurch chen der Roman zu einer wahren Geschichte wird, die ebenso aut in ber nachften Gaffe vorfallen tonnte als auf bem Schreib: papier!

Bas aber die romantischen Romanschreiber anlangt, so werben fogar biefe ihrem Bublitum fünftig fortgefallen, wenn fie auch alles Teuer fabren laffen und rubig auf dem naffen und mäffrigen Wege weiterdichten. Ich habe nämlich seit mehren Jahren bemerkt, daß zwar ein Schriftsteller den Deutschen vor allen Dingen ein ober ein paar Meisterstüde zu schenken bat, um sie für sich ins Reuer zu segen; daß er aber darauf, sobald sie einmal für ihn warm geworden, fehr wohl mit mehren Sudelftuden nachkommen tann, obne alle Besorgniß, ein fälteres Bublifum zu finden; denn dieses ift dem Theewasser abnlich, das man nur anfangs mit großen Serdflammen ins Rochen bringt, nachher aber darin leicht mit einem bloken angehängten Spirituslampchen erhalt. -Und gegenwärtiger Schreiber Diefes durfte daber nachstens mit ein paar recht hingeworfnen, fast elenden Wertchen auftreten, blos um einen Berfuch zu machen, ob fie großen Beifall finden, weil er fich im Sa-Falle bann schmeicheln murde, daß feine füberen

Sachen aut genug gewesen.

Die Klage der Ausländer, daß bei den Deutschen gute Brofa fo felten fei, haben längst mehrere Dichter mit Glud in ihren

lprischen und epischen Gedichten durch den Augenschein widerlegt; aber auf bem naffen Wege bes Dichtens wird ber Söllenrichter kunftig noch mehren Mangeln abbelfen, und zwar den größten zuerft, daß so viele Dichter nichts zu besingen haben, da Die Liebe fammt ben Monaten und Naturschönheiten bagu längst ausgeschöpft ift, andere Sachen aber, wie Eltern:, Rinder:, Freundes: liebe ober besondere Tugenden nichts Rechts für fie find, obwol fie es sonst für Baldus, Gerder, Lindar und Altbeutsche gewesen. Allein auf dem nassen Wege des Dichtens wird ja dieser Algang an Stoff vollständig ersetzt durch Ueberfluß an Form, nämlich an Bersmaßen und Reimen. Haben nicht gute Ueberseher uns wälsche und spanische Dichter gang treu, bei aller Beglaffung bes poetischen Inhalts oder Stoffs, blos durch Rachbilden der Gilben: make, Affonangen und Reime gegeben und zugeführt, jo baß bie ausländischen Dichter ordentlich den Connenrindern auf der Apollons-Infel gleichen, von welchen, als die Gefährten des Ulpffes das Gleisch für die Ruche ausgeweidet hatten, doch die lebendigen Saute leer und aufrecht umbergingen?\*) - Und sind benn schon unfere Sonettendichter gang vergeffen, welche uns fo manches Gedicht geliefert, das blos burch poetische Veräfüße und Reime, ohne allen Inhalt und Stoff, wahrhaft dem Krebse glich, der fein Fleisch hat, außer in den Füßen und im Schwanze? — Und werden uns nicht durch die gegenmagnetische Sand= oder Fußbabung des Söllenrichters noch eine Menge folder Dichter für 1819 versprochen?

### Fünftes magnetisches Gesicht. Die neuesten Trauerspiele.

Der Großmagnet Pluto drehte sich wieder weiter um seine Uchse und stellte mir eine so erhabene und so häßliche Sexe unter die Augen, als kaum eine je von Macbeth's Sexenkessel, ja aus demielben bergekommen. Es war aber am Ende Niemand als die Gemahlin des Königs Pluto selber, Proserpina, welche gleichfalls in der Unterwelt ihren Magnetismus treiben nufte.

Die nun der ordentliche in lauter Wonnen und himmeln schwimmen läßt, so hatte sie als Gegenstreicherin bequeme Höllen und Borhöllen anzuschüren, welche im gemeinen Leben gar nicht zu haben sind; und dies sind die tragischen auf der Bühne. Wenige Bersonen wissen, daß eben die höllengöttin seit mehren

<sup>\*)</sup> Donff., XII. 395.

Jahren die deutsche Melpomene ist, welche unser Theater so auf= fallend umgebessert und zu einem tragbaren Kriegstheater im Bleinen erweitert bat, gleichsam die Schlachtfelder in Schachfelder jum Spielen verjungend. Der ihr Gegenmagnetifiren für bas Sabr 1819 wie ich gesehen, begreift leicht, von welcher Sand - da fie febon langer berauswirft - Die reichen toftlichen Schlachtschüffeln bes Schidfals auf unsere Bühnen aufgetragen worden. Gie hielt (fo fab ich felber) den Zweizack Pluto's als einen tragischen Doppelbold zu unsern Boeten berauf, um fie mit Diefen Magnetstäben voll Schauerstoff zu laden. Statt ber Larve Melpomenens bewegte sie sieben Larven von den sieben Todsunden wechselnd jo, daß ihre Berrgestalten die Bhantagie jedes gegen= magnetifirten Tragifers unter seinem Empfangen und Schaffen mit den besten und größten Bosewichtern befruchten mußte. Werden die Larven umgekehrt, so hat man die sieben apokalpptischen Bornichalen mit den fieben letten Blagen vollgegoffen; und brodt man die bose Sieben in eine Fatums-Schlachtsuppe ein, fo fann ein einziges Trauerspiel uns alle sieben Tragodien bes Aescholus ober des Sophotles an einem Abend geben, indem es ebenjo viele Edonbeiten, nämlich Sag: und Graflichfeiten und Martern darbietet als alle sieben alte zusammen.

Und in der That ist icon früher von Werner an gerade für den Februar, der bekanntlich von den Alten dem Gemahl der Proserpina gebeiligt worden, das Beste gesteben. Wir haben nun der Höllengöttin ganz andere Sünder auf unserem Iheater du danken, als sonst darauf fremdes Blut vergossen haben oder eignes verloren; — mit ein paar Berbrechern und deren Folterleitern ist jezo keinem Vernünstigen mehr gedient; — der geläuterte Geichmack ist an Sünden gewöhnt, die, wenn nicht stumm sind, doch idreiend, und an Laster, die schwarz, — und vergnügt geht Jeder nur aus dem Theater, wenn es eine wahre Marterfammer des Heizens gewesen, ein künstleisiches Armesünderstübchen voll zersressener, von Gewissensbissen roth gestochner Leute und (was wol das Hauptsächlichste) ein aufgeackerter Gottesacher voll Gerippe und Gespenster.

Wahrlich, oft fagt' ich im Nachhausegeben zu mir selber: "Wär's nicht des Vergnügens wegen, das man am Ende Abends davon hat, so wäre man ein Narr, daß man sich so entsetlich drei Stunden lang kreuzigen ließe für sein Geld."

- So boch war bis jeho die Bollkommenheit und Beinlichteit ber deutschen Buhne gestiegen.

Aber im tünftigen Jahre (ich habe bas Arbeiten ber Höllen:

göttin mit eignen Alugen gesehen) geht es etwas blutiger und

schärfer auf ihr zu.

Berirmorden, sich vorher zu Hause etwas vorbereiten und stählen. Ich weiß nicht, soll ich über das Jahr 1819 hinaus weissagen und von 1820 berichten, daß ich in meinem Hellseben noch wahrgenommen, wie später die Bühne an den tragischen Abenden gar zu einer Isle à Sonnettes oder Klapperschlangeninsel\*) aufsteigen werde, nämlich im geistigen Sinne, wo die Sonnettenreime die Klappern darstellen werden und das Theaterpersonale das schillernde Gistgewürm. Was aber dann mit dem Leben davonstommt — nicht von den Spielern auf der Bühne, denn diese balten jeden Mord und Todischlag aus, sondern von den Zu-

schauerinnen in den Logen -, bas rede von Glud!

### Sechstes magnetisches Gesicht. Ubel — und Volk.

Der Großmagnet Bluto brehte sich weiter um bis zu seinem Gleicher, und hier erschien, was ich wol in der Nachbarichast der Höllengöttin hoffen konnte, der Höllengott selber, ihr Gatte, mit seinem Helm und Schessel auf dem Kopfe, mit seinem Höllenschlüffel und mit Gabel und Stad. Natürlicherweise arbeitete der Gott bei so vielen Hissmitteln außerordentlich an einem seiner würdigen Gegenmagnetismus für 1819, welcher uns einen ganzen Gegengeist der Zeit zu schenken und einzublasen hoffen läßt.

Ich fah, wie er nicht nur seine Cisenstücke in der hand und seinen helm auf dem Ropfe gegenmagnetisch benützte, sondern bauptsächlich seinen Scheffel; dieser war ein ordentliches Baquet,

<sup>\*)</sup> Ciehe Berufereife nach Gudamerita von der Frau von Riedefel.

nur aber nicht, wie bas gemeine mit Gifenschladen, Sammerschlag und Glasscherben und Wasser gefüllt, sondern bis an den Rand mit den von der Revoluzion gerbrochenen Rammerberrnichluffeln, Kronen, Sternen und abligem Blute; und den Scheffel hatte er vermittelft einer gegenmagnetischen Rette von Berggeistern mit Ministern und Fürsten oben in Berbindung gesett, um diefe gum Bellountelieben (clair - obscur - voyance) zu bringen. Gest er fie nun hinein, jo tonnen fie wie Sellfeber Breftbaften rathen und helfen und tonnen dem Rriegs -, Feudal : und Sofabel, melder in und nach der Revoluzion jo viel adeliges Blut verloren und an Altersichwäche leidet, die rechten stärkenden Mittel, die

eisen= und goldhaltigen Quellen anweisen.

Der Sollengott ftiftet ein gutes Wert gur rechten Beit, wenn er (figurlich zu reben) ben Stammbaum, ber fonft für ben Abel ein Cocaquebaum gemefen, behangen mit Rammerherrnschluffeln, Diffizierpatenten, Bijchofmugen, Ginlaftarten in Radettenhäuser und Domfavitel und grauleinstifte, wieder zu einem folden Chrift: baume auf feinem Untidriftmarkt aufzuputen vermag. Denn nicht in jedem Lande blüben Stammbaume fo froblich binauf wie in hannover, wo der hohe Udel bei Teften fogar dem niedern ben Butritt versagt\*) und badurch zeigt, daß er in diefer Binsicht über jeinen eignen Regenten in London erhaben ift, wo fogar der Fremde, der Geistliche und der Raufmann (der feinen offnen Laben balt) bei hof ericheinen barf; \*\*) und nur etwa Sachsen möchte fich noch in Rudficht des Adels dadurch auszeichnen, daß es feinen Landstand ohne einen Bortrab von 8 Abnen auf feinen Landtag einlaßt, tonnte er auch, wie der Graf Sobenthal, Die Mitter burch Ritterguter ersegen. \*\*\*) - Das fünftige Jahr wird aber entscheiden, ob Minister und Fürsten Pluto's moblthatige Bemühungen begünstigen, oder ob mich meine Soffnungen getäuscht. - Aber man verstehe mich und ben Söllengott recht! Nicht Glanz braucht der Abel, sondern Geld. Jener ist ihm nie ju nehmen — noch abgerechnet, daß ihm jährlich neuer burch Fortpflanzen der Uhnen zuwächft, so wie er allein hof- und tafelfähig und fiegelmäßig ift - ja, fein Leuchten hat vor dem Glanze bes Reichthums, fogar ber Berdienste Dies voraus, bag es wenn ich ein recht schlechtes Gleichniß gebrauchen soll - bem durch Alter phosphoreszirenden Holze gleicht, das ohne Erschöpfung und Erneuerung bes Lichtstoffs blos durch fein Alter unausge=

<sup>\*)</sup> Zeiten, von Bos, Det. 1818. \*\*) Der Fr. Schepenhauer Reise burch England, B. 2. \*\*\*) Rorrespondent pon und fur Deutschland, 1817. Dr. 298.

fest fortleuchten, ja sogar noch unter Druck und Sturm und durch Zerstücken in kleinere Theile nicht erlöschen kann. Aber Geld muß er haben und, mas eben dazu gehört, die ausgebehnteften Rechte und Die ergiebigften Staatsplage aller Urt, jumal in unsern Zeiten, wo icon bei ben Burgerlichen Schulden und Aufwand mit einander wettrennen, geschweige bei Leuten von Geburt.

Wider Erwarten unparteilich mar's, daß Pluto mit seinem Gegengeiste der Zeit die Minister und Fürsten außer fur den Abel, auch noch für bas Bolt gegenmagnetisch zu begeistern suchte, wiewol beide Gegenmagnetisirungen am Ende eine find. Bas nämlich bisber in außerst wenigen Staaten geschehen, daß man das Bolf, anftatt es zu einem orientalischen Stlaven zu erniedrigen, zu einem orientalischen Fürsten zu steigern suchte,

will nun der Höllengott allenthalben eingeführt erleben.

- Aber die wenigsten Zeitschriftsteller wiffen nicht einmal, was das ift, das Bolt zu einem orientalischen Fürsten erheben. - Daher will ich biese eigentliche Kronung bes Volts, fo gut ich fie nach ben wenigen Staaten, wo fie wirklich ju finden ift, tenne, recht beutlich beidreiben. Wie der Rönig von Siam, auch der von Tongatabu\*) bei Audienzen unbeweglich mit Kopf und Armen erscheinen, nichts antworten und nichts nehmen darf, um sich zu zeigen, so muß das Bolt da, wo es orientalisch erhöht ift, auf abnliche Beife feine Burde zeigen. Wie der Name der morgenlandischen Könige nicht bei ihrem Leben durfte ausgesprochen werden, ja wie der bes japanischen Kaisers\*\*) sogar ein Staatsgebeimniß ift, fo wird ber Name Bolt ungern ftart und oft ausgesprochen; und wenn der König von Tunkin\*\*\*) nie öffentlich gesehen werden darf, so ist es nicht schielich, wenn das Bolk sich, wenigstens in großen Massen auf dem Marke, sichtbar macht ober gar gang erscheint burch Stellvertreter auf Landtagen. - Es ist Hochverrath, an den japanischen Raiser zu schreiben +) - blos an den Gouverneur muß man sich mit den Bitten wen= den; - so wird auch das Volk vor dem öffentlichen Wenden und Schreiben an daffelbe durch die beiligen Schranken oder Altargitter der Bücherzensur beschirmt, und wer etwas Wichtiges bemselben zu sagen weiß, hat es dem Gouverneur oder Minister vorzutragen. - Die die uneingeschränften Orientfürsten und

<sup>\*)</sup> Reise nach China und Dengalen von Charpentier-Rossigny.
\*\*) Langsborf, Reise um die Welt, B. 1.
\*\*\*) Auswahl kleiner Reisebeschreibungen, B. 3.

Negertonige fich von eingeidrantten Monarchen, welche offne Tafel halten, badurch unterideiben, bat fie an feiner geseben werben burjen, weber effend noch trintend, so verbirgt auch bei bem orientalijd gefürsteten Bolt fich bas Gfien und Trinten, theils wenn bie Bolizei bas übernachtige Gigen im Wirthshause oder das Uebertreten verbotner britter Feiertage nicht feben barf, theils auch bann, wenn jum Gffen und Trinken gar nichts

Durde der große Mogul (nach Bernier's Bericht) wie sonst ein sächsischer Kurfürst jährlich gewogen, so barf sich ihm auch bierin bas Bolt als ein abendlandischer Großmogul gleich ftellen, wenn ftatt feines Rorpers bas, was ihn nahrt und ichwer macht, Das Bermögen, auf der tameralistischen Seuwage, auf welche Baufer und Meder geben, abgewogen wird; und wie bei ben Unterthanen des Mogul's und des Aurfürsten, so ift auch bei den Kammern allgemeine Luft über vorgejundenes Schwergewicht, und es mird oft in jolchem Talle ber abendlandische Großmogul gern einem Dberhaupte der Guamos am Dronoto gleich gehalten, bas mit feinem Blute alle trante Magen in feinem Stamme falben muß\*), wiewol baran zuweilen das Oberhaupt, wenn ber Magen ju viele find, felber umtommt. Diefes Blutlaffen berieht fich blos auf rothe Metalle, ift aber wieder mit der neuen Auszeichnung verknüpft, daß das Volk die gelbe Farbe, welche in China nur ber Kaifer tragen darf, wenigstens ins Gesicht und auf die Haut befommt.

Gleichwol, so groß auch ber Glanz ift, welchen mit einem morgenländischen Alleinberricher bas Bolk als abendländischer theilt, so will ich doch nicht leugnen, daß dieses so gut wie ein orientalischer fich einiges fremde Beberrichen muß gefallen laffen, und daß dafielbe, wie der Großiultan oder Beherricher aller Glaubigen, theils feinen Bapft-Mufti bat, theils feine Janiticaren und wie der China-Raifer feine Verichnittnen, welche fammtlich es ordentlich regieren.

Ob jedoch dem Höllengotte das Bolf auf diese orientalische Fürstenbant, auf welcher es, wie schon gejagt, noch an wenigen Orten sitt, auch in mehren Ländern zu setzen gelingt, dafür können uns im tünftigen Jahre nur rechte Minister burgen, welche den Gegengeist der Zeit gehörig achten und ihn von Pluto offen genug in sich aufnehmen, und wir werden mit ihnen aufrieden fein, wenn wir fünftig fagen fonnen: Benigstens ein Unfang ift gemacht.

<sup>\*)</sup> Gottingiches hiftorifches Magagin von Meiners und Spittler.

## Siebentes magnetisches Gesicht. Geld - Bug und Chebruch.

Der Großmagnet Pluto drehte sich weiter, und die drei Furien erschienen auf dem Antidristmartt; aber fein Leser fahre

zusammen!

Sab' ich je brei artige, reizend gebildete Grazien geseben, fo waren es die drei Furien. Unftatt der mpthologischen Fleder: mausfittige trugen fie fürtische Shawle, statt ber Sadeln in ben Sanden feurige Brillantringe, und fur Schlangen und Schlangenfamme konnte wol fein vernünftiges Huge die aufgewundnen Haarzopfe mit den goldnen haarfammen anjeben, und für die Geißeln, womit man fie sonst abbildet, wird Niemand (ausgenommen etwa zu fanften Fächerschlagen) ihre Narziffenstengel balten, welche fie als die Weihblumen des Pluto trugen. Ueberhaupt brei mabre Blumengöttinnen! - Dieser Eumenidenverein suchte gleichfalls durch Gegenmagnetisiren, wie der ganze Orfus, auf das fünftige Sahr wohlthatig einzufließen und hatte sich garter : und natürlicherweise bagu ben vornehmern Theil bes eignen Geschlechts ielber ausersehen. Da nun ber gemeine Magnetismus in den Hellseberinnen erstlich viele Abneigung vor Metallen, zweitens die stärkere por Geibe und brittens die stärkste por sogenannter sinnlicher Liebe gewöhnlich erwedt, so hatten die drei Göttinnen in ihren Dunkelseherinnen mehr die Empfanglich: teit für Geld, But und Liebe zu erhöhen. Durch Baffer und Spiegel wird, wie befannt, magnetische Materie gang gut mitgetheilt. Beides zugleich, da Strome Die langften Bfeilerspiegel find, die je gegoffen worden, hatten die Göttinnen an den vier Söllenfluffen, welche ihre gegenmagnetische Ladung leicht durch ihr Musdunften (worin ichon bei Menichen der Dottor Stieglit Alles fuct) an die vier berühmten Curopa-Strome, Themse, Seine, Rhein und Donau (jammt beren hineinfallenden Fluffen, wie die Ifar u. f. m.) übergeben fonnten. — Und so wüßt' ich nicht, wie es uns tunftiges Jahr an guten Duntelfeberinnen fehlen tonnte.

Die Jurie Alekto wird uns (ich getraue mir, es zu versprechen, ba ich sie am Styr geschen) gegenmagnetisirte Meltsrauen geben, welche im geistigen Sinne Metallsüblerinnen sind, wie es Campetti im förperlichen gewesen, und die für das Gold, ohne welches fein großes Spiel und großes Haus, keine kleine Reise und Intrigue, keine Scheidung und Versobing und gar nichts zu machen ist, sich gern selber zu den Bergwerken verdammen lassen

(nur anders als fonst die Christen sich von den Römern) und bagu gern ben alten Abam angieben als Grubenfleid und Bergleder. Nur möge man doch, fleh' ich, im Jahr 1819 nicht wieder jo wie 1818, 1817, 1816 und noch viele, viele Jahre zurück, an Damen vom höchsten Range das seinste Ebrgefühl, die sittlichste Reisbarkeit, womit sie jeden unsittlichen Laut und Blid und Berftoß ichmerglich empfinden und abweisen und verabichenen. blos barum zweidentig oder zweifelhaft machen, weil fie in ben Källen der Noth sich zu Lug und Trug am Spieltische oder zu einigem Wort: und Chebruch entichließen muffen. Simmel! bleibt nicht vielmehr umgefehrt ihr feines sittliches Gefühl gerade bem garten Auge gleich, bas fich von einem reinen Baffertropfen ober einem Staubden entzündet, die icharften Mittel aber, wie Bintbampf, Branntwein und Bitriolol, aushalt und fogar burch fie genejet?

Die Furie Tifiphone arbeitete, wie ich fab, an Duntel-feberinnen, auf welche burch die Seide, die bei dem hellsehenmachen ftorend wirft, gerade am Besten einzugreifen ift, und ihr

Höllenfluß dampfte stark nach der Seine berauf. Seide ist aber überhaupt das Symbol jedes Puges und ist ber Roton, in welchen sich die weibliche Ranpe einipinnt zur Barifer Puppe, um als Schmetterling mit Schillerflügeln und Glanzstaub auszufliegen. Deshalb durfen wol Manner und Bater für bas Sabr 1819 von einer fogenannten Blaggöttin felber als Unti-Chriftgeidente Weiber erwarten, welche bas Geld und die Beit nicht verschleudern, sondern zu schägen miffen, weil fie einseben, wie viel sie davon notbig baben für anständigen Bug für Rämme und Höpfe - für Chawle und Ruden - für Sandschube und Schube - turz, schon für blokes beweglich-außerhausliches Bermögen, wobei man an bas unbewegliche bausliche ber Spiegel, der Borhange, der Tijchgerathichaften noch nicht einmal gepacht bat.

- Und so und nicht anders muß die schöne Seine - an beren Ufer für uns die Bugernten machien - in Rapport gebracht mit dem Höllenflusse, für deutsche Manner stets ein herr-liches Basser vom ersten Basser bleiben, eine rechte vorletzte Delung, ein eau épilatoire, bei beffen Gebrauche fie leicht bas überfluffige Saar fammt bem notbigen fahren laffen, und die achte

Deutschlands = Beize.

Gleichwol tommt mir bas Gegenmagnetisiren ber britten Eumenide, Megare, noch wichtiger vor, welche den gewöhnlichen Abiden der Schlaswachen vor jedem fleinsten Beiden finnlicher Liebe aus ihren Bachichläferinnen durch ben gegenmagnetischen Höllenfluß wegzuspülen suchte, wiewol man freilich erst erwarten muß, was daraus wird. Ich hätte oben besonders bemerken sollen, daß unter den drei Eumeniden nur sie einen Strauß von Narzissen gehalten. Mit Blumen läßt sich wie mit Bäumen bekanntzlich magnetissren; wie viel mehr mit Narzissen am spiegelnden Höllenstunge, welche von der Anziebungstraft ihres Stammvaters Höllenflusse, welche von der Anziebungstraft ihres Stammvaters

ber noch immer fortbetäuben!

Dieses Gegenmagnetistren für Galanterie kann, salls der guten zurie die Sade gelingt, die schönsten moralischen Folgen ich dan dahre, daß es die sogenannten Ehebrücke aufsallend dermehrt, welches der geradeste Weg ist, die gar zu häusigen unsehelichen Geburten zu vermindern. Denn mit Vetrüdniß las man disher, daß, wenn in Amsterdam nur unter 1547 gebornen Kindern ein uneheliches vorkommt,\*) in Petersburg nur unter 57, in Stuttgart nur unter 22, daß dagegen in Kamburg schon unter zehn ein uneheliches, in Presden und Weimar unter 9, und sehn ein uneheliches, in Dresden und Weimar unter 9, und sehn ein unter 7, in Göttingen unter 6, und — um mit einem Ausstimmer oder Klimar zu schließen — in München an der Jar aar unter vier und einem balben ein uneheliches erscheint.

Ich vertheidige bier den Chebruch an sich nicht eigentlich ein doppelter hat vollends manches aus der Moral gegen sich aber dies darf ich mir doch als wohlwollender Staatsbürger vormalen, daß, wenn das Freuden: und Rojenmadden, die gute Megare, burch ihr Gegenmagnetisiren mit Margiffen mehre Frauen, zumal von Stande, für eine gewisse Galanterie, die ich ungern mit dem roben juristischen Namen benennen höre, für das nächste Sahr geneigt machen wird, man die fogenannten unehelichen Rinder am Säufigsten in der Che felber, die folde aber ichon neun Monate por ihrer Erscheinung volltommen legitimirte, an: treffen wurde; ein wichtiger Umftand fur ben Staat, weil bann ein ritterliches Stammbaus noch feltner ausstürbe als ein Bürgerhaus. - Ueberhaupt murbe ein Großstädter die ganze Sache nicht so ernsthaft ober nach seiner Unsicht so pedantisch nehmen wie ich; was ift benn eigentlich, wurde er mehr icherzhaft fragen, weibliche Untreue in der Che anders als ein abonnement suspendu - ein Defliniren und Inkliniren der weib: lichen Magnetnadel, bei welchem fich doch ber Chemann auf dem

<sup>\*)</sup> S. Subbeutsche Miszellen, 1813, Rr. 71, wo man zwischen biesen außerften Zahlen noch die mittlern anderer Stadte finden kann; eine Stadt aber, mo schon auf — I Geburt oder O eine unebeliche Geburt tame, hab' ich noch nicht daumter angetroffen, und tann sich solole auch erft bilben, wenn neue Rügels gebaube an Kafernen. Klöstern und anderen pia corpora angestoßen worden.

Weltmeere zurecht findet — ja zuweilen ein nöthiges clinamen (Abbeugen) der Epikurichen Atome, welche sonst auf dem geraden Wege keinen grünen Zweig gebildet hätten, geschweige einen Stammbaum. — Und warum sollen, könnte der Großskädter endigen, zwei Arme wieder nur zwei Arme aufnehmen, und nicht, wie die herrliche Donau, so viele Arme von Flüssen, um stets zu wachien?

## Achtes magnetisches Gesicht. Die Merste.

Der Großmagnet drehte sich noch weiter um seine Achse; aber ich wußte ichen aus mythologischen und astronomischen Rechnungen vorher genau, daß er mir mit dem Feuerstrome den alten Charon zudrehen mußte, der seit Jahrtausenden da sitzt und die Berstorbenen übersährt. Der verdrießliche Alte vom Thale (nicht vem Berge) stand in einem elenden morschen Kahne und schaute gerade aus nach dem Gropol; denn er strengte sich gleichsfalls zum Gegenmagnetisiren an, wie jeder Narr und Gott im Erfus. Er hatte sich dazu aus Neigung und Eigennutz Niemand gewählt als die Uerzte, weil er von ihnen hauptsächlich leben muß und sein Wochen- oder vielmehr Setundenschisst von ihnen jahraus jahrein mit den bedeutendsten Ladungen — wie die Rezepte

ober grachtbriefe zeigen - befrachtet wird.

Nun batte ber gang unphilojophijche Orkus-Ravitan von einem Lefer und Unbanger des Doftor Stieglig unter dem Ueberfahren vernommen, daß Magnetifiren nach Etieglig nichts fei als Mus-Dunften und folglich Gellieben nichts Beffres als Cindunften. Dieser philosophische Dunstkreis war folglich Waffer auf die Muble eines unftudirten Schiffertopis. Er begab fich baber in feinem Rabne mitten auf ben Teuer-Phlegeton und dunftete in der Sige gewaltig aus, um mit feinen Dünften zu gegenmagnetisten und somit auf Aerzte einzufließen. Da nun die Hellicherinnen Alles nachempfinden und nachdenten, mas ihr Mesmer vorempfindet und pordentt, fo stellte fich ber Gahrmann bin und dachte ben Mersten, mit benen er fich in Rapport gefest, feine anderen Ge= banken por - um fie ihnen einzupflanzen - als elende Einwürfe gegen ben Magnetismus felber, und Riemand wird mir's eber glauben, welche abgeschmadte Meinung der alte Schiffer barüber gehegt, als bis fie im fünftigen Jahre von angesehenen Mersten merben im Druck geäußert merben.

Den ehrlichen Allerweltsichiffer - benn in der That bleibt feine erbarmliche abgetatelte Sahre das Martichiff aller Welttheile,

das mabre Narren= wie Beisenschiff - benn wer von uns ftiege nicht fünftig ein? -, Diesen Admiral aller Admirale mochte es verdroffen haben, daß das ätztliche Matrofens ober Schattenpressen für feinen Rahn, den Weltkaper, durch den Magnetismus sichtbar eingeschränkt worden und er bisber manchen für unbeilbar erflarten Nervenfranken, an dem er ein Fährgeld verdienen wollen, daburch eingebußt. Wenn ich aber bie einfältigen gegenmagnetischen Gedanten bedente, die er in seinem Rahne ausbedte für die Ropfe aller Prattiter, eiliger Brunnenärzte und unphilosophischer Unbeilfünstler, welchen das Seilen durch Magnetismus fo verdrieglich ift wie den Pharifaern Chrifti Beilen am Cabbath, fo argere ich mich ichon im Boraus über die verstodten Ginwurfe gegen ben Magnetismus, welche im fünftigen Jahre erscheinen muffen (und noch bagu oft in Stiegligens Stil), über bas unglaubige Strauben gegen das Lesen der Thatsachen und sogar gegen das freistehende Sehen, über das Ohrenzuhalten vor ichreienden Beweisen und über die Doppelannahme einer unaufhörlichen Betrügerei von ber Pagientenseite und einer ebenso langen Berblendung von der Aerzteseite. In der That, der alte Fahrmann hätte fich bedenten follen, eh er vordachte; ihm wären ohne fein Gegenmagnetifiren noch immer stattliche, angesehene und mit der Trauerschleppe langer Rezepte baber mandelnde Merzte genug geblieben, mit denen er den Fährgrofden für den Rranten hatte theilen konnen, und auch Leute, Die feine Merste find, batte er für fich gehabt.

# Neuntes magnetisches Gesicht. Ich und bas Enbe.

Ich sollte aber noch ärgerlicher werben, als mich ber Schiffer gemacht; ber Teuer-Phlegeton drehte fich gar heran, bis der Ortus-

eingang und an ihm der Höllenhund erschien.

Cerberus witterte mit seinen drei Nasen bald den Schreiber Dieses, der noch nicht zur Unterwelt gehörte und doch, wie ein zweiter Herfules, lebendig bineinzudringen suchte; das Thier mochte sich wol noch der Niesensfäuste des ersten Hertules erinnern und der Ausschlich werden. Nun sing auch der Hund an, sich auf das Gegenmagnetisiven zu legen, und klaubte dazu mich unschuldigen Mitarbeiter am Morgenblatte aus. Um sich aber als gewandten Gegenmagnetiseur zu zeigen, so suchte das Bieh, das wußte, wie Helseherinnen von Menschenliede übersließen und Alles um sich her mit Glanz umzogen erblicken, mich in den entgegenzgesetzten Finsterseher zu verkehren und sein bissiges bellendes Wesen, seine nur Nacht, nicht Glanz ersehende Natur, dermaßen

in mich überzutragen, daß Satire alsbann bas Wenigfte ware, was ein folder Finsterseher machte. Rach biesen Grundsätzen blidte ber Dreitopf mich mit feinen feche Hugen gewaltig an, um

mich damit gegenmagnetisch zu firiren oder festzubesten. Aber auf einmal schien der Feuerstrom in eine Urt Rosenroth überzudämmern. Die erfte iconere Beltfeite bes Dlagnetforpers fam wieder herauf - eine Aurora ging voran - und endlich stand wieder die Göttin Minerva morgenrötblich da und batte bas Cerberusbaupt als Gorgonenschild auf der Bruft. - Jeko waren meine Gesichte vorüber, und ich nahm das Morgenroth des anbrechenden Christtags mabr. -

"Laßt die Unterwelt - fagt' ich erfreut - gegenmagnetifiren, fo viel sie will: die Gottheit des Lichts und bes Rampfe wird uns

icon fiegen belfen!"



#### XXIV.

## Tranm eines bofen Geiftes vor feinem Abfalle. 1)

Noch immer können Engel fallen und die Teufel sich vermehren. Kein Wille ist unveränderlich als der heiligste. Ja, kein Endlicher kann seinen Willen prophezeihen und sagen, er werde und wolle in der nächsten Woche so oder so wollen. Denn erfüllt er auch seine Brophezeihung, so thut er's doch nicht mit dem vorigen Willen, sondern mit dem augenblicklichen, und jeder Wille regiert als ein neuer Fürst, von seinem Vorsahrer unabhängig. Zaher können alle Geister ewig sallen sowie steigen.

\* \*

Es war in einem Traume, da entwickelte sich um mich her das Paradies der ersten Menschen, aber es schien auf eine andre Welt gerückt — es ging in unabsehlichen Wäldern von Bäumen des Lebens hin von einer Sonne in die andere — die Paradiesskriftsse hatten sich zu vier stillen Meeren geründet, aus deren Tiefen die vier Welttheise als große Gärten gespiegelt schimmerten — Baradiesvögel spielten mit Ablern, und in den Lüsten flogen Blumen um die Bienen. — Ich war im Land des tiefen Friedens; Alles war ruhig, sogar das Schnen im Menschen, und wenn ein Glanz über Blumenfluren wehte und die Fluren wie Aehren zu Wogen bewegte, so wurde das Serz nur voll und still und begehrte nicht, und wenn ein unaufhörliches Tönen bald leiser, bald lauter die Scele umsloß, gleichsam verirrte Echos aus der ewigen Seligkeit,

<sup>1)</sup> Tajdenbuch fur Damen, 1819. - 2. b. S.

die einander riefen und suchten und endlich an einander starben,

so schwoll die Bruft, aber fie feufzte nicht.

Auf einmal wurden die Blumenselder im Morgen immer lichter, und die Lebensbäume warsen rothe Schatten, als ich im weiten Lichte einen hochgebauten Jüngling, einem Cherub ähnlich, der einst das Paradies bewachte, nach Osten eilen sah. Sein Angesicht war mir abgewandt; aber das vierte Meer richtete sich plöglich auf und stand aufrecht im himmel mit seinem Wasserspiegel, und darin sah ich des Jünglings Gestalt. Wie zerschwolz vor diesen reinen Augen der Liebe, wor diesen warmen Lippen der Liebe mein ganzes derz in Liebe, und vor diesen warmen Lippen der Liebe mein ganzes derz in Liebe, und vor dieser beistigen Stirn, zu einem Tempel gewöldt, in welchen nie etwas Anders getreten war als Gebete; — und der neue überirdische Geist verherrlichte das Eden, weil er darin seine beilige Ewigseit lebte.

So erschien mir der bose Geist, eh er abgefallen war von Gott. Das purpurne Glänzen wuchs, und ich sal im aufgestellten Meerspiegel, daß hinter mir in Abend eine Sonne mit einem Kranze von weißen Monden niederging und daß ein Mond nach dem andern ihr voransank. Das aufrechte Meer im himmel wirbelte, es schuf und schuf, und ein Regendogen wöldte sich aus den Wassern, der immer farbiger glüske, je tieser die Sonne siel. Und da sie untergegangen war und nur die letzten Monde noch schimmerten, rubte er breit mit Juwelengluth im himmelsblau.

Berschleierte Gestalten zogen jeso über ben Bogen herüber, und als sie zu dem Engel berabsaben, ichlugen sie die Schleier zurück und zeigten ihre Brautkränze und Myrtenkränze und fangen: "Kabe Dank, Du schöner Engel unsers Lebens — Du haft uns geseitet und bewahrt — Du haft uns das jungfräuliche Serz gestärtt und den wonnedunklen Augen die hellen Sterne der Ewigkeit gezeigt, und wir haben fromm durch Dich gesieht auf der irrigen Erde. — So ziehen wir beim über den Regendogen des Grabhügels in die Stadt Gottes allen ewigen Geliebten entgegen und danken Dir, Du trener Engel unsers Herzens!" Dies sangen die weiblichen Gestalten, welche das Rosenselt ihres Wiederblübens feierten; sie weinten alle vor Dankbarkeit, und die Thränen tropften in den Regendogen; aber sie blieben glänzender darin hangen als alle andre Karben.

Da kniete der Engel nieder, sein Angesicht ward eine Abendröthe der Freude, und er bat mit bebenden Armen: "Blicket mich länger an, Ihr frommen Augen, und weinet nur sort; denn Euer Freund hat Euch heiß geliebt!" Ach, der Engel der Unschulbt wußte nicht, welche Thränen, aber andre, als er wünsche, für ihn

fließen murben!

hinter den ziehenden Gestalten mar der Regenbogen einge-brochen, und nur ein fleines Mädchen verweilte, als sie hinüber waren, auf dem letzten Farbenpfeiler; es sah unendlich wehmutbig berab und nahm feinen Schleier und ließ ihn auf den Engel niederflattern. Er fant um und entschlummerte, als ber Schleier boch über ihn wegging nach Guden und sich an eine ferne bobe Lilie zu hangen ichien; es mar aber eine weiße Schlange, welche aufrecht stand. Sie verschlang den Schleier und ging aufgerichtet auf leisen Schwanzklappern wie auf Jühen daher, und je näher sie fam, desto mehr wurde sie einem Menschen abnlich und endlich bem ichlafenden Engel felber. Bego ftand die Gestalt vor ibm, und ihr Gesicht trug alle Buge befielben, aber bosartig gerriffen und gefreugt; breite Rungeln batten das Baradies ausgestrichen, es war gleichsam ein in Gift verwesendes Gesicht, ein Lilienblatt bon schwarzen Burmtrummungen geschwollen. Die Augapfel ichillerten wie bide Spinnentorper und faben bie geschloffnen Mugen des Engels hungrig an; die Gestalt hatte das Gesicht, das nie schlafen kann und ruhen.

Sie stieß an die Fuße bes Engels; ba mußte er sich aufrecht hinstellen vor sie, aber mit zugeschlossnen Augen, und sie blickte scharf auf die großen weißen Augenlider und sagte dann: "Du wirst ich! Träume mich und Dich!"

Jego traumte ber fromme Engel, er verführe die Menschen, und er fah alle die Jungfrauen, die über ben Regenbogen gegangen, wiederfommen, frech lachend, mit nacten Ropfen ohne Kranz und Schleier, und fich felber fab er an ihrer Spige ziehen. Er fab, wie er bas fleine Madden, bas ihm ben Nonnenschleier zugeworfen, in einen Batchus-Walger hineinriß und ihr Gluthtrante eingoß, und wie ihr im Toben die naffen Loden lang und wild berunterbingen. Er fah, wie er Eltern wiegte und einschläferte, mit Bort und Gold, barauf aber ben Tochtern wintte, ben Räuber-Satyrs eilig zuzustieben — und wie er findliche Jungfrauen nach-lodte mit entgegengehaltenen Spiegeln und Goldstoffen und fo lange voranlief, bis er fie in graufame, zu Storpionenscheren aufgesperrte Mannsarme bineingezogen batte. - Und er fab fich überall die weiblichen Bergen verführend und auf maffenlose Seelen wilde unreine Beerden gutreibend.

Da weinte der schlafende Engel.

Da lachte die mache Gestalt, und sie fagte: "Träume Dich nur weiter, mein guter Geist der Zeit!" Und der Engel sah nun alle die Ungläcklichen, die er gemacht — die verwelkten Reizgestalten, welche mit leeren Augenhöhlen vorübergingen und nichts in den höhlen hatten als Thränen statt der Augen — tausend gebückte

kleine Waisen, welche suchten und riesen: "Eltern, Eltern! wo lebt Ihr auf ber weiten Erde?" und Selbstmörderinnen und Kindermörderinnen gingen hand in Hand und schauten nach einer hügestlette von Hochgerichten hin — und er sah, wie er in der Ferne unausbörlich ein Armesünderglöckhen läutete und dabei lachte; aber als abgerissene Kindertöpschen und enthauptete Mutterhäupter auf ihn zuzurollen anfingen, erwachte er im Entsepen und weinend über das Weh.

Kaum batt' er die Augen geöffnet, so suhr die böse Gestalt in ihn, um sich darin zu verbergen. Jeso erblickte er mich, und er sah mich streng an als einen Fremdling des Paradieses; sein Blick war heiß und bart, und der schmerzhafte Traum hatte schon sein mildes Even getrübt. "Sohn Adam's," jagte er, "Du bist nicht Unsereiner, Du kannst nicht im reinen Karadiese bleiben; bestrafe Dich und sliebe von mir; Du darsst nicht neben mir stehen!"

Mährend dieser Rede blidte das Ebenbild der bösen Gestalt immer deutlicher durch das Antlitz des Engels hindurch, und endlich arbeitete es sich ganz heraus, und Reid und Hochmuth standen auf dem vorigen Angesicht; da war der Engel gefallen, und er wollte nun die Seelen versühren, die er vorher behütet hatte und

rein und beilig gehalten.

— Und da erwacht' ich aus meinem Traum. Aber anstatt des Engels stehen jeso die Jünglinge vor mir, die noch nicht gefallen sind, die noch die Sünde betriegen und die Unschuld beschirnen und welche die jungfräuliche Schönheit noch sche und warm und fromm andeten; und zu ihnen sag' ich: "Nie, nie träumet und erwachet wie der Engel! Darum hab' ich den Traum erzählt, der Euch einst entweder belohnen oder bestrafen wird."

#### XXV.

# Neujahrbetrachtungen ohne Traum und Scherz, nebst einer Legende. 1)

[Gefdrieben 1819 im Dezember.]

Das Jahr 1819 war sehr ernst und that schwere Fragen an die Zukunst; das künstige muß noch ernster werden, um die Antworten zu geben. Die Weltbegebenheiten treten in ihrer Größe als Riesen um das Haus, und Jeder muß wol über sie das enge Getreibe der Stube vergessen und scheu hinausbliden, wenn auch manche Riesen den Nebeln in Tirol ähnlichen sollten, die von den Gebirgen in ausrechten langen emporgebäumten Massen heruntersteigen und sich über die kleinen Hütten herüberbeugen und darum den Eingebornen als alte Geister erscheinen und werschwinden.

Es giebt Menschen, welche eine lebendige und unaufhörliche Anschauung des Borüberziehens unseres in lauter Augenblicke aufgelösten und verdünnten Lebens haben und — aushalten. Dieses ewige Zerstäuben in die fürzesten Zeittheilden — welches wir Leben nennen — gilt dem Junen wie dem Außen, und ein Genuß kann nichts Anders heißen als ein Durchgang durch vertropsende Freuden, durch eine Aue voll Thautropsen, wo Tritt vor Tritt ein Edessteinchen erlischt. Auch die Erinnerung kann das Borübersliegende nicht besetzigen; in ihrem Himmel steht bieses nur als ein Regenbogen, der vor uns schweben zu bleiben

<sup>1)</sup> Morgenblatt, 1820. Rr. 1. 2. - 21. d. 5.

scheint, in der That aber wieder ein unaushörliches Fallen und Berlöschen von bunten Iropfen ist. Die Wiederholung des Bergänglichen oder der Nachtlang in der Zeit kann ja nicht selbstettändiger, sondern nur schwächer werden als das erste Bertonen.

Wem nun das Leben auf diese Weise erscheint und vorüberzieht, der muß sich und Andern, wenn von Erjagung der Glückseltz durch bloße Anhäusung der Freuden die Nede ist, sagen: der Strom der Zeit, den wir hinabschwimmen, ist ein langer Schaumfluß. Unaufbörlich müssen wir in unserm Sinabtreiben ein buntes oder durchsichtiges Schaumbläschen oder Zeitpünktchen nach dem andern berühren, und jedes verschwindet berührt; und so schwimmen wir, den Schaum genießend und vernichtend, weiter; und sie schwimzetseinert schwimmert uns die Zukunst mit ihrem aufgethürmten Schaumzehirg entzegen, und wir sließen ins Gebirge und zerstören unaushörlich den Schaum — und so geht es im Zeitstrome sort, hinter uns die Unsüchbarseit und Leere der versiegten Zeitzünktchen, vor uns das glänzende Gewimmel der Schaumbläschen, ein einzetrocheter Strom hinter uns in Erinnerungen und ein ewiges Wogen und Olänzen vor uns in Hossmungen.

Und so sieht der Strom der Zeit aus, der nie in das Meer der Ewigkeit fallen kann, unaufhörlich versiegend und aufichäumend; dennoch glaubt der große ewige Betrüger seiner selbst, der Mensch, er werde in der nächsten Etrecke des Schaumflusses mehr Bestand und Trank sinden als in der zurücgelegten, die er eigentlich für

Richtigfeit halt gegen die nachste fünftige.\*)

Allerdings ist diese eine Betrachtung, welche, gesteigert zur Söhe des täglichen Gesübls, weit mehr als alle die einfältigen Memento mori der Mönche und die Todeserinnerungen der Geistlichen bis zu Young hinauf den Geist über das Leben hinaus trägt und balt, indem sie es in jedem Augenblic begräbt, anstatt daß die gemeinen Predigten — wie man an den Predigten felber am Ersten sieht — das Vergängliche nur am Ablaufe unster

<sup>\*)</sup> Man hat oft das Menschenleben mit dem Leden von Gäden und Pissen verzslichen; aber dem Leden der Gastwirthe find' ich es noch ähnlicher. Diese stellen und Alle — und dadurch auch sich selber mit — am Beiten dar, wenn sie unausbörlich umberrennen zum Empfangen, zum Entlassen dum Vordereiten; wenn sie undberschied umberlitzen sie die den fremden Mittag und für den fremden Obend, selber nur Fluggenuß daschend und von Essandlarte, dach voll Verdruß der getolosen Aube nuenen Aunutt, ja den vollssen Austredate berwühlschend und dann fortwünschen mit denen Aunutt, ja den vollssen und nach Rennen abwechselnd — sinner auch eine Annate nach den nötigigen durchgesaten Jahrzehdend im hater recht kelt vornehmend, nach den nötigigen durchgegaten Jahrzehdend im haten, was meistens einersei ist mit dem, wenn sie sich Legen auf ewig.

Stunden, nicht in diesen selber antreffen, da gerade ja das Grab dieses unaufhörliche Berflüchtigen und Berfterben der Zeit absbricht.

Richt eine so alte Wahrheit, aber wohl deren ftündliche Anschaung und Durchfühlung — welche den Leser vielleicht nicht so ergreift wie den Verfasser — ist ein Scheidewasser, das die sinntlichen Freuden zerlegt und zerläßt, und das gerade so wie das eigentliche Scheidewasser keinen Glanz und keine Kärte der Metalle, Gold ausgenommen, verschant, auch nichts festbestehen läßt als

die innern Urgebirge bes Geiftes.

Aber dieses Gefühl der Zeitlichkeit, das im Glück und in der Ruhe zu scharf angreift, erträgt und begehrt gerade den Kampf und die Thätigkeit und große Anstrengungen und, mit einem Worke, den großen Ernst unserer nächsten Zukunst. Es sind ja immer die Feuerberge oder die Sisberge des Leidens, immer ein Besur und Aetna oder ein Montblanc, auf welche wir steigen, um die Sonne erhabener ausgehen zu sehen. Schon das person-liche Leiden und Streben, aber noch mehr das Leiden und Streben der Völker verwandelt die Gesühle der Bergänglichkeit in ausgebreitete Flügel, welche über das Kleinliche und Eigennützige der Gegenwart hinweg- und dem muthigen Kampse um höhere und geistige Güter entgegentragen.

Es ist jego eine Zeit, wo es arbeitet in den beiden Wolkenhimmeln, die über der alten Welt und über der neuen stehen, und wo man fragt: Werden sie sich in blogen warmen Regen entscheiden oder in Hagel, Blig und Sturm? Der Unterschied der Entscheidung indeß ist jo groß nicht; — die Menschbeit hat so gut ibre tropischen Wetter wie die Erde; — im schlimmsten Falle zersließt der Hagel, der Blig befruchtet, der Sturm verjagt, und

einzelne Opfer fallen im Gewitter für bas Gange.

Alle Entscheidungen werden jeto schwieriger, eben weil sie ausgebehnter und wichtiger sind; denn nun, da die ganze Erde verbunden ist, wird über die ganze entschieden. Das Gewebe, das über die Welttheile hinzieht, ist kein diplomatisches Nachsommerspinnengewebe, das dunt schimmert und leicht durchschritten und durchrissen ist, sondern es ist ein ungeheurer Lianenwald, dessen Gipsel und Aeste wieder zu Wurzeln werden, und dessen Gezweig die fremden Stämme, sogar die durchsägten, umslicht und hält.

Aber eben barum befürchte ber Weltburger und der Deutschlandsburger mehr nur kurze Uebel als lange! hoffen darf ein Mensch und Bolk gerade im großen Glücke am Benigsten, aber wol eben barum im halben, nicht auf bem Gipfel, aber auf den Stufen.

Dielleicht ift bas Sochste in Europa für Europa icon porbereitet: Licht und Necht unterbalten das größte (wenn auch nur auf Bücherbrettern) stehende Heer, das für sie sicht und socht; die Bücherfale sind die geistigen Kasernen der Freiheit, die eben aus Licht und Necht besieht. Die Bölker, wie die Diamanten, werden jeso ichneller und anders als jonft geschliffen. Wenn die vorigen Menichen erst durch lange Zeiten, wie die Diamanten jonft langiam durch Etrome, sich abschleifen und abstoßen mußten, jo tonnen fie jeto - wie der Diamant an Diamantenstaube jo an der vor ihnen durch die Bucher befestigten Vergangenheit oder vielmehr Gegenwart großer Menschen, gleichsam an deren Miche, ichneller eine reinere Gestalt gewinnen.

Mur den Bluthen ift die Ralte todtlich, nicht den Früchten. die oft durch fie nur milder werden. Go tann das Aufblüben der Bolfer wol in Maifrostnächten untergeben; aber haben fie einmal grüchte angeiett, fo machjen fie unter barter Bitterung fort; ja Septemberfroste konnen das Obst nur milder und

dauerhafter machen und die Trauben nur geistreicher.

Schränten wir ben Blid auf Deutschland ein, fo find Fürsten und Rolfer (obwol jene fich es wenig bewußt, und diefe fich's gar febr) jo weit gewachsen, daß fie nun nicht ftoden, sondern nur weiter treiben und reifen tonnen; benn die bespotischen Mais frojte find icon vor Jahren vorüber, und jurudgeben und jurud: machien fann weder Bolt noch Gurft jest mehr. Bergest nur nicht, ihr Kleinglaubigen ber fürzesten Beit, daß die ftartsten klügel, und waren es Udlerflügel, sich herbstlich maufern muffen

und alte Federn fallen laffen, damit neue nachfeimen!

Chenjo werf' ich ohne Jurcht ben Blid auf einige neuere theologische Wolfenzuge, die nicht einmal Connenfinsterniffe find, ba fie Deutschland nur stellenweise und schmal bededen. Wolfen machen feine Racht. Die frommen Lammer: und Schafwolten, Die aus der Schweiz über den theologischen Tag nach Norden gezogen, sind icon aufgelöft; ebenso die stinkenden Nebelwolken viel schlimmrer Glaubensirrigen in Sachsen, so wie im vorigen Jahrhundert die orthodoren Nebelftreifen, die nach Friedrich's II. Tode auf der Chene standen, nicht in die Höhe fich beben und zu einem weiten Verschatten gelangen konnten. Wechselnd fällt in den Zeiten ein Irrthum den andern an, jenen wieder ein neuer, bis alle Schatten auf einmal vom Tage verschlungen wer= ben, wie den Nachtschmetterling die Fledermaus verzehrt, diese der Nachteule unterliegt und die Gule endlich am Tage ungefürchtet, genedt und traftlos da steht. Wenn sogar in dunstroller Zeiten Nacht eine Reformazion kounte gezeugt und empfangen werden — weil der verwahrlosten Menscheit immer ein Engel und eine Maria erscheinen: — wie könnte jeho die Resormazion ausbören, sich selber in einer neuen zu verdoppeln und sortzupslanzen durch frästige Söhne und Kämpser? — Schon vor Luther konnten stärtere Geister wenigstens als Borzeichen eines bellern Alters den Mondregendogen stehen sehen, dessen Mattlicht auch von der Sonne, obwol auf dem Unwege über den Mond herkam. Aber jeho steht am Tage der Regendogen vor uns, der seine seurige Sonne gegenüber dat und die Flucht des Gewölfes ansagt. Nicht einmal Rom wird im Großen etwas Anderes und Großes mehr besiegen als sich selber. — Auch die Lichteinbuße, die zarte und frommischene Gemitther, obwol mit Gewinn von Wärmesiderschuß, durch das Uederchristenthum von so hochachenswerthen Männern wie Kanne, Augusti, Marbeineke bis zu Harms herab erleiden, kann nicht den allgemeinen Tag überwältigen.

Sott! wenn Deine Sonne nach langen Polarnächten, wo oft am Mittage nur Morgenroth aufging, bennoch wiederkam und ihr Licht und ihre Kraft mitbrachte: wie können Deine Menschen so schwachglaubig sein, daß sie Nachts ihre Wiederkehr in den langen Bolartagen bezweifeln, wo schon in der Mitternacht der Norden

fich rötbet?

Aber wir bleiben Alle dieselben, ob wir über unser Hauswesen oder ob wir über Weltgeschichte weisigen. Finden wir
dort einen Knoten vor uns, to ist uns, als würden wir nie
stei, als bis er gelöst worden, halten aber nach der Lösung
uns für immer entbunden, als ob nicht wieder darauf ein
ganz unähnlicher sich schlänge, der dann wieder den Doppelirrstum erneuert. Gbenjo ist mit unsern Weltprophezeihungen.
hat sich der Phönix geopsert und verbrannt, so umsliegt uns
seine Afche; aber wir halten sie für keinen Samenstaub seiner
Wiedergeburt. An der Pforte jedes Jahrs oder Jahrhunderts
ruht und drobt eine neue Sphinx; aber wenn sie von der Zeit
beantwortet und getödtet worden, so glauben wir, das Thor des
neuen bleibe leer und undewacht, und die alte habe keine junge
geboren.

So weit die Neujahrbetrachtungen! — Möge indeß einer Legende, die freilich nicht wie ein Traum jene zu Bildern gestaltet, vergönnt sein, sie einsach fortzusühren oder vielmehr zu

wiederholen.

### Die Legende.

Jeder heilige regiert einen Tag des Jahrs, und der Tag wird baber nach ihm benannt und ber Seilige alsbann ange= rufen. Um Gilvester= ober letten Tage bes Jahrs, welcher ift ber 31. Dezember, regiert ber Beilige, genannt Gilvefter, ber unter Konstantin bem Großen, wie bekannt, ber Papft Silvefter der Erste geworden. Silvester lag also Nachts am letten Dezember des Jahrs 1819 febr matt auf feinem Lager, weil er, wie gewöhnlich in jedem Jahre, den ganzen Gilvestertag gewacht und regiert hatte und erst Bunkt 12 Uhr wieder auf turze Zeit ent= schlafen konnte, nicht auf jo lange wie Epimenides in der Fabel, auf 40 Jahre, noch weniger auf 177 Jahre wie die b. fieben Schläfer in der Geschichte, sondern nur auf das nächste Jahr. Der fromme, jedoch schwache Mann glaubte gewöhnlich - weil wol der viele Schlaf sein Gedachtniß und Urtheil etwas geschwächt haben mochte -, er habe, wenn er mit dem 30. Nachts mit der ersten Setunde mach geworden, das ganze Jahr hindurch die Erde nach Bermögen regiert; es mag ihm aber mahrend feines Schlafens auch gar Bieles von den übrigen breihundert= undvierundsechzig Tagen vorgetommen fein. Denn in ber Babrbeit führte er blos einen Tag lang, wie einmal im beidnischen Rom die Konsuln, den Zepter und Krummstab, nämlich den einunddreißigsten des Christmonats hindurch, wie er denn an diesem Regierungstage in der ganzen Kirche als Seiliger verehrt wird und im Breviarium nach der Oratio: Da etc. feine brei Nocturna mit den hertommlichen Letzionen und endlich die Responsoria erhält. Es ist aber aar nicht wundersam und tabelhaft, wenn er fich für den Regenten des Jahrs anfieht, weil er das lette Stud deffelben in die Sande bekommt, ba auch bei dem Abicbieken eines Bogels nur Derjenige ber Bogeltonig zu nennen ift, welcher bas lette Stud berunterschießt; und dabei tam ibm, wie icon ergablt worden, im Traume das Uebrige und Nöthige vor.

Da er nun jedesmal, wenn er Ende des legten Dezembers schläfrig und sehr alternd wurde, den Schlaf nicht für ein Bild des Todes zu halten vermochte, sondern für diesen selber, und dies um so mehr, da er ja schon im Jahre 335 selber mit Tod abgegangen und sogar sein Leib auf Priscillae Gottesacter vor der Stadt Rom beigesett worden, \*) so bildete der fromme Silvester sich auch am Silvester des Jahrs 1819 sein Abgehen mit Tod ein

<sup>\*)</sup> Aussührliches heiligenlerikon z. Cum permissu Superiorum. Köln und Frankfurt 1719, Seite 2035.

und suchte alfo fein Saus zu bestellen, ftand aber viele Gemiffens:

biffe über fein Regierungsjahr aus.

Um sein Lager standen die andern geringern Heiligen her, welche ebenfalls von der Kirche, wiewol nicht in allen Ländern und Börsern am 31. Dezember verehrt werden; es waren aber polche die drei Bischöse Savinianus, Potentianus und Altinus, sämmtlich Märterer, sammt dem Priester Barbatianus, und weiblicherseits die Jungfrau Columba und Melania Romana junior,\*) und Alle suchten ihrem hohen Borgesetzen und Kirchenhaupte ihren

Troft einzuflößen.

Inzwischen es wollte keiner besonders versangen, da der beilige Silvester nich den Berlauf des ganzen im Traum anzehörten Jahrs 1819 als sein Regimentsjahr vorwarf. "Im Anfange meiner Regierung — sagte er zum heiligen Savinianus, Bischol von Sens und Primas von Gallien — stistete ich zwei gute Konzilien zum Berdammen der Arianer, das Nizäische von 318 Bischosen und das Kömische von 284 — aber was sind dagegen meine Konserenzen und Konsordate in diesem Jahre? — Werde mir armen Knecht doch Friede!" — Man halt es aber dem so schwachen Manne ja zu Gute, daß er seine päpstliche Regierung im vierten Jahrhunderte widersinnig hereinmengt in seine kurze im neunzehnten; denn er fährt sort und klagt: "Ihr vortressilichen Märterer und Bischöfe, hab' ich nicht früher ein Gesch gegeden und in das Breviarium Romanum\*\*) sehen lassen, daß reiche Geistliche für die Armen zu sorgen haben? Aber haben nicht in meinem letzten Regimentsjahre nicht viel mehr die Armen und Gemeinden in einigen Ländern sür die Reichen und Bischöse erst sorgen, ja vorber sie zu Reichen und Vischösen erst machen müssen, auch das Verden.

Die drei Marterer und Bischöfe von Sens sannen darauf, ibn zu widerlegen und stichkaltig zu trösten; aber der Briefter Barbatianus, der tein Märterer geworden, jedoch die schwecker Balentini durch sein Munden hergestellt und auch ein heiliger des Einunddreißigsten nach dem heiligenstalender war, that zuerst an den schlästlinden dunkeln Augen des heiligen ein Bunder und machte sie ganz bell; darauf hielt er ihnen den Baireuther "neu verbesseren Kalender für alle Stände auf das Jahr 1819, Baireuth im Verlag der Senstissen

<sup>\*)</sup> Siehe im heiligenlerikon ben heiligenkalender, Seite 2683; mas aber von ihnen selber berichtet wird, suche darin unter ihren besondern Artikeln aus. \*\*) Breviar. Roman, etc. ex ducali canipidonensi typogr. p. Andr. Stadler ann. 1756. p. 271.

Wittwen und Erben" vor und ließ ihn den 31. Dezember lesen, wo statt Silvester blos stand: "Gottlob!" — gleichsam als Wonne-ausbruch über sein Regieren. Freilich wurde der Kalender schon vor Ansang des Jahrs mit diesem "Gottlob" ausgegeben; allein in der Eile des Trostes konnte der Priester sich auf keine Druckeit einlassen.

Alber ber beilige Bater fehrte bas Auge meg und zeigte topf: schüttelnd und das Wort "Gottlob" wiederholend auf etwas Fremdes, mas drauken nach seiner Meinung vorging; er wandte nich an die Marterin Columba und fagte: "Es werde mir Friede, und bringe Du beilige Taube mir bas Delblatt! Mild mar früher meine Regierung gegen Jeden, jobald er etwa fein Reger war, und den Beiftlichen durfte der Laie nicht einmal beschuldigen und auch nicht bei den Weltlichen verklagen.\*) Aber unter meinem letten Regimentsjabre wurde ein Mord begangen, ja noch ein halber dazu, um Guriten und Bolfer zu beilen, und boch stärkt ein Blutbad weder Bolt noch Fürst. D, wie ganz anders und iconer hab' ich dem großen Raijer Constantinus, ba er ben Musiak batte, auf Befehl von Betrus und Paulus\*\*) anftatt bes Bades aus Rinderblut ein unschuldiges, aber munderthätiges Bräuterhad perordnet! - Und er hat deshalb so viele driftliche Rirchen bauen laffen; aber nach meiner letten Regierung werden schöne Tempel einfallen." - "Und nun - fuhr er fort, ordentlich burch das Unnahen der zwölften Stunde so schlaftrunken und verwerren, daß er den Ralenderglauben annahm - fteigt nach meinem elenden Regierungsjahre gar der Beidengott Mars \*\*\*) auf den Ihron und berricht über das gange nächste Sabr: beilige Tochter, mas mird werden? Hor' ich boch jeho ichon bas Tanzen meiner Unterthanen und ihr Gottlob aus Jubel über mein Bericheiden, wie es die Pariser bei dem Tode des alten Louis quatorze gemacht, und sie baben schon die Trompeten und spannen Die Bauten zu Sieb und Ctof."

Da führte die heilige Columba recht schnell zum Troste gegen das Kriegeseuer aus ihrem eignen Märterthum den Umstand an, daß, wie vormals auf ihren brennenden Scheiterbaufen eine löschende Wolke sich niedergesentt, †) so habe der Himmel immer noch Regenbogenwolken genug, um mit ihnen den Scheiter-

<sup>\*)</sup> Breviar. Roman., p. 271.

<sup>\*\*)</sup> Brev. 1. c.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m Jahr 1820 regiert der Planet Mars; - mog' er wieder fo wie im Jahr 1813 ber Menschheit ju Siegen leuchten, aber zu friedlichen!

<sup>†)</sup> Beiligenleriton ac., G. 398.

haufen des Kriegsfeuers auszugießen und den Oelberg des Friedens zu befruchten. Aber da traf der Schlag 12 Uhr wie ein franker Schlag den Greis Silvester, und er entschlief; auch die heilige Columba senkte, gleich den andern Heiligen, das Haupt, das sie, wie jene, früher durch ihren Märtertod persoren.

Nach Silvester's Entschlummern erhob sich das Nachtgetümmel des neuen Jahrs — die Dantgesänge — die schmetternde Triumphmust des besiegten Jahrs, die Freudenumarmungen
und der stärtere Tanz. Das laute Leben drang in den noch
unreisen Schlaf des Greises hinein und richtete einen Traum
darin an, und der Vollmond der Neuzahrsnacht schien hell und
scharf auf die dünnen Augenlider des Alten. Da erhielt der
entschlummerte Silvester unter den zugeschlossenen Augendecken
ein heiteres Licht, und ihm tam deutlich vor, der heilige Matthias
erscheine ihm, der Apostel, welcher nach dem Tode des Judas
zur Ergänzung der zwölf Apostel durch das Loos zum neuen
zwölsten auserleien worden und dessen Heiligenstelt die Kirche am
24. Februar oder (wenn auf letzten der Schalttag fällt, wie in

diesem Jahre) am 25. begeht.

"Beiliger Silvester, — so redete ihn der beilige Matthias an — schlafe nur janst ein ganzes Jahr hindurch, da es einen Tag darüber hat! Du wirst ermachen und 1820 am 31. Dezember lächeln über Deine Ungst. Ich erscheine Dir und bin der heilige Matthias oder Mattheis, welcher das Gis entweder bricht oder macht, und der allezeit am 24. Hornung regiert ober fogleich binter dem Schalttage. Und dies trifft gerade im Jahre 1820, so wie es auch das lette Mal im Jahre 1816 geweien, wo viel Gutes geschehen. Ich will aber jego in Gleichnissen zu Dir iprechen, die ja Gott so oft zu Wahrheiten machte im Verfolge der Zeit, damit ich Dich tröste und Dir in Deinen langen Schlaf bie schönsten Traume und Aussichten hineingebe. Wie die Menschen durch Schalttage ihre zu boch angelaufenen Frethumer über den Connen: oder Erdenlauf auf einmal zu tilgen und gut= zumachen suchen, fo brauchen die Bolter Schaltjahre, um Sahr hunderte zu verbessern; ja, es hat in der langen breiten Zeit sogar Schaltjahrhunderte zum Berbessern gegeben, und so werd' ich, da das Eis schon da ist, es brechen in meinem Schaltsahr. Befümmere Dich aber nicht zu sehr über das vergangene Jahr! Satte doch auch unser herr einen falschen Apostel, der ihn verrieth und sich erhing — des andern, Deines Borfahrers auf dem Stuhle, gar nicht zu gedenken, der ihn blos verleugnete, und ich trat an die Stelle unter die Zwölfe als Schaltapostel:

aber es murbe boch burch die nachherigen Zwölse das Reich der Liebe und des Rechts gegründet in allen beidnischen Reichen. — Es tonet aber jezo von allen Thürmen das schöne Lied: "Run danket Alle Gott? — und wir wollen es im Geiste mitfingen; benn es ift das einzige Lied, das die Menschen wagen sollen vor Gott zu singen."

Bier endigt die Legende; aber ber heilige Matthias hat Recht, besonders über bas Lieb: Mun bantet Alle Gott!

-00-6,000-

#### XXVI.

## Nachflor und Spätlinge des Taschenbuchs. 1)

#### Borrede.

Unter bieser erträglichen Ueberschrift will ich meinen biesjährigen Beitrag zum Cotta'schen Taschenbuch für Damen liefern.
Ich bin immer sehr vergnügt, wenn ich wieder einen frischen Titel aufgesunden, unter welchem ich einem Almanach meine Bachsperlenschnur von bloßen vereinzelten Gedanken anhängen kann, da mir nicht wie andern Taschenbüchermachern kleine niedliche artige Liebesgeschichten gelingen wollen. Gewöhnlich einen ganzen Cktavband voll Liebe setze ich bei dem Bersuch der Sache in die Belt und kann ihn dann nicht in die Duodezkapsel des

Taschenbucheldens hineintreiben.

Glüdlich sonach ilt freilich von dieser Seite die ganze fruchtbringende Taschenbuchhalterei-Gesellschaft, aus lauter berühmten Ramen gesammelt, wovon Jeder von Taschenbuch zu Taschenbuch, wie der Bienenweisel von Zelle zu Zelle, zieht und in jedes, wie der Weisel in jede Zelle, sein Si ablegt. Aber in einem Taschenbuche ist vielleicht der schidlichste Ort zum Bunsche, daß es keines gede als höchstens eines oder das andere, und selber die Berleger der gangbarsten Almanache müssen, wenn sie ganz uneigennüßig und gemeinnüßig denken, in den Bunsch einfallen, daß es äußerst wenige gede, ja keine als nur ihre eignen. Der kleinste Nachtheil der Almanache, der ohnehin blos auf die Berleger fällt, ist zuerst der, daß sie nicht, wozu sonit sogar das mittelmäßigste Buch, ja das schlechteste taugt, zu Makulatur werden können,

<sup>1)</sup> Tafchenbuch fur Damen 1820. - Il. b. S.

weil in so kleine Blättchen nichts zu wideln ift als höchstens eine Rußichale für Uffen oder sonst etwas in nuce. Gewöhnlich werden die Büchelchen so verloren, daß sich, wenn man sie sucht, leichter der allerälteste Ralender vorfindet als der vorneuste.

In jedem Jalle war' es etwas, wenn man wenigstens den Namen Tajchenbucher den weiblichen Tajchen nachfallen ließe und sie etwa, da Strick oder Arbeitsbeutel statt jener getragen werden, ichidlicher Strickbeutelbücher nennte oder Arbeitsbeutels, oder (will

man lieber den modischen Namen) Rivitülbücher. Aber ich fahre in ihren Nachtheilen fort.

Sat jeso ein Schriftfeller ein paar gute bide Bücher ausgearbeitet, so ist die erste Jolge davon, daß er für zehn, funssehn kleine Arbeitsbeutelbücher angewerben wird und er an kein großes mehr gelangen kann. Indeß bleibt's immer ein Bortheil, daß die deutschen Wölker so scholen wie die tropischen Miecre von den Mollusken, Medujen, Seeblasen, mitrostopischen Krebschen und anderen Thierchen, welche das herrliche Licht geben, indem sie fangen, ausfaugen, ausdünsten und umberzahren.

Um Meisten leibet bei ben Sachen ber Künftler Ramberg. Er wäre langit unfer Sogarth geworden, wenn er nicht jährlich gezwungen wurde, in Ribitülbüchern unser Chodowiecki zu bleiben; jo aber muß er mit seiner Zeichenseber, austatt eignen komischen Big zu gebären, blos fremden begleiten und, wie Bilanzen auf

Tettboden verjett, ftatt großer Blatter Blatteben tragen.

Sieht man aber von Namberg und von Autoren ab, die über Wertchen Werte versäumen, so bleibt ein Rivitülbuch stetk ein Gesangbüchelchen, womit man, wie sonst mit Gesangbüchern, kinder und Freundinnen beschenkt, — in der Weihnachtszeit vermehrt dieses vergolvete Zwergobst die vergolveten Aepfel des Kinderbaumes, und beide lassen sich genießen, wenn man das Gold abkraßt — in langen Abenden wird dieses Winterobst von guten Vorleren aufgetragen, und der Winterschlaf der Zuhörer versiert nichts dabei, und so geht Alles gut, ja besser, als ich Anfangs meines Aussiakes selber vermutben wollte.

— Die folgenden sehr unbedeutenden und dürren Spätlinge leg' ich nun in das Strictbeutelbüchelchen für Damen nicht ohne die wehlthuende Hoffnung nieder, daß sie ihnen recht gesallen werden; denn es ift nicht schwer vorausunehen, daß Spätlinge, welche, wie die gistige Herbsthlume am Ende des Jahres, ebensio am Ausgange eines Taschenbuchs stehen und blühen, mit Gewalt erquicken und entsüden müssen, da man sie ohne Hoffnung neuer und besierer Aussäcke zuhig durchgeht, weil nach ihnen fein

Blatt weiter mehr kommen kann als das erbärmliche leere Buchbinderblatt oder das nicht viel reichere Truckschlerverzeichniß. Es ist diesesmal, da ich nie ohne strengen Zusammenbang schreibe, der strengste gewählt worden, der der Zahlen; so daß die Spätzlinge also ansangen:

#### 1

### Gur ben Jang und für den Balger.

Fragt einen Buftling, ob der Jang, besonders der Balger, fittlich ichade, jo wird er's eifrig bejahen und besto feuriger fortmaljen. 3br werdet ihn nicht widerlegen durch die Einwendung, daß wir doch den Walzer als einen acht deutschen Jang von alten Aechtbeutschen geerbt und man nirgends von jungen Leuten gelesen, die fich damals mehr durch ihn verschlimmert batten als Die Alten, Die ibn nicht erlaubt hatten, fich durch ben eignen Großvatertanz. Der Büftling wird, wenn er nach dem Walsen figt, verjegen: "In jener fühlern Altzeit habe auch ein Rabelais und Fischart und andere Schreiber mit ihren tedften Beichnungen feinen Schaben angerichtet, so wenig als die damaligen freien Hochzeitreden und Männerscherze. — Je körpergesunder die Menschen, desto weniger sei ibre Phantasie entzündlich. — Jeko aber geb' es wenige unschuldige Worte mehr, unschuldige Haltungen noch weniger - der grangose entblicke daher durch die größere Zücktigkeit seiner Sprache das Widerspiel seiner Phantasien, wie das Anschwellen der Flüsse gerade eine heiße Trocenheit verfündige - er murde daber feinen Tochtern, wenn er Rinder hatte, alles Walzen verbieten, er tenne die Gefahr, in die er icon gebracht, und ein Walgermann fei nichts als ein brennendes Schiff, bas ein Sturm auf eine weibliche Flotte gutreibe - turg, er marne por Jedem und vor fich."

Dieser Wüstling, den ich hier redend eingeführt, mag ein ältlicher Weltmann sein — und in der That, mit einem solchen tanze Keine! Die Jugend überbaupt ist immer besser, als sie erschent, das Alter gewöhnlich schlechter. Hier nun kann der Ehemann einer guten reinen Gattin es von ihr selber ersahren, das die seurigste, phantasiereichste Jungsrau ihre Tänze die jogar auf den Walzer durchspiele, ohne, wie tanzende Kinder, etwas Anderes zu empsinden als die Lust am Bewegen (ähnlich der Lust an dem fabrenden, schaufelnden und dem fliegenden im Traume), die Treude an der Tontunst und an eigner Tanztunst und an der allgemeinen Fröhlichseit. Dieses ängstliche Geschecht hat ohnehin genug damit zu thun, daß es vor der Menge und dor den Augen

ber Nebenbuhlerinnen die Glieder seines Rörpers, wie ein Sauptmann die Glieder feines Corps, die rechten Bewegungen machen laffe: bas herz liegt gang ftill in feinem Sommerquartier.

Muß vollends eine Tänzerin nach dem Ptolemäischen und Inchonischen Spsteme ber Anglaisen umlaufen an ihrem himmel, so tangt sie weniger ihr Luste als ihr Trauerspiel täuschend vor wie Noverre Corneille's Trauerspiele mit seinen ftummen Beinen und handen gab — und brudt burch ihre außere Bewegung ihre innere über bas ichwere Stud mit tragifcher Runft aus.

Nichts zerstreut und beherrscht ein weibliches derz mehr als eine Gesellschaft, und es findet da gar teine Zeit, sich selber zu verführen, geschweige den Undern. Im Tanzsaal ist blos der

Jungling Berr, nur in der Laube das Weib.

Man hat bemertt, daß sigende Gewertschaften, wie Schneiber, Schufter, am Leichteften ju betehren find, und fo mogen Die figenden Madchen leichter von Junglingen zu befehren fein als

die fpringenden.

Die Gewohnheit — also auch die des Tanzes — macht, weil fie die Phantafie entfraftet oder abwehrt, Alles rein, und die Ungewohnheit Bieles unrein. Der endlich Siegerin gewordnen Mode bringt dieselbe reinfte Jungfrau fechs Boll halsbloke unbefangen und unschuldig bar, die ihr ben siebenten abschluge oder früher, bevor die Mode gebot, vor dem ersten halben gezittert hatte. Daher machen oft voreilige Warnungen wie Braservazions: oder Borbaufuren erst die Gesundheit dur Krantheit, weil sie in das Gewöhnliche etwas Ungewöhnliches und dadurch die Phantafie ins Spiel bringen; Jungfrauen gleichen garten Baumen, beren Rinde von den Dornen felber, womit man sie gegen hungrige Sasen verpanzert, bei starfem Minde zerstochen wird. Wird der Tanz nicht badurch geheiligt, daß ihn gerade die

unschuldige Rindheit am Meisten, und die Dlädchen besto stärter lieben, je junger, je beitrer und falter fie find, und daß die aller-jungsten mit ihrem eigenen Geschlechte so feurig um die Wette fliegen als später sie mit unserem? Auch sollte man benten, wenn es im Alten Testament sogar andächtige Tanze gegeben, im

Neuen wären wenigstens schuldlose gedentlich.

Um fallende Jünglinge fümmere ich mich bier nicht, welche ben Schlangenapfel selber zuerst anbeißen und bann ber Eva geben. Wer Bunderaugen mitbringt, dem ift fast bas Unschauen Des Tanges gefährlicher als bas Mitmachen beffelben, und fogar im fatholischen Tempel murben einen Golden Die Stellungen ber weiblichen Undacht um seine eigne bringen.

Also laffet ben Madchen, die meistens in Rafigen ohne Spring-

bölzer sitzen, die einzige weibliche Turnanstalt auf dem Tanzboben! Die Aerzte mögen berechnen, wie viele Stockungen, Berhärtungen und beimliche Tarantelstiche der Nerven diele Wesen, die immer wie der Polarstern den kleinsten Kreis am Himmel beschreiben — und daher zu unserem Vole werden — in einer lustigen Nacht vertanzen. Spinnende Weiber, hat man bemerkt, erhalten durch diese kleine Erschütterung sich von hosterischen Uebeln freier;\*) wie viel gesünder muß es sein, wenn das Mädchen selber das Spinnrad ist, das gedreht wird! — Und wie viele trübe Tage können von einer einzigen Nacht, deren Tänze und Töne in der Erinnerung geblieben, erleuchtet werden!

Indes, obgleich der Berfasser Dieses ein leidenschaftlicher Freund des Tanzes ist und oft halbe Rächte auf einem harten Rohrstuhl sigt und zusieht, so hält er doch, wie den früheren Laufzaum, so auch einen Tanzzaum für nöthig, und er räth den Eltern der Jungfrauen: "Nehmt ihnen die Limonade und gebt

ibnen gulett einen Pelg, fo geht Alles gut!"

#### 2

# Melancholie ber Jugend.

Gin gewisser poetischer Ernst, eine philosophische Melancholie der Lebensübersicht thut den Jünglingen gegen die Blendungen des ersten Welts und Städteglanzes jene Dienste der Milderung wie den Reisenden in der Schweiz der schweize Flor, welcher von den Augen die Blike der Eist und Schneemassen ableitet. Aber der Mann in der Späterzeit schlage ja diesen Flor zurück! Das Leben wird dann nicht mehr blenden, und nur unverdunkelten Augen wird es unverdunkelt erschesnen.

### 3

# Das Berg bes Darftellens.

Der begeisterte Schriftsteller, besonders der Dichter, schreibt — wie Goethe seinen "Werther" — blos, um den Empfindungen, die sich in ihm mit peinlicher Ueberfülle drängen, durch Worte Luft und Raum zu geben und ihnen die Allmacht zu nehmen, so wie der Traurige klagt, um sich außzuschütten und zu trösten. Die Nachahmer hingegen wollen sich umgekehrt den Drang der Empfindungen erst durch den Ausdruck derselben erschreiben, oder auch, anders angesehen, sie dichten sich die nöthigen Gefühle an,

<sup>\*)</sup> Bogel's biatetifches Leriton, Bb. 1.

um sie dickterisch auszusprechen, und geberden sich ohne den Anslaß so seurig als Goethe oder Herder mit dem Anlaß. Insosern möchten sie den Schafen gleichen, welche an der Stelle, wo der Leithammel mit Recht sprang über einen vorgehaltenen Schäferstock, sämmtlich dieselben Sprünge machen, wenn auch tein Steden mehr vorgehalten wird. — Mit Freuden sand ich in Goethe's Lebensbeschreibung oder "Wahrheit und Dichtung" die Wahrheit seiner Dichtung und die grade Widerlegung der frühern zenaschen Schlegel'ichen Lobrednerschaft desselben, welche damals die Wahrheit verunehrte, daß nur der Stoss die Form, der beselte Eidotter die Schale bilde, weil die Lobrednerschaft selber nur Windeier von Gedickten und Komanen legte, in deren glänzender Cisorm sein Leben pulsite.

#### 4.

### Beiberichmerzen.

Blos um ein Gleichniß zu machen, sag' ich es — denn leider ist die Sache ielber sogar den weiberharten Franzosen durch ein Sprichwort befannt —, daß die Weiber schäftere und längere Seelenleiden, ohne unterzugehen, erdulden können als die Männer, welche oft ein einiger rechter Seelensturm umbricht; so sind jene den weichen Nubinen ähnlich, welche das Heuer unwersehrt ausdauern, indeß der härtere Diamant davon verstüchtigt wird. Wenn sie die geliebtesten Kinder, Gatten, Ettern verloren und die ichönsten Kossungen und Freuden des Lebens eingebüst, so wirde die Brust ven den seurigsten Schwerzen nur wind gedrannt, aber nicht eingeäschert; nur dem Verluste eines Geliebten erlag ost eine junge Seele, aber klos des jungen Körpers wegen. — Die Spazinthe hängt nur über Wasser und blütt ohne Nabrung sort; sind Euch keine Seelen bekannt, die auch nur über Thänen blüben?

#### 5.

### Dauer ber weiblichen Schonheit.

Nicht die Jahre an sich reiben die weibliche Schönheit so gänzlich auf, als man zuweilen findet; denn eine Krantheit ist an sich so allmächtig und räuberisch wie das Alter; aber sie läst doch wenigstens eine entfärbte Plume fortbestehen, das Alter hingegen oft nur ein unsörmliches Gewächs. Sondern was die jugendlich-schöne Gestalt zu einer verunzierten verschiebt, ist das tägliche Ausbilden und Hervortreiben der Leidenschaften, welche

früher in den stillen heitern Jahren der Liebe und der jungfräulichen Amtlosigseit noch unerzogen geschlummert. Alles Rohe und Sißige (und jede Leibenschaft ist Beides) zieht der Schönheit die Farben aus, und das freundliche Morgenroth der jugendlichen Schönheit wird unter der steigenden Sonnenhise ein düsteres Gewölf. Sine Frau, die immer lieben könnte, würde nie versalten, und die Mutterliebe und Gattenliebe würde manche Reize geben oder bewahren, wenn sie nicht zu oft mit dem Mutters und Ebezorn sich in Handelsverträge einließe. Bon Natur stillen oder von Religion gestillten Frauen bleibt im Gesichte ein Nachfrühling und später ein Nachsonmer ihrer schönsten Zeit zuruck.

6.

# Gleich icone Festigteit ber Philosophen und ber Beiber im Behaupten.

Die wechselseitige Unüberwindlichkeit zweier Philosophen, die sich mit einander auf dem Druckpapiere schlagen, & B. eines Leibniz und eines Clarke, ift, darf ich wol zu ihrer Stre vorausiehen, etwas so Ausgemachtes und Alltägliches, daß man die Literatoren aufsodern kann, uns einen auch nur schwachen vorzuführen, der se vor dem stärkeren seine Ihren hätte sahren lassen. Nie erhört! — Bielmehr, wenn dieser den andern an seiner eignen eingeräumten Schlußkette recht gesangen zu haben glaubte, so bielt er ihn daran etwan nur ebenso self, wie ein Knabe eine Spinne, die er gesangen, an ihrem eignen Jaden wegzutragen gedentt, den sie aber sogleich länger und herabwärts spinnt und mit welchem sie davonläuft.\*)

Und eine abnliche philosophische Unerschütterlicheit in Behauptungen schreib' ich auch den Weibern zu. Eine Frau behaupte gegen ihren Mann, was sie will, und beweis' es, wie sie will: der Mann ist durchaus nicht im Stande, sie zu widerlegen und zu besiegen. Denn wenn er sie an Schluftetten und Redefäden festzubalten glaubt, so sist's so viel, als wenn er einen Zwirnknäul, der auf der Erde liegt, an dessen Jaden in die Höhe zu ziehen suchte; er wird immer mehr Fäden in die Hand bekommen, und der ganze Knäul wird sich darein verwandeln, aber auf dem

Boden bleibt doch der Zwirnstern.

<sup>\*)</sup> Auch die neuern überchrilllichen Theologen machen auf dieselbe Unüberwindlichkeit Unspruch; aber ihr Berdenst ist vielleicht nicht ganz dasselbe, da ihnen dabei ihre Berdammung des gegnetsichen Herzens Alles so sehr eitsichtet.

#### 7.

### MIte Meniden.

Alte halten sich darum leicht für Weise, weil die Leidenschaften, die sie in frühern Jahren nicht löschen konnten, in spätern von selber ausgebrannt sind; und diese Erkältung nimmt bei ihnen, zumal wenn sie Andern Abkühlung predigen, unverwert den Schein einer besondern Selberstärkung an; ebenjogewinnen die geringern Edststeine (der Sapphir, Smaragd u. s. w.) Glanz und Assper des Diamants, wenn ihnen das Jeuer die Jarben ausgezogen. — Aber aus dieser Bemerkung lerne man dennoch nicht Härte, sondern vielmehr Milde gegen den alten Menschen, der etwa, ungeachtet der kalten, starren Jahrzeit seines Lechens, in Wärme und Bewegung geräth, welche selten angenehmer Urt sein kann. Leicht wird die vielseitige volle Jugend angesakt und zeregt; aber damit im Winter der blattlose dierre Baum sich bewege und beuge, da muß es start wehen.

#### 8.

# Für Jünglinge.

Die Jugend, die für die vaterländische Zutunst mit Opserentschlüssen glübt, setzt auf der Fabrt zu ihrem patriotischen Ziele nur den Widerstand der augenblicklichen Gewalt, nicht der unaufdrichen Alltäglichkeit vorans, nur Stürme, aber keine Eisseleder. Aber denkt daran: es werden vom hohen Pole her, wo Ir die Erde und Himmelsächse sucht, Eueren Schiffen die Eisselder (von Eisbergen red ich nicht einmal) unter dem Namen Rörperschaften, Kollegien und Gesammtschaften entgegenschwinnnen und Euch umstellen und einschließen. Eisselder halten im Staate wie im Meere stärker auf als Stürme; — und doch ift auch durch jene zu schiffen, aber nur mit Verstehen und Gedulden, und man hat Eisselder sogar zu Höfen genützt. —

Die Jugend hat vor dem Alter den Borzug einer festern innigern fleberzeugung, eines stärkern Glaubens an die irdische Gonnenhöhe der Wahrheit voraus, indeß der ältere Mensch das Leben für einen dunteln Kerker bält, in welchem es, zum Widerspiel anderer Kerker, gerade immer weniger hell wird, je länger man darin sigt. Aber jenen Glauben und jene Kraft der Jünglinge erwäge der Lehrer derselben und bedenke, daß seine Bermuthungen in ihnen zu Glaubensartikeln arten und seine kichtstrahlen zu Brennstrahlen, und daß er sie in größere Bewegungen sest, als er berechnen oder beherrschen kann. Stellt

man sich vor die ausgeschlagene Völkerkarte der Geschickte, so erschreckt und jeder Glaube, Unglaube und Aberglaube durch die Lauwinengewalt, welche ihm einige verkettete Zujälle ertheilen können. Wagt kein Meinen und Täuschen leichtstunnig! Unsangs ist ein Irrthum (wie die meisten theologischen Meinungen der Jahrhunderte) ein unschädlicher weicher Nebel; aber wenn er nicht fällt, sondern über die Völker emporsteigt und sich verdichtet, so kommt er als Donnerschlag und Regensturz wieder zurück.

9.

#### Die Tonfunft als bas bochfte Echo ber Belt.

Wenn die Tone sprechen, können wir nicht unterscheiben, ob sie unjere Bergangenbeit oder unjere Jukunst aussprechen. Wir hören ferne Tage, weggegangne und herkommende; denn beide sind sern, und wir müssen zugleich uns erinnern und uns sehnen. Denn kein Ton bat Gegenwart und steht und ist; sein Stehen ist nur ein bloßes Umrinnen im Kreise, nur das Wogen einer Woge. Gbendeshalb reißen uns Tone niemals so gewaltsam mit sich sort, als wenn wir zugleich mit ihnen große Massen, Wolken, Schiffe, Menschenreiben ziehen sehen; das Gehen ist uns Vergeben. — Rinnen nun in den Tonen Bergangenbeit und Jukunst des Herzens zusammen, und sehlt ihnen die Gegenwart, die beide scheibet, so sind sie ziehalbeit, sie find sie ziehalbeit, siehen siehen, sondern nur sein Innen und ewiges Ich.

#### 10.

# Die Bluthen und bas Laub. Gine Parampthe.

Als die Blüthen schon im Mai absielen, nur blaß gefärbt und dünn und klein geblieben, sagten die Laubblätter: "Diese Schwachen und Unnügen! Kaum geboren, sinken sie schon; und wir, wie stehen wir sester und überdauern die Sommergluth, immer breiter, glänzender und setter wachsend, dis wir endlich nach langen Verdienstmonaten, wenn wir der Erde die schönsten Früchte erzogen und gegeben, mit bunten Ordensfarden und unter dem Kanonendonner des Sturms zur Ruhe gehen." — Aber die abgesallenen Blüthen sagten: "Wir sind gern gesunken; hatten wir doch vorher die Früchte geboren."

3hr ftillen unbemertten ober balb verschwundenen Menschen in ben gemeinen Bohnstuben, in ben Schreibzimmern, 3hr wenig

geachteten in den Schulftuben, Ihr edeln Wohlthäter ohne Namen in der Geschichte und Ihr ungekannten Mütter, verzagt nicht vor den Prangenden auf Staatshohen, auf Goldbergen, auf Triumphbogen untergeaderter Schlachtselber, verzagt nicht — Ihr seid die Blüthen!

#### 11.

# Unfer Taffen ber Größen.

Ob Ihr gleich unter allen Größen gerade den Sternenhimmel durch das ftärtste Verkleinerungsglas erblickt, so fast Ihr doch seine Unenblichteit nicht, und die Unendlichteit der Zeit hinter Euch ebenso wenig als die vor Euch, noch den Pol-Lag der Ewigkeit, wo die Sonne immer an demselben Punkte aufgeht und untergeht, und nicht die unendliche Tiese des Lebens, das zugleich Seelen verkörpert und körper beseelt, — und dennoch wollt Ihr den diese Unenblichkeiten wohnen und verschwinden, auf Enern Lehrstüßen und Kanzeln begreifen und fassen? Rehmt nur erst das Waß vom All, ch Ihr die Gottheit umklastert!

#### 12.

# Die Liebe.

Wie in dem Meere, wenn es ganz gestillt und durchsichtig ist, sich unten der gespiegelte Himmel so leise und einge mit dem obern zu einer Himmelskugel verwöldt, daß die Schissen, wie ungetragen, in einem seichten Aether der Welt binzuschweben glauben: so weiß die Liebe Wirtlichkeit und Joeal, Erde und dimmel so enge zu vermählen, daß Alles weicher Himmel ohne harte Erde wird und alle Vergangenheit und Jutunst zu Gegenwart. Denn die Liebe begehrt nichts als das Jest, das sich blos unverändert verlängern soll; und darum ist sie ebenso unerschöpflich reich, weil ihr Jest alle Geschente der Jukunst ersetzt und darreicht durch bloses Nabesein und Aneinandervenken. Die Liebe behält immer die heiligen Sternbilder ihres himmels auf unsper umrollenden Kugel über sich; denn welche Bilder auch die Kugel verdeckte in Abend, sie muß neue bringen in Osten. — Und mit diesen gar nicht neuen, sondern szum Glücke) recht alten Gedanken über die Liebe mag denn mein Nach flor einen Kalender für Frauen am Schicklichken beschließen. Und wie am Ende eines Gastmahls wollen wir rusen: Sie sollen leben, nämlich lieben!

# XXVII.

# Allegorische Vorstellung

ben 19. Marg 1819, an dem Namensfefte ber Frau Josepha von \* \* \* . \* !

# Borerinnerung.

Ich barf wol, ohne mich zu entschuldigen, die nachfolgende Gelegenheitsdichtung auch dem Publitum geben, ba gedichtet nicht erdichtet ift. - Die überfreien Bersmaße des Gedichts bedürfen freilich jeder Nachficht; aber bisber bat ber Berfasser über bas Studium der Brofe die Berfe gang verfaumt, und er muß leiber mehr als einen jegigen Schriftsteller beneiden, der unzählige Berfe schreiben kann, aber teine Profe, ausgenommen die, welche er in Berje so gut tleidet, daß er für acht projaisch gilt. — Zum Berständnisse der allegorischen Vorstellung behalte der Leser einige örtliche und zeitliche Berhältniffe: ein tleines Liebhaber= theater, blos aus einem gebildeten Birtel gewählt und für einen folden bestimmt und gewöhnlich fleine frohe Gefellschaftsstude spielend, stellte vor der hochverehrten Frau, der Gonnerin ber ganzen gesellig beitern Unternehmung, am Feste ihres Namens Die nachfolgende Dichtung dar. Undere Unipielungen auf das, vas die edle Frau that und thut, erläutert sich ein Herz, das achten und ahnen kann, aus dem Gedichte selber leicht. — Soll ich noch auf die kleine Unspielung, daß der Namenskag der Gefeierten ungefähr einen Tag vor Frühlings Unsang siel, ja auf die allerkleinste hindeuten, daß der Speisejaal in einem Gafthofe, genannt "Bur Conne", war?

<sup>\*)</sup> Der eble Gegenstand dieser Reier mar die Gemablin des königl. bairischen Generalkonmiffats Freiherrn von Welden ju Bairenth, dem Wohnorie Jean Bauf's.

# Die Borftellung.

(3m Mittelgrunde ift ein Borhang mit einer Winterlandschaft und mit beidnetten Bergen. Wird er aufgegogen, so erscheint im hintergrunde eine Frühlingstandichaft oder boch ein Blumengarten und ein Altar, auf welchem die Buite der Frau von \*\*\* steht.)

#### Der Minter

thalb gegen die Binterlandichaft gerichtet und mit einem Tanmengweige in der Sand).

Noch einen Tag, so ist mein furzes Reich vorüber, Und Flora regiert; Die Erde trägt ibr schon Blumen, Der Himmel Gefänge entgegen. Nur furz glänzte auf der Saatenwelt mein Herrschermantel, Immer rift ibn die Sonne entzwei. Ich ziehe wieder auf meine glänzenden Berge, Mur dort steben des Winters sessenden Werge,

Sei willsommen, Thalia, beiterste Muse, Daß Du heute ichon ipielst und lächelst! Un Deinem spätern Tage waltet Flora auf dem Throne.

#### Thalia.

Nicht meine Göttin sendet mich beute, wie sonst, ilm spielend die Herzen zu erwärmen, Die sich im strengen Leben erkälten, Und, wenn Deine kalte Sonne gegangen, Sie in eine Abende Sonne zu sammeln, Wo Scherze um das schwere Leben gauteln Und Einige, kunstvoll, Alle beschenten, Wo vor der Dichtkunst Sonne Des Lebens Eisberge sarbiger schimmern Und eiliger schmelzen,

Und Jeder vergißt,
Daß Du draußen bist.
Doch beut' erschein' ich nicht zum Spiele.
Ich will daß Jest meiner Beschüßerin seiern;
Da brauch' ich feine Maske,
Um Freude zu malen,
Um Freude zu weden;
Denn ich fühl' sie nicht allein.

(tritt auf mit einem Blumenkranze und wiederholt langsam).

— — — — nicht allein.

Der Winter (wie fanft abweisend).

Flora! — Frübling! Heut regier' ich noch; Uebermorgen ist Dein Krönungstag.

Flora.

Ich will nicht beherrschen, Ich will nur befränzen. Siehe, wo Sie ist, Da berrschet schon Frühling.

(hier wird ber mittlere Borbang ichnell aufgezogen. Die Frühlingslandichaft erscheint, mit Josepha's Buite, welche Tora mit ihren Blumen befrangt.)

Ja, der Geliebten gehört der Frühlingsfranz! Benn der andere Frühling

Bald wiederkehrt,

Bald wieder flicht: So bleibet Sie mit mütterlicher Frühlingssonne Un Ihrer Lieben Herzen ruben

Und wärmet die Anospen zu Blüthen Und reiset die Blüthen zu Früchten;

Und Sie umgiebt mit Ihrem heitern Himmel

Den hochgeliebten Gemahl Und der Naben glücklichen Kreis.

Der Winter.

Thalia! Jit dies nicht Spiel und Schein? Sah ich nicht längst auf meinen Gebirgen Diese Gestalt im Sturme des Kriegs Als Schungeist Ihrer Geliebten? Stand Sie nicht oft auf meinen Höhen, Wo heiliger das Herz Die Erde mit dem Himmel verknüpst?

Thalia (indem die Wahrheit auftritt). Sieh! Go ift fein Spiel und Schein.

nto Sujetii.

Flora. Bahrheit! — Du Seltne auf der Bühne, Sprich Du jest unsere Herzen aus! Die Wahrheit (nur wenig gegen die Buite gewandt). Die Kunst macht Leben nur zu Wild und Schein. Wie vor Pogmalion, nur schöner noch, Verwandelt vor der Kahrheit sich Seute Bild — in Leben. Sie lebt vor uns, die Königin unster Feier!

(Die Mahrheit tritt jeto in den Bordergrund, Thalia legt ihre Maele, der Winter feinen Tannenzweig auf den Altar, und Alle folgen ibr.)

bet Binter seinen Taunenmeig auf den Altar, und Alle solgen ihr.)
Nimm, Verebrte, aus der Wabrheit Mund,
Beldbe Du nicht beut erft liebst,
Tie stummen Wünsche Aller liebend an,
Nur Wünsche werden Dir gebracht,
Tir, welche tausend hat ersällt!
Leicht trage und lange Teiner Jahre wachsenden Aehrenkranz,
And jede trübe Ibrane, die Du getrochnet,
Sie komme in Tein Aug' als freudige zurück!
Die Freudenblumen, die Deine güt'ge Hand gesäet,
Swerden alle Tir von der unendlichen wiedergegeben,
And ein ewiger Frühling bleibe Dein Leben!
So lebe, Kosepba!

Flora.

Und lange!

Thalia.

Lange!

Der Winter. Lange!

# XXVIII.

# Briefblättchen

an die Leferin des Damentaschenbuchs bei gegenwärtiger Uebergabe meiner abgeriffenen Gedanken vor dem Frühstud und dem Nachtftud in Löbichau.\*)

[Gefdrieben im August 1820.] ')

Geneigte Leserin! Zuerst verzeihen Sie das Sie! Den Leser, Ihren Krn. Gemahl — oder Krn. Sohn — oder Krn. Bater — Stiesvater — Urgroßvater — Krn. Liebhaber u. s. w. duzt leicht Zeber im Trud und sagt: Du geneigter Leser! Aber Sie, Theuerste, darf ich, sollte auch einige Vertraulichteit zwischen und Beiden seit einer Anzahl meiner Bücher und Schreibsahre sprechen, welche vielleicht zu einer Silberhochzeit hinreicht, nicht schieflich zu einem Du machen, sobald ich etwas von der Zartheit des tranzösischen Hoses zeigen will, wo nach dem Dictionnaire der Franz von Genlis\*\*) Männer, die sich duzen, niemals in Gegenwart der Prinzen von Geblüt ihr Du sortsehen dürsen, so wie sich noch weniger vor ihnen umarmen. Da ich Ihnen nun meinen Arm, mit der Feder in der Hand, gegeben, um Sie nach Löbichau in das Schloß der Herzogin von Kurland zu führen, so werde ich wol in der Gegenwart der Lesten und ihrer drei Prinzessinnen schießlicher das alte Du aussetzen.

<sup>\*)</sup> Lobichau, das Gut der herzogin von Kurland, liegt im Altenburgischen.
\*\*) Deren Dictionnaire des Etiquettes de la cour etc., T. I.

<sup>1)</sup> Tajdenb. fur Damen, 1821. S. 285 ff. - A. d. S.

Leiber weiß das halbe Deutschland, wie ich seit mehren Jahren in das Taschenbuch sir Irn. Cotta und sür Sie nichts zu geben batte — teine Liebesgeschichte, nicht einmal die wahrste Familiengeschichte, weder Lehre noch Klanggedichte, tein Heus oder Grummetlied, noch sonst etwas — sondern Alles, was ich aufpbrachte und aussehe, waren einige abgerissene Gedanken, bei welchen ich jedesmal von Neuem die alte Marter batte, eine frische Entschuldigung oder Eintleidung für meine häusige Bruchstückgießerei auszukunstelln. Uch, Sie wissen se gewiß noch, Beste!

Auch diesmal sted' ich in das Taschenduch oder in Ihre Buchtasche wieder so etwas — nämlich die abgerissenen Gedanken vor dem Frühstüd und dem Nachtstüd in Lödichau —, aber es schadet mir wenig, wenn sie Ihnen schlecht gefallen, weil sie nur Nebensache sind, die Umgedung aber, wo ich sie machte und vorlas, das Schönste und Beste daran. Und wenn ich Ihnen diese schildere, so bekommt mein Schreibrapier einen vergoldeten Schnitt oder die Gedanken vor dem Früh- und Nachtstüd eine Spizengarnitur, welche immer seiner ist als der Zeug, um welchen sie sitzt.

Das Weitläuftigere gebort in Die Gelberlebensbeschreibung. daß der Berfasser der gedachten Gedanken Abends den 31. August 1819 nach dem Buniche der Herzogin und nach seinem noch stärfern in ihr Schloß zu Löbichau unter zwar ichwacher und nicht militärischer, aber reizender und weiblicher Begleitung gebracht wurde. Das freundliche italienisch abgedachte Sommer: fcbloß liegt mit feinem Altane und feinen Gaulen bor bem weiten Bowling green, um welches fich ber einfache Bark mit feinen Baumgangen zieht, und an ben Bart lehnt fich bas freundliche, mit Baumen burchzogene Löbichau. Im Schlosse wohnten Die Bergogin und ihre Schwester, Die Grafin Elija von ber Rede, und alle Gafte Beiber. In Tannefeld, einem tleinen Commer- oder vielmehr Frühlingefit, eine halbe Stunde entfernt, wohnten die drei Töchter der Herzogin, die Fürstin Bauline von Hobenzollern, die Bergogin Johanna von Acerenza und die Bergogin Wilhelmine von Cagan mit ihren Bflegetochtern und Freundinnen. - Es toftete mir bisher Mube, gute Leferin, fo oft das Beiwort "reizend" zu unterdrücken; fpater aber ift mir die Mübe nicht mehr anzusinnen.

Wenn ich Ihnen nun zu erzählen anfange, daß ein Biertelhundert Fremde im Schlosse ihre turzen Kerbstquartiere bezogen, und daß zuweilen Sonntags über 35 Menschen im Speisejaale sich setzen, so werden Sie Sich noch nicht so sehr wundern, als wenn ich sortsahre und berichte, wie es nicht viele Veispiele giebt, daß Gäste nur einige Tage da geblieben — außer benen aus Nachbarstädten, die es durch Wiederkommen zu ersegen vermochten —, sondern daß, wenn auch Einige, wie ich, blos vom 31sten August dis zum 17ten September verweilten, dasur wieder Andere, zuweilen mit Jamilie, vier, fünf, sechs Wochen da ausgebarrt.

Aber zulest werb' ich Sie, Theuerste, doch am Meisten mit ber seltnen Thatsache - weil Gie ben Grund bes Bleibens und Bereinens weniger errathen fonnen — überraichen, daß Gafte aller Urt da fagen und wandelten, — Grafen — Grafinnen — Barone — Baronessen — Dottoren der Arzeneikunde — dergleichen der Gottesgelahrtheit — dergleichen der Rechtsgelehrsamkeit — Präsidenten — Maler — Musensöhne — Dichter — alle mit oder ohne Frau und Kind. — Um nur vor der hand die Dichter zu nennen, so maren Schink, Tiedge und ich selber da. Doch laffen sich auch Grafen und die Uebrigen mit Namen vor Ihnen, Gie Gute, zumal da Gie schweigen tonnen, leicht namhaft machen, wenn man, gleich mir, nicht so beutsch-fleinstädtisch (benn Manche hätten sich aus Namenschen gern anonym taufen lassen) denkt wie die orientalischen Fürsten, welche ben eigenen Namen, ben die unfrigen so oft unterschreiben, dem Bolte bis an ihr Ende verheblen. Ich mache daher frei in diesem Taschenbuche nambaft den Präsidenten Feuerbach mit Cohn aus Anspach - Gräfin Chassept aus Paris — Frau von Piatoli — Baronesse von Ende mit Sohn aus Dresden — Dottor Marheinete aus Berlin — Graf von Schulenburg — zwei junge Grafen von Medem und beren Begleiter — Maler Beglel — Schriftsteller Eberhard aus Salle mit Frau und Sohn — Kreismarschall von Firks aus Rur-land — Dottor Krotsche und H. von Brint, Beide mit Frau und Tochter, aus Mietau, und herr von Fölfersam und noch Mehre aus Rur= fowie Deutschland. Bor ber Sand Namen genug in Löbichau! - Denn die Fraulein Marie Wilson und Luise Wilmer und die Fräulein von Gersau und von Bombardt gehören Alle nach Tannefeld. Gie sehen gelegentlich, schöne Leserin, daß ich mich sogar in Tannefeld Ihres Beiworts, wenn auch muhfam, zu enthalten vermag.

Da Sie nun, Gute, schon längst — wie ich von sicherer Sand weiß — persönlich die Herzogin von Kurland kennen, so braucht es Ihnen nicht erklärt zu werden, wie leicht eine solche kreistausschreibende Fürstin die Kreisstände in schönen Zaubertreistagen sesthvält. Ihr Name wurde oft in Europa mit Entzücken ausgesprochen, und noch blüht sie neben den töchterlichen Blüthen sort; denn wo hinter den zaubernden Augen schorsichtige sind und hinter dem zwoenen Augen schorschichtige sind und hinter dem schönen Angesichte eine ähnliche

Seele mit ihrer Ruhe und Milbe und Liebe wohnt, da verwelft wenig an der Zeit, und das Innere erhält das Aeußere verjüngt.

Das Beste aber ift, meine Leserin, ich beschreibe bas Löbichauer Leben felber, und zwar nach den Tageszeiten. - Fang' ich bei dem Morgen an, so ist da noch Alles ziemlich einsam und ruhig; jeder Gaft frühftudt mit fich felber und fieht blos aus feinen Genftern über den Altan, wenn er so wohnt wie ich, einzelne Damen durch die Bart: und Morgentüble langsam mandeln, oder Kammer: jungfern, die noch nicht in beißem Teuer und Sandgemenge mit dem ungeplatteten und ungefalteten Beißzeug fteben. Manche Berren, Die zu den Gelehrten gehören, arbeiten ungestört an ihren Bapieren, bringen aber, wenn es ihnen wie mir geht, wenig gu Auch Morgenbesuche werden später von beiden Ge= schlechtern bin und ber gemacht, z. B. von mir bei meiner Freundin, der Frau von Ende, deren Zimmer mit denen ihres Cobnes an meine stoßen. Allmäblich wird ichon nach Tannefeld zu den Bringeffinnen und ihren Umgebungen von jungen Serren gefahren ober - 3. B. von mir - gegangen. Die Bergogin

Dorothea ist in ihren Zimmern und liest und schreibt.

Inzwischen geht dies Illes blos in den frühen Brivatfrüh: stüden vor, ehe man endlich zum allgemeinen oder Generalfrühstück läutet, das Mittags um 12 Uhr eintritt. Biele (worunter ich selber gehöre) sind der richtigen Meinung, daß der Rame Frühltud durchaus unrichtig ist; denn offenbar ist dieses ein nach ber auten alten Burgernitte, obwol etwas fpater aufgejegtes Mittag= effen, nämlich nicht wie dem Bolte schon um 11 Uhr, sondern um eine Stunde später aufgetischt. Dies bestätigt noch mehr außer der Menge warmer Schuffeln am Meisten bas fälschlich ein Diner genannte Abendessen, bas, wenn auch nicht wie bei Bürgern schon um 6 Uhr, doch sogleich um 7 Uhr einfällt und das fich von jenem - denn die größere Schuffelmenge ent= scheibet nicht - blos durch die Schaugerichte auszeichnet, welche aber für einen Magen tein besonderes Gewicht in seiner GReit= rechnung behaupten. Der von diefem alten Burgergebrauch burch Beltfitte entfremdet worden und erft um 3, 4 Uhr Mittags fpeifen will, oder wer andere Anlaffe hat, bleibt ohne Entschuldigen weg; denn man fommt und geht frei, und Alles ift hofzwanglog vom Sprechen bis zum Kleiden. Glücklich preif' ich eine Fürstin, die nur einen leichten Fürstenbut und feine schwere Königefrone tragen muß; sie fann ihren Ropf bequemer nieder= buden zu einer Wiesenblume ber Freude oder aufbeben zu einem boben Sterne ber Undacht, und sie braucht zu einem mahren Feste nicht erst abzuwarten, bis die Festlichkeiten abgelaufen sind, wie etwa in Frankfurt am Main die Messe vier Wochen lang eingeläutet wird und der erste Mestag erst anfängt, wenn man wieder ausstautet. Der Ihrondimmel steht blos dem Fürsten am Meisten offen und läst ihm Aussichten der Freiheit; aber anders lebt darunter nicht blos der Hof, welchen oft die Gnadenketten noch enger einschwären als die Ungnadenketten, sondern sogar die Fürstin, welche die goldnen Erbstetten des Standes und des

Geichlechts zugleich umwideln als Schmud.

Dies gebt bis zu Meinigkeiten herunter; benn sagen Sie, was Sie wollen, Theuerste, es ist voch angenehm — wenigkens für einen schriftstellenden Gesandtschafterath wie ich — wenn er, zu haben und folglich zu bergen braucht, um damit aufzutreten, sondern wenn er zo kommen darf, wie er ist. Wunderzam ist's wol, wenn an Höfen, wo sich sonst Alles runden und zum und im Zirkel drehen nuß, blos der Hut seinen Stechedendreizack weisen, oder warum der Ihron ein Lesuv sein soll, den man bekanntlich nur in Schuhen besteigen darf, — zu geschweigen noch einer halben Trillion von beschwerlichen Aeußerlichkeiten mehr.

Aber was ift die schöne Abwesenheit oberflächlicher Zwangs= anstalten gegen die selige herrichaft ber Eprechfreiheit? - Echone Leferin, Gie tonnten, wenn Gie in Löbichau an der Tafel fagen oder nachber auf dem Kanapce, welche Meinung Sie wollten, ergreifen oder angreifen - gegen oder für Magnetiseurs gegen oder für Juden — gegen oder für Ultras und Liberale; ja, Gie fonnten, besonders im letten politischen Kalle, wie Gie da wol als Dame zuweilen thun, Ihre schone Stimme geben als eine lauteste: Niemand wird etwas dagegen sagen - als bochstens feine Grunde. Da begab in einem politischen Gespräche, wo Illes durch einander focht, Gelehrte, Prinzessinnen und andere Frauen, fich die immer rubige und heitere Dorothea auf den Kampfplak, um die brennend zusammengehenden Strahlen verschiedener Barteien fanft auseinanderzuhrechen und in ein milbes reines Licht zu verwandeln zum Geben und zum Freuen. Diefes Freifein im geselligen Sprechen wie im geselligen Genießen ift nun der gesellschaftliche Vertrag (contrat social) in Löbichau; gebt aber nur Freiheit, so gedeihen beide, Freuden wie Renntnisse, von felber; am Freiheitsbaum laffen fich die Freudenreben bober gieben, jo wie die Zweige des Ertenntnisbaumes.

Ich merke erst, eble Leserin, daß wir noch nicht von der Tasel des jogenannten Frühstuds aufgestanden, welches, wenn man ihm die spätern Gespräche noch ansügt, wol über einige Stunden dauern mag. Darauf geht Jeder, wohin er mag, in seine Studirs oder seine Lessestude (da er sie aus der ausgesuchten französischen und deutschen Bibliothef der Kerzogin völlig versproviantiren kann) — oder in die Bibliothef selber oder (wenn es später und er etwa eine Frau ist) in sein Butzimmer für das Abend-Diner — oder, wie ich öster, in den Wagen der Gräfin Elisa von der Recke, wo ich diese einzige in ihrem frommen Wollen und bellen Glauben, warmen Lieben und seiten Leben hochstehende Frau noch in einem ganz andern Lichte erblicken lernte als in der Ausstlätzungs-Journalière eines Biester's und Ricolai — oder endlich gebt oder sährt Einer und der Andere, wie ich und noch Wiele, nach Tanneseld zu den Prinzessinnen, welche selten alle bei dem Mittaasstrübstück erscheinen.

Es ist nicht zu verhehlen, Freundin, daß es im Tanneselber Zauberschlößchen erträglich ist — unten der Arbeitssaal für die vornehmern weiblichen Luß: und Nähfunger mit seinen offenen Krensterthüren gegen die schöne, binabliegende und zu einem sernen Kranzgebirge emporiteigende Landschaft; — oben die kleinen Wohnzimmer, alle so heiter durchleuchtet, wie Herstammern vom Frühling, ein belles Sonnentempelchen zusammenbauend — und noch dazu eine freundliche Johanne und Kauline und Bilhelmine, und zuweilen auch die gesiehtsliebende Mutter mit den Freundinnen im Saase vereinigt zu beiterem Gespräch und Geschäft: wie gesaat.

es ist da auszuhalten von jedem Gaft.

Inswischen sieht doch Alles der Adopzionsloge auf den Abend in der Mutterloge zu Löbichau entgegen, wo sämmtliche Brüder und Schwestern vor der Ordensmeisterin, freimauerisch zu sprechen, arbeiten. Sonst übrigens brauchte Einer, der weder nach Löbichau noch nach Tanneseld geben wollte, blos in der Mitte der Straße sein Bollhäuschen anzulegen, so bekäme der Augenzöllner fast Alles, was in beiden Schlössern anfässig ist, zu Gesicht, oder wenigstens Die würden vor ihm vorübergetragen, von welchen die

Lorettohäuschen gebracht und niedergelaffen werden.

Das Abend-Diner, das um 7 Ühr anfing, dauerte nach dem Auftechen von den Söftühlen bis Nachts 12 Ühr, hatte aber tägtich das Schöne, daß man das Schöne felten voraus wußte, womit der Zeitraum sich füllen und erfreuen würde; denn man las das reise Fallobst der Freude blos auf, aber man hod keinen langen Obstpflücker in die Bäume hinein. Schon vor 7 Uhr hatte der Briefsteller Tieses, meine Freundin, die Freude, daß unter seinem Fenster sich auf dem Altan, der in das Sammelzimmer führt, mehre Köpfe und Köpfden sammelten, auf die er hätte Blumen niederlassen können. Alle Bewohnerinnen des Tanneselder Zauber-

schlößchens erschienen zum Abendessen und blieben bei den Abendfreuden. Es war für ein menschenfreundliches Herz ein schönes Zuseben, mit welcher Wechselliebe Mutter und Töchter sich nach kurzem Entbehren wiedersanden, und wie bei ihnen die sonst von der Belt abgenühren Zeichen der Zärtlichteit eine höhere Würde und Wärme empfingen, und wie eine Pauline und eine Wilhelmine, deren Herzen nicht einmal ihr eigner himmlischer Gesang aussprechen konnte, und wie eine Johanna mit dem bescheidenen hohen reichen Gemüthe eine solche ihrer Töchter würdige Mutter liebten und küften.

Das Gsien fing noch unter den Sonnenstrahlen an. Auf den gegenwärtigen Briessteller machte daher an der langen Tasel — welcher zuweilen, zumal an Sonntagen, ein kürzerer Ergänzungskisch mit dem Ueberschusse freudiger Jugend gegenüberstand — immer das Heldunkel der Dämmerung, worin sich vor dem Auftragen der künstlichen Lichter eine so große Gesellschaft fröhlich bewegte, durch das Erinnern an das dorsmäßige Juhausesein in den Kinderschen, wo auf dem ärmlichen Lande das Abendessen Sonnmers lichterfrei in das sanste Dämmern einstel, einen kindliche

poetischen Baubereindrud.

Mas nachber geschah nach dem Essen, sowol im Speisesaals in der ofsenen Zimmerreihe, war leicht zu machen und sower zu weissigen. — Es konnte z. B. ein berühmter Violinkünstler kommen und spielen, wie ein paar Male geschehen — Fürstin Bauline und ihre Schwester Milhelmine mit Fraulein v. Gersau konnten aus dem Tankred oder ein Stabat mater meisterhaft singen — oder es konnten deutsche und schweizerische Volkslieder, ja ganze Chöre gesungen werden — oder, was am Häusissieder, ja ganze Chöre gesungen werden — oder zwei die Volkslieder, ja ganze Chöre gesungen werden — oder gesellige Spiele\*) gespielt — oder getanzt — oder all dies nach einander auf einmal; denn Allen Antheil, zuweilen Einige an Einigem, da man vom Speise und Tanzsaal an die durch die Zimmerkompagniegasse hindurch alle Areiheit in der Wahl der Freuden kehielt; Freudenblumen sind eben keine Bastpisanzen des Zwangs, sondern Sinnpslanzen des Gesübls.

<sup>\*)</sup> So wurde 3. B. der Schriftseller Schink, der täglich wißige Charaden Aremoniel und Jone pur Meiterjad, nach allein der alten Zeit nachgespieltem Jeremoniel und Pomp zum Meinterjänger Krauenlob der Zweite m einer öffentlichen allgemeinen Hof- und Krönungssigung ernannt und bekranzt, mit einem icherzhaft- ipieleiden Ennite, den keine Bosbeit zu einem ironischen vergiften fonnte; und der promovirende und der kreinende Kanzler und dessen humreische keine Kanzler und desse punacht, der bei vieser Gelegenheit wie mehrmat seiner philosophischen Verdienste mit geselligen umkränzte.

3d werbe nachher, Freundin, einige Abendfestlichkeiten schon weitläuftiger burchgeben, & B. ben Tang; nur muß ich vorher, bei bem Mangel einer einzigen, fo gut ich tann, entschuldigen, daß dem Saale etwas fehlt, was soult jede weit weniger heitere Gesellichaft besigt, nämlich Spielkarten. Ich will es an sich nicht leugnen, daß diese je höber binauf, desto unentbehrlicher werden, und daß da, wo gar ein König im Spiele und Saale ift, die vier Kartenkönige entweder seine Mitregenten oder seine Basallen sind, weil ohne die vier Kartenfarben die Simmelsfarte der geselligen Lust gar nicht zu illuminiren ist; auch der gewöhnlichste Abel will seinen Kartentisch gleichsam als einen Freitisch bes Gewinns nicht entbehren, und die ganze freundschaftliche Versammlung fist an ihren Tischen und bittet wechselseitig, wie die Leute in Blankensee bei Altona in der Kirche, Gott um ein gesegnetes Stranden ber Andern. - Die ware auch bas Menschenmischen ber Gesellichaft ohne Kartenmischen auszuhalten? Die Karten: blatter werben die Delblatter ober Seftpflafter ber ftillgrimmigen Leute, die einander sonst mit etwas Schärferm lieber stächen als mit Trümpfen. Auch Männern, die nichts zu sagen wissen, am Wenigsten zu Frauen, giebt man auf Zartheit die Karte als einen Freibrief oder Ablafibrief des Nichtsfagens in die Sand, und fie können dann ihre Wiggablung in gutem Kartenpapier abendlicher Babrung ableisten. - Aber eine Quadrupelalliance mit den vier Kartenköniginnen gegen Grimm und Langweile bat eben bas Löbichauer Tetrarchat nicht nöthig. Gin Anderes ift ein orbent= licher Hof, der ein mahres neueres Arkadien vorstellt, wenn es wahr ist, was die Neisebeschreiber\*) vom griechischen melden, daß da Sümpse, Armuth und Aussaß durch des Großherren Gehilfen regieren, und mancher Hofmann sagt daher mit Recht und sieht welt dabei auß: Auch ich war in Arkadien! Ein anderes ift Löbichau, wo nicht gespielt wird, außer etwa Sprichwörter ober Charaden - oder ein tleines Buhnenftud - oder fogar eine blinde Ruh, wo unter mehren Bersonen von Geburt der Berfaffer ber abgerissen Gedanken — wie Sie nachber weiter unten in diesen felber\*\*) lesen werden — nicht die schlechteste Rolle spielte, sondern die schönste.

Ob ich mir etwas Aehnliches auch bei dem Tanzen schmeicheln darf, will ich nicht fed entscheiden, besonders da ich das, was man gewöhnlich Tanzen nennt, gar nie gelernt. Un den meisten

<sup>\*)</sup> Nach Malpole's neueften Nachrichten. S. Opposizioneblatt, Rr. 34. 1817. \*\*) Nr. 6. "Der erfle Fall in der Welt, wo ein Gesetzer selber fein Gefet hielt, und nur er allein."

Albenden tanzte auf einige Stunden die schöne Welt oder doch ein Paar Welttheile derselben; die andern Theile saßen und sahen zu oder sprachen wahlverwandt. Schwere und leichte Tänze wurden anspruchlos gewählt. Häufig seste in der Eile der Wahl sich eine reizende, sogar fürstliche Tänzerin selber an das Wiener Instrument und stellte allein ein Orchester so lange vor, die wieder eine andere Tänzerin sich spät an ihre Stelle seste. Sehr wenig Auswand bei so viel Genuß! — Aber mit Recht; mit dem Golde des Reichthums oder des Glanzes ist es wie mit dem Golde an einem oder an diesem Taschenduche, das Sie, meine Leserin, durchbrechen und bei Seite schafsen müssen, um die Blätter des

felben, 3. B. diese, erft zu genießen. -

Run ließ fich der Berfaffer Diefes nie in Spring- und Drebtange, in Allemanden, Anglaisen, Ecossaisen, Françaisen ein -Bas machen kann er ohnehin nicht — sondern Polonaisen sind fein Geschmac. Indeh er sene Tanze als künstliche Bersmaße mit Dattolen und Unapaften und Untispaften und Baonen lieber Undern überließ, so tangte er in der Polonaise seine gute, schlichte, reine Proja ab, ohne irgend einen Bersfuß der Fuße. Rann aber der große Musikspieler sich weniger im vorüberklappernden Allegro zeigen und entfalten als im langiam bingezogenen Largo. fo ist es vielleicht möglich, daß ich mich im Largo-Polnischen einigermaßen vortheilhaft entwickelt habe; und wie die Schullehrer die Alten auf zweierlei Weise traktiren, kursorisch und (was besser ist) statarisch, jo mar gegen die tursorischen Tänze der Undern der meinige vielleicht statarisch. Es war den 5ten September vorigen Jahres, daß ich brei Polonaisen oder Undanten an einem Abende tangte, die erste mit der Gräfin von der Recte, die zweite mit der Herzogin von Aurland und die dritte mit der Berzogin von Sagan. Nebnliches wurde den 8ten an der hand neuer Tänzerinnen versucht. Aber am 12ten murde die Sache schwerer gemacht: herr Landmarschall von Firts - ein tunftreicher, flinker Bortanzer, mit dem ich gern nicht wettrennen will - schraubte schadenfroh die polnische Prose zur poetischen Prose hinauf; denn man mußte häufig eine Dame nach der andern faffen, ja unter aufgerichteten Urmen-Siegesbogen durchziehen und felber wieder folche Bogen bauen. Indeffen überwand ich die beiden Schwierigkeiten - wie an einem Sofe - burch Buden und burch schnelle Ron-nerionen gludlich genug, und ich befenne beshalb gern, baß ich hier mit einigem Vergnugen in mir ben verstedten Tanger ertappte, wie Brofeffor Schubart im Menschen ben verstedten

- Vielleicht flecht' ich bier am Schicklichsten ein Wort über

den Zwed dieses Schreibens ein, Berehrteste. Ich hoffe ihn nämlich zu erreichen, wenn ich durch das Schreiben den ersten Stoß dazu gebe, daß in künftigen Kerbsten das ganze Korps der Almanachschreiber, jeder mit seinen sertigen Almanachen in der Tasche, auß den verschiedenen Kauptstädten in Jügen außricht, unterwegs sich mit vermischten Schriftfellern vermischter Schriften verstärft und in Löbichau eintrist, um das Schloß zu befehen und auf diesem Beinderge zu berbsten nach Kerzenslust. Weniastens

ift es barauf gemünzt von mir.

Einen andern, aber einzigen Abend lege man nicht auf die Gold :, sondern auf die Berlenwage! Um 9 Uhr Abends nach dem Effen lud die Herzogin Dorothea zu einem Spaziergange durch die Baumgange auf eine kleine Insel, wo man Mittags vorher gefrühstückt, so gleichgiltig ein, als wolle sie nichts verheißen. Als man in den hoben und langen Baumgang eintrat, war er von den untersten Zweigen bis zu den Gipfeln überglänzt, und alles Laub war wie von Frühlingss oder Abendröthe durchsichtig. Lampen unter den Baumen, von kleinen Vers tiesungen verdedt, maren Lichtspringbrunnen und durchsprengten mit einem aufwärts fteigenden Glang bas buntle Gezweig. Mus bem Grun ichienen vertlarte Baume aufzuschweben und die Blatter als feurige Bungen ju gittern. Durch die Feuerfäulenordnung fam ber Bug in das fleine runde Giland, wo man, von erleuch: teten Baumen wie von Glangriesen umgingelt, oben nur einen ichwarzen Ausschnitt bes Rachthimmels mit bligenden Sternen erblidte. Musit und Gesang gaben bem stillen Glanze und ber Bauberinfel gleichsam Bewegung, und die Lichter wurden zu Tonen. Um Ufer jenseits der Insel bog aus dem Blätterdunkel fich eine männliche Gruppe und geschieden von ihr eine weibliche heraus und sahen erfreut dem Freuen zu, und beide nahmen später von der geräumten Insel Beste. Als nun auf dem Rückwege die ganze Gesellschaft, Arm in Arm, durch die ätherischen Freudenseuer auf beiden Seiten mit dem gemeinschaftlichen Abfingen eines deutschen Liedes zog und es mir war, so viel ich hörte, als ob ich selber mitsänge: da hatt' ich endlich jene Nacht des Himmels, nach der ich mich durch meine leere Jugend hindurch so oft umsonst gesehnt, eine Nacht, in der ich in der Jugendzeit mein unbewohntes Berg babingegeben hatte; ja, waren mir Süngling so viele Bergen als Bergtammern beschert gewesen, ich batte noch die übrigen brei herumgeboten unter dem Glangen und Gingen.

Im Saale fang noch die Fürstin von Hohenzollern mit ihren Gehilfen ein himmlisches Stabat mater, und nach dem Buniche

enbigte endlich ein musikalisches Finale den ganzen neunten Tag des herbstmonats . . . Mich duntt aber, Verehrte, es war genug herbst darin, ein ganzer Fünsviertelherbst.

Inswischen ist doch sehr die grage, ob Gie und ich nicht den 12ten September vorziehen oder das Erntefest, bas felber eine geiftige Ernte mar. Ginen toftbaren Altarichmud von goldenen und silbernen Gefäßen, mit einem neuen Altartuche hatte Die Bergogin Dorothea jum erften Ausstellen für bas Erntefest bestimmt, wo Nachmittags jur Erntepredigt alle ihre Gafte fich in der hellen freundlichen Rirche versammelten. Uebrigens erwar= teten die vier Fürstinnen nicht erft firchliche Unlage ju ihren Rirchenbesuchen. Gine marme, reine Liebe ber Religion abelt Töchter und Mutter sowie die Schwester der letten, die achte, lichte, fraftige Protestantin Glifa. hierin unterscheiden sich von Frauen wol am Stärkften die Manner, zumal höhern Standes, welche stets auf ihren Reisen die Kirchen besuchen, um darin vor ben Gemalben, Gaulen und farbigen Genfterscheiben ihre Undacht ju verrichten, sobald fie nicht eine volle Kirche durch Singen und Bredigen daran hindert; daber, wie man in frangofischen Städten por bem Porte-dieu ein Glodchen läutet, bas Judenglodchen genannt, um die Juden vor der Anfunft des Krugifires zu marnen und zu verscheuchen, so werden mit Recht vor Reisenden und Kennern jedesmal, ebe die Kirche angeht, Conntags die Gloden geläutet, damit fie sich nicht unversebens in eine volle Kirche perlaufen.

In der Löbichauer war Andacht, fromme Freude und Dank an den himmel, der ihnen die reiche Ernte und die wohlwollende kürstin gegeben; und ein solcher Dant sab icon aus auf so vielen iconen Gesichtern des Landvolfs, und manche alte Köpfe waren eines Bildners wurdig — hatt' ich beinahe geschrieben, als wenn nicht der Künftler felber vom Urbildner gemacht mare, welchem ja ein Rafael fein eigenes Zaubergesicht noch früher verdantt

als feine gemalten Gefichter.

Gine Stunde nach geendigter Gottesfeier brachte eine schönere und frohere Prozession, als gewöhnlich Gott erhält - vor welchem immer nur Leichen=, Weh= und Fleh-Prozessionen von mitfriechenden Broseffiongraupen gieben - ber Fürstin die Zeichen bankender Liebe und Freude. Unter Musit zogen vor dem Schloffe - auf beffen Altan die Fürstin mit den Ihrigen und Andern stand - Knaben und Madden, Jungfrauen und Junglinge und Manner vorüber mit Blumenfranzen auf ben Rechen und riefen ihr Lebehoch. Die Herzogin warf ihnen nicht blos Blide, auch Worte ihres eigenen Dankes und Freuens binab, welche für die treuen

Menschen ebenso viele ausgeworsene Geschenke und Krönungsmünzen waren. Entzüdt schauten die Jünglinge empor und vergaßen über die Geberin die Gaben und sahen ihr eigenes Bedanken für ein zweites Bekommen an. Einige ältere Abgeordnete von oblem Männeranstand kamen hinauf und überbrachten ihre Anrede und ein gedrucktes Gedicht, mit freierer Haltung, als leider der gelehrte und beamtete Mittelstand gewöhnlich zusammen bringt. Freilich, ihre Unterthanen allein wisen am Besten, wie sie ihre Schulverfassung, ihr Gemeindewessen und ihren ganzen Wohlstand mit männlicher Einz und Umsicht und sesten, ernster Kraft emporgehoben. Sie nahmen, wie ich hörte, von ihr das Anerbieten eines Freiballs im Wirthshause aus Dankbescheibenheit gar nicht an, sondern wollten die letzten Freuden ihres Erntesesseichen

Und hiemit ichließe sich auch die Beschreibung meiner eigenen Ernten und Ernteseite in Löbichau! Riemand aber könnte mich für mein langes Ernteregister schöner belohnen als Sie, unversessliche Leserin, wenn Sie als Borleserin oder Lektorin mir Ihre Berwendung angedeihen ließen und meinen Dank für die geschenkten Laubhüttensesse deistes mündlich sich weiß keinen mehr sichern Kanal) an Ihre Durchlaucht die Herzogin Dorothea besördern wollten, sowie an Ihre Durchlauchten die Herzogin von Acerenia und von Sagan und die Kürstin von Hopensollern.

Accrenza und von Sagan und die Jürstin von Hohenzollern. Sier stehe noch, was ich Allen selber den Isten September vorgelesen, Sie aber noch nicht kennen, nämlich eine scherzhafte Erntepredigt als Danksagung an die hohe Wirthin, als am 18ten, 14ten, 15ten jo viele Gäste nach Haufe suhren und ich ihnen am

17ten nachflog.

# Erntefestpredigt,

in der Löbichauer Kapelle meines Schlafzimmers den 15. September gehalten im Traume.

Meine andächtigen Zuhörer und Zuhörerinnen aus Rurland

und Deutschland! . . . .

—— So weit der Anfang der Predigt; denn leider hatt' ich bei dem Auswachen den Eingang und die 32 Theile, in welche ich die Predigt eingetheilt, völlig vergessen; nur die Nukanwendung oder der usus epanorthoticus ist mir geblieben und lautet so:

- Und fo hatt' ich benn, theuerste Gemeinde, in 32 Theilen ganz kurz gezeigt, für welche Ernte von Aehren: und von Trauben: lefe wir unserer warm verehrten Dorothea zu danken haben, eh wir anspannen laffen. In höchster Freiheit haben wir ohne alles Bindewert des Hofzwangs - denn die Umors-Binde kann wegen ihrer Beichheit für nichts gerechnet werden - ohne hartere Retten als die aus Blumen und nicht im Schweise des Un-gesichts, sondern im Lächeln besselben haben wir Alle unsere Freudengarben eingesammelt von bier bis nach Tannefeld, und der Brediger felber fahrt mit den ansehnlichsten Zehnten übervadt nach Baireuth zurück.

Ich habe icon im 19ten und 20sten Theile meiner Bredigt einer andächtigen Gemeinde die Ernten weitläuftiger vorgezählt, welche sie auf dem Juß: oder Tanzboden gefunden hat — und auf den Klaviertasten — und auf der Tasel — und sogar auf dem Kirchwege zwischen der Mutterfirche Löbichau und der Tochtertirche Tannefeld, wo sich immer die Eingepfarrten aus beiben Rirchsprengeln begegneten. Und sogar ein blauer himmel über und ließ jede Freudensaat unserer Ceres : Dorothea noch schöner

reifen.

Meine geliebten Pfarrfinder sowol aus Löbichau als aus Jannefeld! Ermägt Die glückliche Rabe Guerer Mutterfirche und Tochterkirche noch besonders aufmerksam, worauf ich schon im 25sten Theile leicht hingewinkt. Um Simmel fteben, wie die Sternkunde lehrt, Die Sonnen barum fo weit aus einander, damit fie fich nicht im Ungieben ihrer Planeten ftoren; aber bier in Löbichau und Tannefeld macht die Nachbarschaft ber verschiedenen Connen gerade das Anziehen ftarter und die Umläufe der Wandelfterne geschwinder, und den Unbetern geht das Bier= gestirn ber Schönheit nicht unter, das nach ben besten biefigen Sternsebern aus den Sternen Dorothea, Johanna, Wilhelmine, Bauline besteht.

Was ift nun die Nuganwendung einer langen Bredigt, welche ihr 32 Theile gleichsam als 32 Uhnen vorausschicht? - Die, daß feine nöthig ist; meine Predigt hat den schönen Borzug, daß man sie entbehren kann, weil Zeder sie besolgt hätte, wäre sie auch nicht gehalten worden. Wer könnte mit dem Danke und dem Bunsche für die geliebte Erntegeberin damit erst auf eine Ernte- und Besperpredigt warten? Ihr wißt noch Alle, andächtige Zuhörer und Zuhörerinnen, wie ich Sie im Zten, Iten, 5ten, 6ten und 32sten Theile meiner Predigt, wenn nicht abgemalt, doch abgeschattet habe, und wie ich durch Ihr Bild gezeigt, wie leicht das Lieben, besonders das mütterliche und kindliche, zu lieben ist,

jumal wenn unter die Früchte des Geistes sich die Blüthen der Schönheit mijchen, wie bei den Trangen die Blüthen die Früchte umgeben; daber, wenn man Ihr zuweilen nicht recht zuzuhören icheint, lediglich nichts Schuld ift, als daß man Sie zu sehr ansieht, was selber Gurem strengen Besperprediger und Seelenhirten anderthalbmale widerfahren ist.

Freilich, am Beften mare es, Ihr ftatt zu banken, lieber nachzuahmen, am Meisten in jener sich immer gleichen ruhigen Liebe für jedes Menschenglück, die wie eine Morgensonne auch den kleinsten winterlichen Reif auf den Fluren der Freude zu einem

funtelnden Thau einschmelst.

Wir können Ihr für unsere erfüllten Münsche nichts geben als nur Müniche, die erst das Schickial erhört; aber erfüllt der himmel einem Bunsch für Sie, so ist eine liebende Füns auf einmal beglückt; denn Elisa mit dem warmen Nachfrühlinge des Serzens und mit dem heitern Nachsommer des Geistes — vollendet die schöne Zabl.

Und fo munichet 3hr, meine lieben Pfarrkinder, bei Curer Abreise der Ihrigen aus Deutschland mit feurigster Seele nach, und die Zukunft sage: Amen, d. h. Ja, ja, es soll also geschehen!

#### Jean Baul,

diesjähriger Besper: und Kasualprediger in Löbichau, welcher seine Pfarrgemeinde bittet, keinen Klingelbeutet für seine Erntepredigt umberzuschieden, da er schon so reich ift, daß er ganze 14 Erntetage im Bermögen hat und nach Baireuth mitnimmt.

Beinahe vergaß ich über die Anstalten des Abreifens das Allerwichtigfte, Ihnen nämlich, geliebteste Leserin, die "abgestiffenen Gebanken vor dem Frühftud und dem Rachtstück in Löbichau" in diesem für Sie bestimmten Cottaischen Taschenbuche zu geben, für das ich ja eben aus Mangel einer Geschichtsdichtung die lange Geschichtserzählung gemacht, um darein

nach meiner Weise wieder bloße Gedanten einzubringen.

Hier stehen sie nun, wie ich sie im Löbichauer Schlosse nicht nur vorgelesen, sondern auch erst gemacht. Der Briefsteller kann nämlich den alten Fehler nicht ablegen, daß er gleich einem Laschenspieler nie voraussagt, was er machen will oder auch gemacht hat, so daß er solglich nie etwas von sich in der Tasche führt zum Borlesen. Ich weiß so gut als Einer, daß dieses Ber-

steden der geistigen Geburten sich nicht mit der in anderer Rud: ficht mabren Goethe'ichen Bemertung rechtfertigen lagt, nach welcher alles Leben sich jum Wirfen gern verhüllt, 3. B. in Rinde, Saut und dergleichen; benn Dichter und abnliche Schriftfeller wollen vielmehr, indem sie ihre Erzeugnisse recht lange, wenn nicht nach Horazens Rathe im Schreibpulte, doch in der Tafche umbertragen, um fie reif auszutragen, gleichjam edlere Beutelratten porstellen, welche ihre unreifen Geburten in ihren Taschen jum Zeitigen mit fich schleppen und fie da lange aus: und ein= ipringen laffen, bis fie allein laufen. Cigentlich publizirt ein guter Roman = und Bergbichter fein Werk zweimal, erstlich in Gesellschaft, zweitens por der Welt; aber die erste Bekanntmachung ift wol, so wie sie die gewisseste und stärkste ist - indem bei der zweiten oder öffentlichen oft das Werk in viel zu wenige hande gelangt - fo auch die schönste und schmeichelhafteste sowol für ben hörer als ben Schreiber, weil dieser seine erste, nur ein Exemplar ftarte Ausgabe noch bagu auf Schreibpapier und mit eigenen Sandlettern übergiebt und durch Borlesen selber verlegt und absett. Und so ist benn - wie in den Klöstern unter dem Speisen vorgelesen wird - in großen Städten ein Thee oder anderes Trinten felten fo dürftig, daß nicht ein Boet da mare, der etwas aus der Tasche zöge.

In meiner hatt' ich, wie gesagt, nichts; — vorgelesen hatt' ich von mir in meinem Leben auch nie etwas, wenigstens nichts Ungebrucktes; — als bennoch in Löbichau doch etwas Weniges zu einer Borlesung gesodert wurde, so macht' ich das Wenige, was ich selber vorgelesen und womit ich diesen langen Aussauch und meinen Abschied von Ihnen, gesiebteste Leserin, hier beschließe.

Abgeriffene Gedanken vor dem Frühftude und bem Nachtftude in Löbichau.

1.

## Löbichau felber.

Die Leute sagen: "Dies freut mich königlich." Warum sagt man nicht lieber zuweilen, zumal wenn man in Löbichau ist: "Dies freut mich herzoglich"? Die Stunden verrieseln hier so undermerkt, daß man immer erst anzukommen glaubt; daher mir

von meinen beiden Uhren die die liebste ist, welche zu langsam geht und mir also noch Zeit verspriect. Die Löbichauer Zeit mift mit einer Sanduhr, worin der Sand so sein und durchsichtig ist, daß man ihn gar nicht laufen sieht und hört. Nur kommt man leider hier leichter zu jedem Andern als zu sich.

2.

# Die Liebe und Religion in ihrer Sobe.

Be garter und wärmer man liebt, besto mehr entbeckt man an sich statt der Reize nur Mängel, weil man des geliebten Gegenstandes nie würdig genug zu jein glaubt. Ebenso werden uns unsere kleinern Fleden erst auf den höhern Stusen der Religion bekannt, und das Gewissen soden immer strenger, je mehr man es besriedigt. Liebe und Religion gleichen hier der Sonne: bei blossen Tage und Kerzenlicht sinder Ihr die ganze Zimmerluft rein und ungetrübt von fremden Körpern; aber ein einziger Sonnenstrich zeigt, wie viele Stäubchen in ihr schweben.

3.

## Brobe ber männlichen Liebe.

Berse, sagt Boltaire, werden am Besten geprüft, ob sie poetisischen Geist haben, wenn man sie in Prosa überträgt und sie ihn darin behalten. So rath' ich den Frauen als die beste Probe der männlichen Liebe an, diese in die Prose der Che zu überzsehen und mitten in der Liebe zu heirathen.

4

# Fremde Fehler und Tugenden auffpuren.

Der Gine sucht nur die Mängel bes Nächsten auf, der Undere nur bessen Tugenden; Jener schüttelt den Baum blos, um Maitäfer aufzulesen, der Andere, um dessen Früchte zu ernten. Berknüpft aber Beides, reinigt von Käsern und erntet die Früchte!

5.

# Aufnahme des Tabels.

Der Mensch nimmt viel leichter, als man glaubt, bas Biberfprechen und Burechtweisen auf, nur fein hestiges verträgt er, und wär' es ein gegründetes. Die Berzen sind Blumen: dem leisen fallenden Thau bleiben sie offen, aber vor dem Plagregen verschließen sie sich.

6.

Der erfte Fall in ber Welt, wo ein Gefeggeber felber fein Gefeg ftrenge hielt, und zwar er allein.

Da immer alte Männer Gesetzeber waren und die Jugend blos zu gehorchen hat, so gab ich als einer aus dem Rathe der Alten neulich, als ich den Schnupftuchorden\*) oder die Themissbinde um die Augen trug, allen jungen Personen meines Geschlechtes das heilsame Gelet, jede Eingefangene sogleich zu krasen, nämlich zu kusen. Aber Alemand hielt das leichte Gebot als der alte Nann allein. "In solchen ungehorsamen Zeiten lebt die heutige Jugend!" möchte man wol mit den HH. Kampt und Schmalz in Verlin ausrusen.

7.

# Die Berichlimmerungen ber Bolter.

Langsam und leise, wie der Rhein sein Eisgewölbe ungehört und Eissplitter an Splitter zusammenschniedet, dilbet sich in den Staaten das Böse und die Hätte und Kälte des Bolts; aber wie der Rhein mit Donner und Buth seine lange Fläche in schwimmende Schlachtselber zerschlägt, so steht und thaut das verdorbene Bolt plöglich mit Sturm auf und zieht zerrissen in zerreisenden Hausen daher. Dann kommen Zeiten, wo die Sterne des ewigen Rechtes nicht mehr seitzustehen, so wie dei dem Sciroccowinde die Gestirne des hinmels zu schwanken scheinen. Aber warte nur ab das Vorüberssiegen des Sturmes! Du wirst sehen: blos der Mensch hat geschwankt, nicht der himmel.

8.

### Die unendliche Cchnfucht.

In jedem Menschen wohnt eine heiße, unendliche Sehnsucht nach einem höchsten himmel, die er durch Erdenfreuden tühlen will, wie die indischen Weiber Schlangen zur Kühlung in den Bujen legen. Aber unsere Schlangen stechen das herz, und es stiebt ungefühlt am brennenden Durst. Rur die Schlange der Ewigkeit erfrischt die lechzende Bruft.

<sup>\*)</sup> Im Spiele ber blinden Rub.

9.

# Mittel, zu verzeihen und zu lieben.

Der Mensch hat eine unglückselige Fertigkeit, in ber bofen Stunde nach einer Beleidigung alle Mondfleden des Undern gu einem Schattenriß und Nachtstud beffelben zusammenzuruchen und eine einzige That in ein ganzes Leben zu verwandeln, um nur bas Bergnugen bes Ergurnens recht zu ichmeden. - Bum Glud hat er in der Liebe das entgegengesetzte Vermögen, alle lichten Stellen und Strahlen des Gegenstandes burch bas Brenn= glas der Phantafie in einen Brennpunkt zusammenzudrängen und feine Conne obne ibre Floden brennen zu laffen; aber am Gewöhnlichsten thut er dies erft, wenn das geliebte, ja oft das getadelte Wefen schon über die Wolfenhimmel des Lebens bingus ift. Damit wir es jedoch früher und öfter thun, follten wir es wie Mindelmann, nur auf andere Weise, machen. Wie Dieser nämlich jeden Jag eine besondere balbe Stunde blos gum Beschauen und lleberdenten seines überglücklichen Daseins in Rom aussette, so sollte man täglich oder wochentlich eine einfame Stunde dazu widmen und beiligen, daß man die Tugenden der Geinigen, ber Gattin, ber Rinder, ber Freunde zusammenrechnete und fie in der schönen Zusammendrängung anschaute; - und schon barum follte man es thun, bamit man nicht zu fpat per= giebe und liebte, wenn die geliebten Wefen ichon über uns von hier weggezogen. -

#### 10.

# Die fpate Religion.

Gewächse, die nur Abendsonne haben, reisen nie so weit hinauf als die, welche schon vor der Morgensonne sich erwärmen. So vergleicht die Menschen, die ihr Herz erst in den Abendtagen des Alters gegen das Göttliche kehrten, mit den andern, die schon in den Jugendtagen vor der Sonne der Religion zu reisen anfingen und endlich mit den zärtern, reisern Früchten dastehen.

#### 11.

## Die Aussprache bes Bergens.

Einst trat der liebende Genius der gefühlreichern Menschen vor den Jupiter und bat: Göttlicher Bater, gieb Deinen armen Menschen eine bessere Sprache; denn sie haben nur Worte, wenn sie sagen wollen, wie sie trauern, wie sie frohlocken, wie sie lieben. —

"Hab' ich ihnen denn nicht die Thräne gegeben," sagte Jupiter, "die Thräne der Freude und die Thräne des Schmerzes und die üßere der Liebe?" Der Genius antwortete: Auch die Thräne ipricht das Herz nicht aus. Göttlicher Bater, gied ihnen eine bessere Sprache, wenn sie sagen wellen, wie sie die anendliche Schniucht sühlen — wie ihnen das Morgensternchen der Kinddeit nachdlinkt — und die Rosen-Aurora der Jugend nachglüht — und wie vor ihnen im Alter das goldene Abendgewölf eines künstigen Lebenstages glühend und hoch über der verlornen Sonne stweite. — Gied ihnen eine neue Sprache für das Herz, mein Bater! — — Jeho hörte Jupiter in dem Sphärenslange der Welten die Muse des Gesanges annahen, und er winkte ihr und sagte: "Zieh hinunter zu den Menschen und lehre sie Deine Sprache!" Da kam die Muse des Gesanges annahen, das Menschenherz sprache!" Da kam die Muse des Gesanges annahen, das Menschenherz sprechen. — — Much das sprachlose Herz, das schweigen muß, wird von den Günstlingen der Sing-Muse ausgesprochen in — Löbichau, zum Beispiele meines.

----



# XXIX.

# Padagogifdje Kleinigkeiten.

[Gefchrieben im Ceptember 1820.]

1.

# Wer kann unter Menschen und Thieren am Unglud= lichsten sein?

Die Kinder! - D, bort sie nur schreien unter den Straf= fäuften des Bolfs, feht ein durftiges nur die Sande winden vor unendlicher Bangigkeit, wenn es den Bettlereltern einen theuren Groiden verloren, oder auch nur dann, wenn es die Eltern selber in einer Stunde und Gaffe nirgends und nie (benn für das enge Kind ift Alles Bufte und Ewigkeit) mehr finden kann! - Go bergburchdringend jammert kein anderer Mensch. Auch das Thier heult und winselt; aber seine Solle wird von keinem Bewußtsein erleuchtet, sondern mit einem diden Schlaf überdocht, und sogar der menschliche Qualaufschrei im Traume ist willfür= licher und besonnener als der thierische im Machen. Dabei wird das Thier nur den Setundenstichen der Gegenwart bloggegeben, nicht auf die Folterleiter der Zufunft hingedehnt. Die bloße Wirklichkeit aber verwundet nur stoßweise, die Furcht hingegen fagt ohne Abjag an der Munde fort. Folglich leidet das Rind noch über das gemarterte Thier hinaus, nämlich um zwei Zeiten darüber, die funftige und die vergangene, und obgleich diefer Dreizack dreier Zeiten auch den erwachsenen Menschen verwundet, jo durchsticht er doch den jungen und kindlichen weit tiefer, -

bas Rind fieht, wenn fein enger himmel als eine fcmarze Wolte auf baffelbe berabgefturgt ift, tein Gin noch Aus; - benn bie Weft ift allen feinen Sinnen neu, und also auch ihre Bollenfeite, und folglich besto beißer — fein Troft ber Reflexion, teine Ausnicht auf Menichen: und Gesetzesbeiftand, fein flares Erinnern oder bebendes Bewußtsein vom Siegen über die Saut: und Mugenblichsleiben, feine Religion, welche ben Schmerzen Milberung oder Lohn verspricht oder Werth ertheilt, sondern es erduldet alle Echarfen des Thier: und des Menschenschmerzes zugleich ohne Die Mundenbalfame von beiden. Nur einen Bortbeil bat es por bem Ermachienen: Wenn bei diesem nämlich Leiden wie Freuden langiam fommen und lange bauern, wie ber Mond ein langiames Ab: und Zunehmen seines Lichtes bat, so gleicht hier das Rind bem Monde in feiner Berfinsterung, wo die Erde ihm ichnell bas Licht verdedt und ichnell wieder gurudgiebt. Aber wer hat noch berechnet, welche Epuren und Sleden die beißen Ihranen in den sarten Geelen nachlaffen? ob nicht vielleicht ähnliche, wie die Thautropfen, welche sich nach einem diden Nebel auf ben Bflangen= bluthen bilden und die unter ben Sonnenstrablen als tleine Brenn= alafer schwarze Senavuntte barauf erzeugen?

2.

#### Rindlichkeit ber Rinder.

Johannes von Müller bemerkt, daß wir aus der einsachen treuberzigen Schreibart der altdeutschen Chronisischer sehr unrichtig auf eine ähnliche Denkart schließen, indem jener Stil blosden Charatter ihrer Zeit, nicht ihren eigene ausspricht. Auf die lelbe Irweise legen wir nun dem kindlichen Ausdrucke der Kinder unsere erwachsene Denkart unter und leiben ihm dadurch einen naiven Reiz der Treuherzigkeit, der ihm bei seiner kindlichen eigentlich fehlt. Aber wir durfen nicht Berbältnisse des Alters für Berbältnisse der Gesinnung halten, und was für uns kunstlosden dinde gesprochen dünkt, ist von demselben vielleicht kunstreich gesagt und gemeint.

3.

# Bredigtgeschmät vor Rindern.

Unter die trastlosen Leerheiten, welche die Eltern zuweilen zu den Kindern sagen — denn das eigentliche reiche Hülsenfrucht-Magazin derselben besitzen blos die Schreiber der Predigt- und Undachtbücher — gebört auch diese, daß sie ihnen deren Ernähren und Berpslegen als freie Wohlthaten und große Geschenke und Vorsehne vorrechnen und vorschildern, um ihnen Dantbarkeit und Unterwerfung abzuspern. Aber die Kinder glauben — dies verzessen sie dabei —, blos die Großen seinen den Kleinen schuldig, nicht sie jenen; sie sodern mit ikarkerem Gesühl von uns Gaden als wir von ihnen Dank; das Leben giebt ihnen ein sestehan auf Lebensmittel, ihr Hunger ein Freibillet an einem Freitschauf Lebensmittel, sich gar nicht vorstellen, daß ihm nicht Alles gehöre, und auch sogar das ältere zählt weniger die wiederskehrenden Gaden als die Entziehungen derselben und die Genußfreibriese der Eltern nach. Auch können sie dem willkürlichen Gedanken nicht leicht entgeben, daß die Ettern sa ebenfalls Kinder gewesen und unsonst gegessen und getrunken. — Also anstatt Eurer Brediger-Hohltreden sprecht lieber volle Herzworte und zeigt ihnen nicht eigennützig Euer pflichtmäßiges Geben vor, sondern Euer freies Lieben! Dem Lieben widersteht kein Herz. Gewinnt nur damit das ihrige, so wird das Geborchen und Anaten leichter kommen. Kinder sind anfangs Blumen, welche sich vor der etterlichen Sonne blos liebend und empfangend aufthun; erst später werden sie Sonne blos liebend und empfangend aufthun; erst später werden sie Sonne blos liebend und empfangend aufthun; erst später werden sie Sonne blos liebend und empfangend aufthun; erst später werden sie Sonne blos liebend und empfangend aufthun; erst

#### 4.

# Lügen.

Die Kinder lügen viel unschuldiger und unvorsählicher als die Erwachsenen. Der Abscheu aber vor der Lüge, sogar der vortheilhaftesten, bleibt ihnen, sobald nur nicht das Beispiel der Obern diesen Abscheu vernichtet. Sogar das Kind verblendet der Bortheil des Lasters nicht über die Farben desselhen. Hinggeden dann, bei dem Unblicke elterlicher Beispielgebung, schmelzt in ihm das Küpliche häßlich mit dem Schönen in einander. Das Kind sehle; erscheint aber nur Ihr selber ihm rein, so wird ihm die eigne Sunde zur Buspredigt; denn Euer Beispiel ist sein zweites Gewissen.

#### 5.

## Liebe lebren.

Jebes Kind kann größere lernen, weil es ichon eine mitbringt, sogar das härter geformte. Bedenkt nun, daß Kindheit und Jugend wie ein Morgen einer wachsenden Wärme entgegensteigt, und daß sogar jedes Eis wie die Sisinseln nach dem Alequator ziehen und schmelzen; denn nur im Herabsteigen des Lebenstages sommt uns Erkaltung entgegen. Ihr könnt also im jugendlichen Wesen Borrath von Liede und Wärme für die Kühlzighre am Leichtesten und Neichsten sammeln und aufspeichern, und wie ein solches frühes Erziehen zur Liede durch die Jahre fortwärmt, dies könnt Ihr am Stärtsten an den unglücklichen Kindern, welche elterliche Selbstsucht zu Kärte und Kälte erzogen, in ihren Spätzahren aufchauen, wo das schon vom Morgen des Lebens angesetzte Eis nachber gegen Abend die auf den Boden himmter zu Grundeis wird. Nur im kindlichen Jamistenstreise kann der Stern der Liede ohne Gewöllt regieren; denn Kinder lieden nicht blos jeden Wiederliebenden, ja den Gleichgiltigen, somden auch Jeden, den sie von den Ihrigen geliedt sehen; die Jamistenstreise sind die kleinen Inseln, welche, odwol mitten im salzigen Weltmeere liegend, dennoch reines süsses Wasser geben und dewahren und damit die Schisser versorgen für die Weltschrt.

6.

# Beibe Geschlechter einander entgegenerzogen.

Gewöhnlich merden beide Geschlechter einander nur mit ihren Feindseligteiten gegenüber geschildert, damit fie zugleich vor sich eine doppelte Alucht nehmen, obgleich eine genug wäre, und ich weiß nicht, bei welchem Geschlechte man es höher übertreibt, ob bei dem männlichen im Vormalen der Gefährlichteit des weiblichen oder bei diesem im Musmalen der Giftigteit des unfrigen; die ganze Folge ber wechselseitigen Bertleinerung aber ift am Ende eine gegenseitige Vergrößerung, wenn endlich Jungling und Jungfrau fich finden und Beiden nun auf der Folie des fremden Berdunkelns ihre Coelfteine beller glanzen. Die ganze Bredigt ift ihr eignes Nichts, ja Gegending geworden. Könnte man aber nicht das Widerspiel versuchen, falls man Chescheidung dem Chebundniß vorausschicken will? Bringt bem Junglinge, ber ohnehin bas Schönste gern glaubt und gern bewundert, die höhere Beiblichkeit recht nahe vor das Auge, alle ihre höchsten Foderungen der Bartheit und Reinheit, ben unbeflecten Ginn und die religiöfe Verwundbarteit und das mehr als ein Auge errathende Gefühl, fo wird fich der beffere Jüngling veredeln, um nur zu lieben, und der andere wird fliehen, um nicht gefloben zu werden. Malet auf der andern Seite der Jungfrau die höhere Männlichkeit, ihren ftrengen Ernft im Leben, das unaufhaltsame stolze Streben nach Thaten und Licht, die lebensverachtende Kühnheit, die Begeisterung für Ehre und Wiffenschaft und den Born gegen Niederträchtigkeit

und gegen Chrverlegung, so wird die Jungfrau einem solchen Jeuer, ob es gleich auf einem Altar lodert, sich nur mit Beben nähern oder nähern lassen, und eine andere, welche blindlings hineinstöge, verdiente ohnehin das Untergeben durch das Opferfeuer. So macht es denn auf der Erde wie der Himmel in seinem Blau, wo die Gestirne des Löwen und der Jungfrau neben einsander regieren und bligen! Nur, wenn am Himmel beide Gestirne gerade zwischen dem Kreds und der Wage stehen, wünsichte ich auf der Erde die Stellung umgerückt, damit Löwe und Jungfrau früher wägten, ehe sie später rückwärts gingen.

7

# Ueber Strafichlage ins Angeficht.

Die Stärke der förperlichen Strafe bestimmt weniger ber Schmerz als ber Ort, und die stärkere ist, welche neben ber Saut auch die Geele verwundet. Die Schatten: ober abgewandte Geite Des Menschen, vom hinterhaupte und Ruden an, eignet sich des Menichen, vom Hinterhaupte und Kuden an, eignet sig schicklicher zur groben Strafe, sowie die Hände als entserntere Nebentheile des Menschen. Aber auf der edlern, der Gesellschaft zugekehrten Border- und Antlitzseite entebrt schon ein Schlag z. B. auf die Brust, auf das Herz, auf den Leib; und macht es Euch deutlich, was am Menschen das Angesicht ist, und erwägt den Stitelblatt desselbel. Es ist der eigentliche Mensch oder das Titelblatt desselben und der Seelenleib im Kleinen; sie fande in kannen im Schattenris stellt den ganzen farbloje flache Salfte bavon im Schattenriß ftellt ben ganzen Menichen vor; nicht die Rumpfe, sondern die Gesichter unterscheiden und verhinden und trennen uns. Das Antlig ist das Sprachgitter bes 3ch ober bas unbedockte Allerheiligite bes Mensichen, weil hier die Seele mit den Augen sich malt und mit ben Sippen sich ausspricht; und auf diese unbewassnete Beiligthum voll lauter Inschriften des Geistes, auf dieses Altarblatt der menschlichen Schönheit will die rohe Faust verlegend eingreisen und den Sig der heiligen Schamröthe bestecken mit einem gemeinen Bundenroth, und der Zorn will seine Sand an das unbeschirmte Ungesicht legen, auf welches nur Liebe mit dem Russe ein zweites druden darf? - Wenn fo viele Bolter, besonders die germanischen, ionst so gleichgiltig gegen große Wunden, gleichwol das kleine blutlose Berühren ohne Bunden so hoch ansehten und eine Ohrzeige bei ihnen als die größere Berlezung und Verwundung bezahlt wurde, und wenn sie gerade nur die verhässigste Sünde, die Lüge, mit jener als ber geichärsteren Strafe belegten; wenn die Starte bes geistigen Schmerzes bei ber Gesahrlosigfeit und Kleinheit

bes phusiiden auf eine innere Verletung ber Menschenwürde binweist: jo sollte man Dieje Rücksichten auf Rinder anzuwenden nicht vergeffen, in welchen ein gufammengefaltetes Gefühl Alles beffen, mas wir ausgebreitet empfinden, icon wohnen muß, wou bei ihnen fich noch die Nebenverstärtungen des Schmerzes burch die Wehrlofigfeit und durch ihren Mangel an Reflexion, durch das Berichluden und Berbeißen aller Rache und durch die bobere Würde des Chrabnehmens gesellen. - Ober fürchtet 3br nicht. daß das Eitern folder Chrmunden die fünftige Gefundheit des Kindes durchdringen und vergiften und in ihm entweder als Rälte und Galle gegen die Meniden ausbrechen ober in Berbartung Des Chraefühls und in Unfähigkeit zur ichambaften Wangenröthe übergeben werde? - Gott, welche sittliche Gifte mogen durch die Wangen den armen Kindern ichon eingeimpft worden fein! Nur leider, daß moralische Impfgifte bei Rindern nicht wie physische auf Entfraftung ber Mrantbeit wirten, jondern auf Berftartung derfelben. Moge doch dieje Betrachtung die Erzieher überzeugen, daß fie ihren Sieg gerade baburch verlieren, wodurch Cafar feinen gegen Bompeius gewann, burch Ungriffe auf bas Geficht!

3-12---

### XXX.

## Politisches und poetisches Allerlei.

In zwei Abschnitten. 1)

2000 ich nur kann — zumal ba ich oft eben nichts weiter tann - geb' ich bloße Gebanten ohne Geschichten, indeß Gludlichere allerdings gerade das Umgetehrte ju geben vermögen. Sauptfächlich geschieht es darum, weil ber Berfaffer Diefes, von welchem noch bei seiner Lebzeit über fünf verschiedene Solz = und Trauben = und Blumenlesen aus feinen weitläuftigen Garten feil= geboten werden, es immer mehr für feine Pflicht ansieht, Diefen Lefern für andere Lefer die fauere Lefe und Arbeit nach Bermögen zu erleichtern. Er meint hier eigentlich nicht sowol Die, welche aus fo vielen Banden leicht und furz ein Bandchen ausziehen. als den Berausgeber von "Jean Paul's Geift", welcher lette nun ichon vierschrötig in vier Banden und in einigen Auflagen umbergeht. Wenn man nun überlegt, mit welcher Beschwerlichkeit der Geist : Auszieher mehr als 50 geschichtvolle Bande botanisirend burchtappen und durchtriechen muß, bis er seine Blumen und Rräuter jum Abrupfen und Zusammenbinden antrifft, so dauert uns der Mann, besonders wegen seiner Rechtlichkeit; denn da er recht gut und spielend bie ganzen Bande felber als Garben aufsammeln könnte, treibt er's boch nicht weiter als zu bloken ganzen Muffagen, aus einer wol zu angstlichen Scheu por bem Nachbrud

<sup>1)</sup> Tafchenbuch fur Danien, 1822. — A. b. S. Jean Paul's Berke, 48. (Berm. Auffage 2c.)

ober vor bem Bundestag, ber fich ja noch gar nicht im Geringften entscheidend darwider ausgesprochen.\*) Um nun dem rechtschaffenen Manne Alles leicht zu machen, so daß er nur zu nehmen braucht, ichreib' ich statt ber Geschichten selber abgeriffne Gedanken, welche dann, keines weiteren Abreißens bedürftig, sogleich sertig für jeden zweiten Druck da liegen in der Cottaichen Buchkandlung. Diese kleine Nachhilse din ich wol einem Manne schuldig, der durch mehre Auflagen hindurch als ein, wenn auch leerer Obershosmarschall mich oder meinen Geist bei den höheren Ständen einführte ober porftellte mit Burudlaffung bes funfzig Banbe diden Rörvers. -

Es ift Zeit genug und jum Glude ber Uebergang leicht, bei ben Leferinnen des Taschenkalenders endlich anzukommen und meine Entschuldigung - jedes Untommen fangt mit einer an vorzubringen, die nämlich darüber, daß man ihnen vor dem poetischen Allersei ein politisches aufbürdet.

Mit drei Morten: in der jegigen Zeit, nicht der Bolterwanderung nach außen, sondern der Bollerregungen nach innen, wo Welttheile einander bewegen und ein Land um das andere jum Baterlande reift, wird auch ber Dichter mit fortgezogen und am Ende so begeistert, daß ihm Zeitungen so viel gelten wie Dichtungen, wenigstens bas herz will mit ich lagen helfen. — Ja, werden bie edeln Frauen nicht selber von diesem Welt-Turnier ergriffen und durch Zuschauen begeistert, daß sie, wie sonst, den Rampfern Mappenzeichen geben und den Siegern den Frauen= simmerdant? - Nun, wenn bies ift, was braucht man bann in einem Taschenbuch eben für Damen weniger zu entschuldigen als gerabe bas

## Politische Allerlei.

1.

### Revoluzionen.

Gine Revoluzion ist eine Erberschütterung, welche mit dem Thurme selber die Gloden bewegt; besser ist es, wenn Kirchner läuten, es sei nun Taufgloden ober die Türkenglode ober das Sterbeglodchen.

<sup>\*)</sup> Da hinten im Oftermeßtatalog b. J. ber erste Buchbanbler als Selbst-verleger meines Geistes biesen an einen zweiten bloßen Verleger namentlich und öffentlich abgetreten, so nenn' ich biese, "Ehrestomathie" mit Zuzählung bes Destillators gern den Vinzigre des trois voleurs nach Analogie des sognammen Spisbuben . ober Bierraubereffige (Vinaigre des quatre volcurs), weil ich bas

2.

## Religionsebifte.

Nie ift ein Licht leichter anzugunden, als wenn es erft ausgeblafen worden; benn man gundet es eben am warmen Rauche an.

3.

## Für und wider Breffreiheit.

Die stärtsten Lauwinen sind wegen ber Breite biejenigen, welche aufwärts von der Volksebene gegen die Soben rollen. Und diese werden gerade durch die Mittel in Bewegung gesett, wodurch man die schweizerischen verhütet - burch Berbote, einen Laut von sich zu geben. Lessing macht bei ber driftlichen Geschichte die Beobachtung, daß gerade Ungelehrte die besten Bflanzer und Fortpflanzer einer neuen Religion abgeben. Dazu füge man noch die zweite historische, daß gerade die Großen und Adeligen (3. B. in Frankreich, in Spanien) Volksrevoluzionen fortgesponnen und ausgearbeitet haben und folglich die mahren Fabritherren ber gemeinen Revoluzions-Kabrifanten gewesen sind. Beide Thatsachen verknüpf' ich mit einer dritten, daß sowol das tiefe Bolf als der hohe Abel weniger lefen, und daß folglich die Bücher am Meisten für wie durch den stillen Mittel= und Gelehrtenstand geschrieben werden, der lieber fist als aufsteht. Wie wenig jedes Lefen den Welehrten ichabet, bas zeigt fich gerade an ben aus ihnen aus-gehobenen Benforen felber am Schonften, die ohne ben geringsten bosen Einfluß auf ihre Sandels: und Denkart alle mögliche anftokige, giftige Berte, die fie fpater verbieten, in ber Sandidrift recht aufmertsam durchlesen und durchprüfen, ohne nachher zu rebelliren oder irrzulehren.\*) Gie figen blos als gefunde Schlangen auf dem Baume der Erkenntniß und effen ohne Nachtheil die verbotene Frucht besselben, nur daß sie, redlicher als die erste Schlange, nicht ihre Magentraft für Die allgemeine ausgeben,

Rteeblatt nicht blos als Diebe im guten und metaphorischen Sinne betrachte undem fie, Schönen gleich, mir blos herz und Gedanken geraubt, das Korperliche aber, Napier und Drud- ober Nachbrudischwarze, voirftlich selber geliefert und keinem andern Berleger abgenommen —, sondern weil der treffliche, wenn auch geiste und dankarne Rektlisstator meines Geistes durch das dritte Dettilliene einen Spiritus reelisealissimus in dem Jean-Baul's Geist oder Spihbubenessig geliefert, wie in der Pekt die genannten vier Diebe in dem destillirten Essig, wodurch sie sich dam Leben erhielten.

<sup>\*)</sup> Beiteres über bas Zensurwesen sehe man in meinem "Freiheitsbuchlein" nach, bas ich nicht genug enipsehlen kann, und gwar schon beshalb, weil es noch nicht genug enipsehlen worben.

sondern vielmehr vor ihrer Undern tödtlichen Kost verwarnen und spaar Strafe für den Genuß einschärfen. Daber tann es cigentlich ber Zensoren gar nicht zu viele geben, ja es mare ordentlich zu munichen, ein ganges Land beftande aus Benforen. meldem man alsbann ohne Unftoß auch die anstößigsten Werte fonnte zu lesen geben, wobei man blos jede handschrift, ba sie unangenehmer zu lesen als eine Druckschrift, etwan für fo viele Lefer zwar nicht wieder abschreiben (wie sonst vor dem erfundenen

Drude), boch burch die Breffe pervielfältigen ließe.

Noch gar manches Undere tann man für Zenfurwesen und Bücherperbot aufbringen, wenn man es vollends als die beste und frommfte Propaganda neuer fühner Wahrheiten und Bucher gehörig würdigt; benn eben ben öffentlichen Mund ftopfen, ift fast basselbe, mas man Stopfen ber Waldhörner nennt, aus benen der Künftler, wenn er die Fauft vor die weitere Deffnung legt, neue Tone gieht. Wie die Bitte, einen Brief zu verbrennen, ein erlaubter Wint und Mittel, ihn aufzuheben, wird, fo thut die Probung, ein Buch zu verbrennen, ähnlichen Dienst und ist mehr werth als eine Buchhandleranzeige, ja als eine vortheilhafte

Gelberrezension.

Dabei giebt es wieder andere Bucher als anerkannt schädlich, Die ohne Frage auszurotten find, welche angenehme Aufen = und Innenseite sie auch haben mogen; so wie (nach Melian) Die Gin= wohner in Entopolis die gelbe Wolfswurz (Aconitum lycoctonum) vertilgten und aussäteten, weil sie für die Wolfe, die sie verzgötterten, bas größte Gift war. Dasselbe muß auch gelten, wo Freiheit zu bruden die Freiheit zu bruden beschränkt und schrift: stellerische Preffreiheit sich nicht mit höherer Preffreiheit, 3. B. der Matrosen, vertragen will. Eine Sibylle weisfagte,\*) ben Untergang bes Untidristes werde die Leinwand bereiten, mahrscheinlich bas Papier baraus, und sonach waren Papiermuhlen bie Bulvermublen gegen ben alteften Feind. Auch nach ber Mithe bekampfte unter allen Gottheiten die Göttin der Wiffenschaften, Pallas, am Siegreichsten die Titanen ober Uebergewaltigen. Go fann wol am Ende die Drudschwärze die Berthold'iche falgfaure Bleiche ber Mohren-Menschheit werden. Daber follte man nichts weniger in der Welt anschwärzen als das, was weiß macht. ... Ullerdings ist dies fast mehr Scherzen als Darthun, und ich berg' es auch nicht, daß jum Bertheidigen der Breffreiheit Jedem weit mehr Scherze als Beweise zu Gebote fteben, weshalb man benn auch fo gern zu jenen greift in ber Noth.

<sup>\*)</sup> Grasmus Schmidt bei ben erften Borten bes Reuen Teftaments in feinen Moten.

Denn sogar an sich nügliche und unentbehrliche Wahrheiten können, sobald man Misverständniß und Aergerniß von ihnen zu befürchten hat, einem Manustripte vor dem Drucke zu verbieten und auszustreichen sein, und wenn man in Drontheim\*) die weißen Hasen hafen nur mit abgeschnittenen Mäulern, der bloßen Besürchtung wegen, daß eine Schwangere sich daran Kinder mit Hasenschaften durch Bersehen erzehen könne, auf dem Markt seilbalten darf, so möchte wol mit noch mehr Recht in einer weit wichtigern Gefahr eines losen Mauls der freimüttigeg goldne Mund oder die Lippen eines oder des andern Chrysostomus zu beschneiden sein. Ja, in China wird (nach Pauw) sogar Geld (welches wool noch wichtiger ist als alles Buchwesen) zu münzen vermieden, um einem so trügerischen Volke sebe Gelegenheit abzuschneiden, Münzen zu verfalschen.

Wenn man von dem Neulicht mancher großen Länder das Auge nach dem Sonnenlicht mancher kleinen hinkehrt, so möchte man besonders eines von diesen den Besta-Planeten nennen, der, kleiner als jede Wandelerde, sogar als jeder Mond, doch alle Planeten, selber den großen Jupiter (den bleiernen Saturn ohne hin) mit einem Lichte überglänzt, das ihn früher mit einer sernen Sonne verwechseln ließ. Warum soll ich die Besta am politisch-geistigen Himmel nicht wenigstens mit zwei Buchstaben nennen, W—r? Ich könnte mich freilich versteckter erklären und blos G—e, der da lebt, den Besta-Planeten nennen, mit welchem sonst drei andere Planeten, Pallas, Juno, Ceres, um die Sonne gegangen, in die sie leider nun selber gesunken oder gestogen.

#### 4.

## Fürstenhöhe.

Ueber die hohe Stellung des Jürsten nach innen vergesse man nicht seine noch böhere nach außen zu achten und zu berechnen; er ist eigentlich entweder der Kriegsgewitterableiter des Staats — daher die Ableiterspise vergoldet ist —, oder im andern Jalle ist sein leitender Zepter der Juntenzieher oft von Junten in der Größe der Hölle. Bulkane vergrößern sich blos durch Aufstoden, Ebenen durch Ruhen; jene durch Feuer mit verworren über einander geworsenen Höhen, diese durch Feststehen neben dem zurückweichenden Meere; jene schnell, diese langsam. Was vergleich' ich hier anders als Krieg und Frieden?

<sup>\*)</sup> De la Tocnape, "Bufreise burch Schweben" ic. ic., Bb. 2.

5.

### Bachsende Beere und Gewehre.

Reder Erfinder und Verbreiter von mehrschneidigen und seuerreichern Mordmaschinen des Kriegs wird ein Untichrist der Menschheit und ihres Geisterglucks. Denn bei einem eingeführten Gebrauche berfelben tann, sobald man Tapferfeit und Gewandt: heit der Seere und Ginsichten der Seerführer gleich fest, am Ende nur Der als Sieger fteben bleiben, der wie Napoleon die meiften Leichen berzugeben und unterzubauen bat zum Erdgeschosse seines Chrentempels und Rauchopferaltars, so daß also weniger, wer nach Friedrich II. den legten Thaler in der Tasche hat, als wer den letten Menschen im Felde stellt, die Oberhand behält. in diesem Kalle, 3. B. des Schiefpulvers, die Uebergahl ber Leichen die Modererde des Lorbeers giebt, so muß das englische Mordmaschinenweien den größern oder menschenreichern Staat verstärken und den Mindermachtigen entfraften, und zwar unverhältnißmäßig, indem 1000 Mann Verlust für diesen ein ungleich größerer ist als der nämliche für jenen und im Gefecht und im Frieden einen verschiedenen Ausschlag giebt. Go befruchten und baumen fich bann ohne Berhaltniß die übergroßen Staaten auf und dorren die fleinen ein; aber nur wieder ohne Verhaltniß und Gleichmaß gegen einander tonnen die stehenden Seere sich bei den großen und bei den fleinen verstärken.

Ein römisches heer bestand gewöhnlich aus 40,000 Mann \*) und nahm langfam die Welt; Bruftfeuer und Ropflicht und Runstfaust übermannten hier Bolt nach Bolt. — Aber in der jegigen Zeit der Bunden-Bohrmühlen und Seng : und Schermaschinen der Kriegsvölker hätten die Römer mit allem geistigen Uebergewicht in zu großem Mifverhaltniß gegen forperliches gestanden, da nur dieses, nicht jenes sich wieder durch die Maschinen vervielfältigt. Sonft erlegte ein Mann mit feiner Baffe nur einen Mann; jeto wirft eine Kanonentugel (wie nach Archenholz in der Schlacht bei Borndorf) vierzig nieder. Daber ift gegen das üppige Wachsen der stehenden Beere in der Zeit feine Schrante zu finden und zu befestigen; ein einziger Eroberer (wie Napoleon) perdoppelt alle großen Geere von einem Ende Europa's zum Louis XIV. oder der Despot der Große - dieser Klügelmann aller gefronten Cabbathichanber bes geistigen Friebens - steigerte\*\*) sein anfängliches heer von 5000 Mann bis

<sup>\*)</sup> v. Müller's Werke, Bb. 1. \*\*) Nach Lemonten, über Louis XIV.

zu einem von 400,000, also zu jener Zahl, womit (nach J. Müller) die Römer ihr ungeheures Weltreich bedeckten. — O dieser Louis! Lese doch jeder Prinzenhosmeister bessen ad usum delphini gemachtes Leben mit seinem Prinzen!

6.

## Empfang ber Bahrheit.

B. Mabillon\*) erzählt, daß Jedem, der sonst einem Kloster ein Gut schentte, nach dem Nechtsgebrauche zum Zeichen der Annahme eine Ohrseige gereicht wurde. Natürlicherweise bekam diese Ohrseige — nur in stärterem Maße nach dem größeren Werthe des Geschents — ein Zeder, der der Kirche Licht oder eine neue Wahrheit schentte, und da Wahrheit als ein geistiges Gut so hoch über sedem törperlichen steht, so bezeichnete die Kirche ihre Bestinnahme von derselben durch Ohrseigen, die oft Iod nach sich zogen; wie sie denn die Darbringung und Anzündung weit besserer Kerzen, als die gemeinen wächsernen sind, sogar (aber wol nicht ganz angemessen) durch die Gegengabe von angezündeten Scheiterhausen empsing. — Das Sprichwort sollte daher nicht beißen: Aus eine Lüge gehört sich eine Ohrseige, sondern auf eine Wahrheit; und jener Einzige, der nie etwas sagt als Wahrheiten und lauter wichtige, erhielt in Jerusalem Backenstreiche.

7.

## Beitungen und Rlubbs.

Sonst nannte man Kannegießern blos, wenn man von den Reichsstädten sprach; \*\*) seit der Revoluzion bezieht es sich schon auf wichtigere Gegenstände, als diese halb vernichteten sind, und wie sonst der Türkenkrieg die Christen, so hat der Franzosenkrieg die Deutschen einander genähert zu einem gemeinschaftlichen Feuer. Sogar unter Friedrich dem Einzigen und unter dem Reichstagseste man sich weniger für Deutschand als für einzelne deutsche Länder in Redeseuer der Theilnahme und eigentlich noch mehr der bloßen Sprech: und Hörlust. Jezo sucht diese nicht ein Reichs-Corpus, sondern die Ländersele, Recht und Freiheit, also das, was alle Völker, nicht einzelne angeht und anspricht. Sonst nahm nur der eine und andere ältliche Zeitungsleser seinen ruhigen, bedachtsamen Untheil an einem und dem anderen Artitel

<sup>\*)</sup> Spalart's Berfuch über bas Koftume der vorzüglichsten Boller, Band 4. \*\*) Deutsches Mujeum, 1779, B. 2. C. 452.

und klopfte mit der Tabaksasche seines Pfeisenkopfs jede andere Städtes und Todens und Abönig-Asche sich aus dem eigenen Kopfe und begab sich sehr schläftig zu Bett. Himmel! Zeho wird gede politische Zeitung zu einer Jugendzeitung, und der Schüler auf dem Gymnasium, der sonst unter seinen klassischen Feldzügen und Vaterländern alle unklassischen verschmähte und über Tacitus' Germanien seine eigne Markgrafschaft vergaß, wird für die neueste deutsche Geschichte durch die alte unter dem Cyponiren entzündet. Za, sogar Gelehrte kann es jeho geben, die neben des treistichen Rieduhr's römischer Geschichte des trefflichen Barth's urdeutsche

Geschichte erheben und fich von beiden erhoben fühlen.

Mit der Bermehrung der Zeitungsleser, und folglich der Beitungen, verknüpfte fich die Bermehrung ber fonft ungewöhn= lichen Klubbs oder öffentlichen Gesellschaften; Zeitungen und Klubbe murzeln und muchern wechselseitig zusammen. Statt ber ftummen Zeitungsleserei zu Sause tritt nun die besprechende ein. Die befruchtende. Dazu kommt ein Zweites: da Nachrichten und Lügen bloßer wöchentlicher Borfälle nie Zeit und Lesetisch ganz füllen, so werden auf diesen auch die Bochenblätter und Monatsfcriften und Sahrbücher gelegt, welche auf ihrem breiteren Beit= namen höbere Guter aufladen und eintragen, als die Zeitflügelchen täglicher Eintagefliegen von Zeitungen vermögen; folglich werden große Studen Politit, Philosophie ic. auf den ausgebreiteten weiten Schwingen hergetragen. Giniger Verluft an theilnehmender Sauslichkeit, welcher auch das öffentliche Leben in Rom und Griechen: land begleitete, fann wenigstens durch Gewinn an öffentlicher Theilnahme vergutet werden. Daber führt Ariftoteles in feiner "Politit" das Berbieten der Bürgergesellschaften als den ersten Runft= und Raubgriff ber Despotien an. Daber find im freien Englande die meisten Klubbs. Und obgleich gegen die politischen Kannegießereien in unseren Klubbs die in den englischen als Gloden :, ja Studgiegereien ericbeinen, fo wird boch burch unfer Sprechen das Lefen befruchtet und erwärmt. Durch fremde Staaten erzieht und entflammt sich der Leser für den eignen und für den Staat überhaupt zu einer höhern Theilnahme, als Uemter verleiben oder erlauben, welche jeden Einzelnen zu enge auf den eignen Stand : und Nährpuntt heften. — Zeitungen ichen an sich, als Sprachwertzeuge der Stunde oder als Mitrostope und folglich ale Brennglafer ber nahern Beit, ergreifen ftarter ale bie Fernrobre ber langen fernen burch bie Geschichtschreiber, und wenn Beitungen für die Engländer Flügel ber Freiheit find, fo tonnen fie bei uns boch zu Floffedern und Flughauten berfelben gedeihen. Daber mar fonst in Bortugal nur eine Zeitung, in ber Türkei

ist noch keine, und in China schreibt sie eigentlich der Kaiser. — Uebrigens kann man sich zwar etwas verwundern, daß die Zensur gerade das Anstößige in Zeitungen laufen läßt, z. B. die Kriegserklärungen ganz verschiebener Barteien gegen einander, besonders der liberalen Fürsten gegen servise, die Barlamentsreden der Opposizion in England und der linken Deputirten in Frankreich und die landständischen Kitter- und Fechterspiele; aber desto mehr foll man es auch der Zensur nachsehen, wenn sie dafür die Bücher nicht durchschläpfen läßt, welche nicht mit dem halben Gewichte sliegender Blätter eingreisen.

#### 8.

### Geschichte als Lebrerin.

Die Geschichte belehrt saft Niemand als die Gelehrten, die sie lehren, selten die Gewaltigen, welche die Geschichte selber regieren und erzeugen helfen. Diese sinden eben in der fremden, aber ihnen entlegnen keine Bergleichungspuntte mit einer neuen, aber ihren Leidenschaften und Blicken zu nabe gerückten. Ja, sogar eine neue Geschichte (z. B. die französische Revoluzion) kann manche Staatsmänner nicht über eine neuere und eine neueste berathen. So kommen seit Jahrhunderten die Schneeganse in jedem Jahre zu zeitig an den nördlichen Küsten an und müssen daher in jedem Jahre wieder zurückvanderen. Minister sehen ost die zufälligen Unähnlichkeiten der englischen Revoluzion, der nordamerikanischen, der französischen, der spanischen, der südamerikanischen u. f. w. recht gut, aber die gemeinschaftlichen Uehnlickkeiten recht selten. So wissen sie semeinschaftlichen Uehnlickkeiten zu die selben die den zu der die den und den die den Sahmen so unglaublich dumm sind und auf der Stelle zu fangen; aber sie denken nicht daran, daß die wilden oder freien ungemein klug und listig sind und den Jägern wahre Mübe machen —: weil Freiheit öfter Verstand giebt als Verstand Freiheit.

#### 9.

## Stille Gewalt ber Zeit.

Wer diese leise, aber aufreibende Macht ber Zeit, nämlich bes Zeitgeistes, im Kleinen sehen will, der schaue nach, wie er Wörtern und Namen Abel wechselnd giebt und nimmt und bald mit einem vorigen Ehrennamen schimpft, bald mit einem vorigen Ctelnamen lobpreiset. Schon Forster bemerkte, daß sich politische Parteien keine Schimpfnamen geben sollten, weil diese zulest den

Werth von Chrenzeichen gewinnen, wie in Holland und in Frankreich. So sind die alten, sonst schuldsesen Wörter Schelm, Schalk, Schimpf, Dirne, Bube in Schmutz eingefunken; sogar ver Titel Spizbube bat viel gegen sonst verloren, wo er einen Knappen oder Buben mit der Lanzenspisse bedeutete. Manche andere Wörter, wie z. B. phantastisch, einfältig, Salbung, neigen sich wieder mehr zum Loben hin und schwanken nur selten zum alten Todel zurüch. — So unaushaltzam, wenn auch langlam, arbeitet der Zeitgeist die Wörter in ihren eignen Widerspruch um oder in ihre Selbstfeinde. Wer nun das Festhangen des Geistes an seiner Zunge oder Sprache kennt, weil sie bie Küstenbewahrerin seines Kopfes ist oder die Aussellerin über seine Schakkammern, der ermesse aus der Gewalt, welche zu diesem Losziehen und Abreißen von dem alten Sinne eines Wortes gehört, die Kräste der Augenblide, und zwar der unzähligen. Zur stillen Gewalt der Zeit gehört die laute.

#### 10.

## Die laute Gewalt bes Zeitgeistes.

Die Natur zeugt und gebiert stumm in jedem Frühling ihre neuen Welten, und fie wird nur laut an irgend einem jungften

Tage, wo sie zertrummert.

Umgefehrt gebaren und ersterben die Bolter. Ihre Geburten und Wiedergeburten geleitet ein Sturm. Der Rrieg und Mars ift häufig der Geburtshelfer der Zeit; hingegen neben dem Fort-leben und Ableben der Bolter steht der alte stille Saturn und verschludt leise. Sogar die religiosen Revoluzionare, die wildesten von allen, verwandeln aus Mahrwölfen fich in Gunden ertragende Lämmer gurud, und die wahnsinnigen Wiedertäufer find im unrubigen Holland die rubigen Mennoniten. - Es ift aber ein alter Ministertunstgriff ober = Fehlgriff, bas Geschrei, bas Blut, Die Weben bei einer politischen Geburt - Die freilich öfter eine Urm: und Fuß: als eine Ropfgeburt ift - für die fichtbarften Beiden auszugeben, mas nun vollends von bem Wechselfinde au erwarten fei, wenn es aufgeschoffen herumgebe; - als ob bei bem Raiserschnitt durch das gewöhnliche Kriegsschwert nicht ebenso viele barte Bewegungen vorfielen, welche doch in die friedlichen der Wiege übergeben. - Aber oft find leider Manche, die über Unruben flagen, gerade Diefelben, die fie ftiften. - Bald murde ein herr: liches Spanien feine inneren Garftoffe verarbeiten ju rubigem Weine, murben nicht von außen immer fremde hineingeworfen. Gelten ift ein Minister tein Louis XIV., welcher befanntlich in England, Ungarn, Sizilien, Siebenbürgen und überall seiner Rube wegen Unruhen saete und pflegte. Die meisten Staaten haben größere Feinde außer sich als in sich, aber die äußern verdoppeln dann die innern. Ein gärendes Bolt würde auf einem politisch-unzugänglichen Elland seine tämpsenden Kräfte bald durch die moralischen Schwer- und Anziehungspunkte zu einer harmonischen Welt abgeründet sehen. — Man wende hier England nicht ein! Es gleicht blos seinem Del (Ale), das gegen die Natur anderer Viere, die sich mit ihrem steigenden Schaumen nur kurze Zeit erhalten und dann zersprengen oder schaumen nur kurze Zeit erhalten und dann zersprengen oder schau werden, immer in einem mäßigen Moussiren bleibt und so sich viele Jahre lang ohne Zersprengung der Gesäße dei gestigen Krästen ausbewahrt; und Hr. Serviere in seinem vortresslichen "Kellermeister" will sich die Sache (mit dem Viere nämlich) aus der Vesmischung von "indischem Zuckerstosse" erklären.

#### 11.

## Zweitampf zwischen Alter und Jugend.

Stets wird das Alter die Jugend befriegen. Ein großes haben aber gewöhnlich die Minister, welche folglich das Alte, nämlich ihre Jugend, sortieken wollen dis in ihr Alter; wiewol die Käpste fast noch älter sind, welche die alte Peterstirche ewig fortbauen, sogar ohne einen Engel Michel und einen Engel Angelo und vollends ohne einen Michel Angelo dazu. Schon das Leben des Staatsmannes neben dem Hofmann gewöhnt an Unabänderlichteit, da der Hof dem Hofmann gewöhnt an Unabänderlichteit, da der Hof dem himmel gleicht, in welchem alle Körper sich blos im Kreise dewegen und nicht, wie auf dem Erdboden, in wechselnden Richtungen. — Wenn die fortziehenden Störche die lahmen, die ihnen nicht nachsliegen können, bekämpsen, ja umbringen, so kehrt sich in Staaten oft die Sache um, und die matten Störche, die keine Flügel mehr zum Zuge an sich spüren, versolgen und erbeißen die kräftigern, der Wärme nachsliegenden Zugkörche. Indeß zeugt freilich die Jugend mehr Nachkommenschaft und pflanzt sich und ihre Seelen leichter sort als das Alter. Sogar diese hist jener oft wider ihren Willen nach. Es giedt dem Feuer der Zeit zwei politische Löschanstalten in Europa, eine mit Wassereimern und eine mit Delfrügen, — und manche schwächere Hand greift nach dem leichteren Del. Denn überhaupt ist es auf den Höhen gar nicht so leicht, das Bolt zu sehen, als das Bolt selber glaubt, und der Bolksgeist eist erscheint vollends Denen roeden noch dünner und durchsichtiger. — Durch die Hoffernöhre gehen die gelehrten Köpse in ihrer Himmelstiese, wie durch die

astronomischen die Firsterne, nur als lichte Bunkte, die Throntrabanten aber, wie durch unsere die Saturns und Jupiter-Monde, als glänzende Scheiben, und ein Köpfchen oben wird leicht die Sternbedeckung eines Kopfes unten. — So etwas gefällt aber dem Teusel stets, der auf den Thronhöhen mit Vergnügen jeden andern Geist, sein Ich nicht ausgenommen, lieder ericheinen und zitiren läßt als den Volks oder Zeitgeist; er freut sich ordentlich, wenn er bei solcher Gelegenheit einem ehrlichen Minister gerade das Kunststüd umgekehrt vormachen kann, das er bei einem Scharfrichter einsach abspielt, welchem er nach der gemeinen Sage an einem zu köpfenden Missieter mehre Scheinköpse vorspiegelt, damit der Mann den rechten Kopf nicht tresse; nämlich bei dem Minister verwandelt der polyedrische Schelm, optisch genug, ein ganzes Heer von Köpfen in ein einziges Kopfstüd mit Gießhals, und der alte Herr glaubt dann (der Teusel lacht aber sehr darüber), den Nagel so gut wie auf den Kopf zu tressen.

Ende bes politischen Allerlei.

Nichts ist schwerer, wenn man nicht wie Milton Teufelsbrücken schlagen fann, als ein Uebergang vom Teufel in das nachstebende

## Poetische Allerlei.

1

#### Die Türkei.

Despotenland, weites öbes Eisfeld ohne Blüthen, nur mit funkelnden Eisthronen und Eisbären besetzt, reiße Dich nicht los von Deinem Geisterpolwinter! Du zerschmitzelt, wenn Du weiter schwimmst und naher an unsere blübenden kusten. Schon sendet der grinnnige Frost Deiner ziehenden Wüste Nebel in den warmen Himmel, und sie bewölken unsern Frühling.\*)

2.

#### Griechenland.

Die Freiheit und die Sonne gehen niemals unter auf der Erde, sondern nur ewig auf. Hört Ihr, daß die Sonne sterbend

<sup>\*)</sup> Den vom Nordvole fich lobbrechenden Eicfelbern, welche bas atlantische Meer beraufzieben, schreibt man die Regenwolken zu, die schon einige Sommer überbect haben.

erbleicht und im Dsean entschläft ober die Freiheit, so blickt nach Amerika! Da glänzt morgenfrisch die Sonne und neben ihr die Freiheit.

#### 3.

## Jugend und Alter.

Wie lebt boch ber Menich ber Pflanze gleich! Die Jugend nährt sich bis zu den Jahren der Liebe und vollends in ihnen am Liebsten vom Acther der Jocale, der Dichtunst, der Wissenschaft und heiliger Träume. Das reisere und feste Alter verlanzt mehr Erdboden, um da jeine Berzwerte, Kornselder, häuser und Ställe anzulegen und durch die Welt, wie die Jugend oft aus der Welt, zu kommen. So saugt die Pflanze\*) die in die Blüthenzeit hinein ihre Stoffe und Kräfte oben aus der Luft und aus dem Wasser; nachher aber holt sie sich Alles unten aus dem Boden herauf.

#### 1

#### Lutber.

Luther! Du gleichst dem Rheinfalle! Wie stürmst und donnerst Du gewaltig! Aber wie auf seinem Bassersturme unbewegt die Regenbogen schweben, so ruht in Deiner Brust der Gnadenbogen des Friedens mit Gott und Menschen unverruckt, und Du ersichterst Deine Erbe, aber nicht Deinen himmel.

#### 5.

### Luther.

Luther! Komme bald wieder; es giebt zu viele Bapfte, nicht blos Gegenpapfte, auch Gegen-Gegenpapfte.

#### 6.

#### Die Windharfe.

Lieblich bist Du, Zephnt, wenn Du schweigend die Blüthenduste und die kleinste Blüthe weiterhauchest und jeden Seufzer mit Deinen unsichtbaren Gärten umgiebst. Lieblicher bist Du, wenn die Sonne Dich zum Kühlen schickt und Du leise die Alehrenfluren wiegst und unter Dir die Blumen aufflattern. Um Lieblichsten

<sup>\*)</sup> Rad, Morel be Binde, Schweigger's Journ., III. 3. 1811.

bist Du, wenn Du aufstehst und eine Stimme wirst und in die Sarseniaiten greifst und auf ihnen das Weltall singst und das Menschenberz, und oben folgen die Wolken Deinen Tönen nach. Bald bist Du ein Riese, bald ein Kind, bald hört der Mensch Dich weinen, bald jauchzen, bald fährst Du zum Schrei des Misstons zusammen. Ueolusharse! Bist Du die Stummenglode des All, das uns wehmuthig anblidt und das nicht reden kann?

7.

## Wir.

Höhern Wesen erscheinen wir vielleicht reicher als uns selber, und sie legen erst unsere Instintte wie wir die thierischen aus-Bielleicht ist der Mensch ein Taubstummer, der eine Sprache erlernt und spricht, die er selber nicht vernimmt, sondern nur ein anderes Besen.

8.

### Für alte Menichen.

Bettet doch alte Menschen weich und warm und laffet sie recht genießen, denn weiter vermögen sie nichts mehr, und beschet ihnen gerade im Lebens Dezember und in ihren längsten Nächten Weihnachtsfeiertage und Christbäume! Sie sind ja auch Kinder, ja gurüchwachkende.

-- 0000000 --

## XXXI.

# Gesichte einer griechischen Mutter.

Ein Traum

in den letten Tagen des Juli-Monats 1821. 1)

Der Traum trägt gern ben Menschen in die jugendliche Bergangenheit zurück; aber in welche muß er jezo eher zurücktreiben als in die griechische aus einer mördertischen Gegenwart hinweg, wo Christen von Thieren den Thieren vorgeworsen werden und die Enkel der Lehrer Curopa's zu neuen tiesern Stlaven alter despotischer Sklaven niedergekrümmt, eine Zeit, wo das lichte milde Curopa vor einem offnen Thiergarten losegelassner, auf gedundne Christen lossstürzender Tiger mit ohnsmächtigen Thränen stehen nuß und vor Etädten voll Schlachtsclover ohne Schlachten! Mir träumte nun, mein Geist war im alten Athen, als noch alle Tempel und alle Freien aufrecht standen und Philippus von Mazedonien bliste und Demostbenes donnerte. Um Tage, wo Diana's Tempel zu Sphesus abbrannte und Alexander der Große geboren wurde, rannte eine hohe Frauenzgestalt, eine wahnsinnige Seherin, durch die Stadt mit ausgeshobenen händen des Jammers und mit sestadt mit desendt berückt dem Echmerze, der um die Augen und die Stirne seine Linen einschnitt. Sie rief: "Sie kommen mit ihren Ketten,

<sup>1)</sup> Morgenblatt, 1821, Mr. 194. - A. b. S.

bie Barbaren! D Ihr Kinder, Ihr werdet gebunden und liegt Bahrtaufende an Ketten! Gie tommen jest aus der Räbe, nun

aus ber Gerne."

Sie rannte zu den Statüen der zehn heroen und rief: "Seht hinaus in die Zeit, heroen! Lauter Kneckte stammen von Cuch ab!" Sie rannte zu den Gräbern des Miltiades und Kimon und der gefallnen Sieger des Kersertönigs und rief: "Erhebt Euch wieder! Dort steht der König auf dem Hügel Aegaleos") und zählt seine Kettenschmiede von Neuem. Nein, es sind sieden hügel, und drei Könige stehen auf ihnen, die Kerkermeister des Baterlandes! Uch, meine tausend Söhne knieen!"

Je langer sie umberirrte, besto heller und naher traten bie Gesichte ber Zutunft vor sie; sie hatte Rom auf seinen sieben Sügeln mit Splla, August und Bespasian erblickt, welche Griechenstand auf dem ungeheuern Stlavenmarkte des römischen Reichs

verkauften.

"D Ihr Götter!" rief sie (und sah schon Constantinopel). "D, wieder eine neue Siebenhügelstadt mit sieben Kerkerthürmen, und alle meine Kinder liegen gesangen in den Ihurmen. Uch, Uthena, Uthena, Besiegerin der Litanen, hilfst Du uns nicht?"

Und sie rannte zu Minervens Kolofdildsate, welche Phidias aus den Schäßen der besiegten Berser gegossen, und kniete nieder und ichlok die Augen und die Thränenströme auf und betetet: "Athena, Schirmgöttin Deines Uthen's, laß Deine Dlivenwälder nicht verbeeren vom Wolfenbruche der Karbaren, laß Deine stammenden Altäre nicht überdeden und wegschwemmen durch die Sündsluth! " Aber während sie betete, wantte und zitterte der Koloß — die Schlangen des Medusenschied auf Minervens Brust wurden lebendig und trochen wachsend um den glänzenden Leib und besudelten ihn mit Gift, und Arachne in Gestalt einer Riesenspinne überwebte die Brust. — Da heulte die Eule auf Uthena's helme ein Todtenlied — und der Koloß stürzte dannieder.

Der Schreden trocinete alle Thränen weg, und sie flüchtete zu Minerva's allmächtigem Bater, nach dem Tempel des Zeus Olympios. Aber als sie um Hilfe betend eintreten wollte, bogen sich alle Säulen, und das Munderwerk der Welt zerschlug sich au

Trümmern.

Auf der neuen Flucht näherten sich der Seherin immer fürchterlicher die schwarzen Jahrhunderte ihrer Enkel, und fie wollte sich vor dem Abgrunde der offnen Zukunft retten und beten auf

<sup>\*)</sup> Auf bem Berge Aegaleos foll betanntlich Berres fein heer überschaut haben.

der Burgstadt Athen's, wo alle Götter ihre Tempel bewohnen. Aber oben umgaben fie bie tempetrauberischen Jahrhunderte mit ihrer Beute. Die Burgftadt mar mit zerbrochnen Tempelfaulen und abgeriffenen Götterarmen und umgeworfenen Siegesbogen bedect, und fein Gott und feine Göttin ftand unter ben Ruinen da für ein Gebet. Sie ftarrte hinab nach Athen, und die Jahr= hunderte verflossen vor ihr, und sie fah ihre Laterstadt durchein-andergeworfen von den Erdbeben der Zeiten, Theater und Tempel gerriffen, und ihre Entel schlichen in buntlen Kleibern mit gefentten Röpfen aus niedrigen häusern in niedrige Kirchen;\*) aber zwischen den alten, hoben Tempeljäulen mandelten drobend ibre Beroen in glangenden Talaren, und in den Ihranentropfen der Griechin brachen und frummten fich die Griechen tiefer und die Iprannen vergrößerten sich riesenhaft.

Sie blidte hinaus über Athen, und das ganze Olivenland der Friedensgöttin Minerva war ein blumiger Delgarten eines leidenden Bolts, und wo ein Kopf sich aufrichtete wurd' er abgeschlagen für den Garten voll Blutspringbrunnen; der ferne honigreiche Symettos stand in Burpur dort, aber nicht, wie sonst, von der untergehenden Sonne, sondern von Blut. Sie blidte auf jum himmel; oben stand der Halbmond Diana's, der Göttin des Todes und des Jagens, und die Mondsichel hing blutroth vom Niedermähen ihres Volks herab.

Run fant ihr Blid ohne Troft und ohne Gotter vom Simmel jur Erde gurud; aber jego fant fie felber nach; das Entfegliche erschien ihr zulett: ihre Tochter in der Butunft von den Thier= armen ber Barbaren umichlungen und von grimmiger Wolluft erwürgt — und sie schrie: "So giebt es benn keinen Gott!" Da ruhte plöglich und wunderbar die sterbende Seherin vor

bem Altare, welchen Uthen bem unbefannten Gott gewidmet batte, ben Paulus\*\*) für ben Altar bes Chriftengottes erfannte. Das starre Gesicht erweichte, eine Freude überflog es, und die

Augen thaten fich auf.

"Unbefannter Gott," betete die Seherin, "bift Du ber Gott meiner Rinder? — und stehest ihnen bei, und die wilbe Riesenschlange hat sie nur umwunden, nicht vergistet? — Ja, ich seb es, sie sprengen die Ketten und Kerker — sie schwimmen durch das blutige Todtenmeer ihrer Geliebten und versinken nicht — tausend Jünglinge sallen als Blüthen, und oben bleiben ihre

<sup>\*)</sup> Die Griechen burfen nur buntle Farben tragen. Die Thuren ihrer Kirchen find wie die ihrer Saufer febr nichtig, damit die Turten nicht hinein. reiten. \*\*) Apostelgeschichte, 17, 23.

Früchte jum Reifen! - D, Du großer Gott! Ich feb' es, Die Schiffe bes Themistotles tommen wieder und bringen neue Donner und ichlagen mit ihnen auf die Barbaren berab. - D, Du gütige Gottheit, ich feb' es, ein andrer Alexander ift meinen Kindern geboren und tommt zu ihnen, und er bedt feine Krone als helm 

ibn: Alexander giebt den Griechen gu Silfe!

#### XXXII.

# Die Anbeter des Luzifer's und des Hesperus.

Ein Beitrag zur ältesten Kirchengeschichte. 1)

[Gefdrieben 1821.]

Wollen wir vor der kleinen Geschichte erst ernst an den Ansang eines Jahres denken, das schwer auf seinen Flügeln trägt! Der Kalender läßt das jezige von der liedlichen Benus regieren; eigentlich aber übt sie als unser nächster und unser hellster Wandelstern in jedem Jahre, wenigstens über die Phantasie durch ihren magischen Schinner, herrichaft aus. Im jezigen schinnert sie gerade den Winter hindurch in unsere frühen Rächte als Udendstern, und im Frühling, Sommer und herbst ist sie als Morgenstern unsere Borsonne und grüßt uns zum Thätigsein.

Aber an diesem Sterne wird Alles Bild und Wort für unsere Zeit; diese braucht Rube und Licht, allein Beides will man ihr entziehen und den Hesperus und den Morgenstern mit Wolken umhüllen. Hesperus! Du einwiegender Mond der Müden, Du milde Nachsonne in der Dämmerung, sei Du es auch für die dewegten Bölter dieses Jahres und für Jeden, dessen die Erde die Ruhe nimmt! Aber nur eine rechte Ruhe giedt es, die, welche durch das Anschauen des Uederrichschen zu uns kommt wie die förperliche durch den Nachtlimmel. Hingegen der Erdentag soll den Menschen nicht einschläfern, sondern aufreizen; sonst

<sup>1)</sup> Morgenblatt 1822, Nr. 1-3, 5 u. 6. - A. d. S.

finft er in die Rube bes Todfranten, Die man zuweilen Bolfern

zubereiten wollte.

hesperus war den Griechen der Sohn des Atlas und der Aurora, zugleich des stützenden Riesen und der Tagsvorläuserin. Aber möge ebenso sehr der Morgenstern, der den Tag ansagt, in Giesem Jahre geistig regieren! Große Rebel zum Ueberdecken der Böster steigen seho in Europa auf; allein diese Versinsterungen sind keine stillenden Hesperus-Nächte; die gestiegenen Nebel kehren als Kriegsgewitter und Blutgüsse zurüct; dann erst wird es ruhig und licht. Erleuchtung allein hat die jezigen Völter so hoch über die vergangenen hinausgesührt; bloße Märme und Gluth des Molens ist allen Jahrhunderten gleich zugetheilt und kann nicht, wie das Licht, immer wachsen, aber dieses nimmt ewig zu. Wo Licht schällich wurde, war es nicht sein Zuwiel — sonst müßte es die Zeiten immer mehr vergisten, weil es an den Zeiten wächst —, sondern sein Zuwenig oder sein Nichtgenug.

Nur Licht! betet die Menschheit in ihren Kämpsen wie Ajax in der Schlacht. Dieses allein beruhigt, wenn es entzweit hat, und kühlt ab durch die Früchte, die es reift, wie unter den warmen Strablen der Sonne Früchte mit kalter Schale bangen

und zum Rühlen reifen.

Alber laßt uns das neue Jahr und seinen regierenden Stern hoffend begrüßen! Denn es ist mit der Fahrt der Bölter auf dem Flusse der Zeit wie mit der Fahrt auf dem Donaustrom: die Schisse der sich oft zwischen Felsen durch, die sich einander zubaugen und die immer dunkler und enger die Klust einbauen — das trübe Wasser vone Thor — da fliegt auf einmal das Schisse um einen Bergferker ohne Thor — da fliegt auf einmal das Schisse um eine Felsenecke, und Hinnel und Fluren und Städte breiten sich vor den Schissern auß; so erschienen der Erde so oft plöglich die Freiheit, die Religion und die Wiedergeburt.

Bie am himmel der Benus-Stern scheindar rudwärts geht, um besto größer über dem Abend und über dem Morgen zu stehen, so sei auch auf der Erde jedes Ruckscheiten des Licht: und des Sabath-Gestirns nur ein Schein, damit die Menschen in ihrem innern Leben hesperus und Morgenstern, Ruhe und Krast, zugleich vereinen, und damit so eine höhere Benus, die Göttin der

innern Schönheit, das beruhigte Erdenjahr regiere!

Ueber nichts entsteht auf der Erde mehr haß und Streit als über das Fernste von ihr, über den himmel und seine Geschichte. So war's in Ulthesperien. Der Verfasser dieses geringen Beistrags zur ältesten Kirchens und Kepergeschichte suchte zwar das Land bisher vergeblich auf den besten alten griechischen Landkarten;

er hat aber das Glück gehabt, aus großen Bücherversteigerungen in Rom und Wittenberg eine ganze Bibliothet althesperischer Streitschriften zusammenzubringen, jo daß er seine Sammlung für reicher halten darf als die, welche jener Brite von der Don Quipote ichen Bibliothet der vom Balbier aus dem Fenster geworssenen Ritterbücher mit so großen Rosten aufgetrieben; daher kann er vielleicht besier als viele Undere, die den Bortheil seines Quellenstudiums entbehren, einen erträglichen Auszug aus den feurigen Streitschriften zweier so alter und so lange verschwun-

bener Getten liefern.

Die Althesperier verehrten wie mehre alte Bölter noch die Sterne, von welchem Sternendienste bei den neuern nur noch schwache Spuren in der Andetung der nähern metallenen, auf die Röcke genähten Sterne der Weisen vorhanden sind. Sie suchten sich aber die Benus, welche als Abendstern später auch die Lotter in ihrem Wappen sührten, als das schönste und hellste Gestirn des nächlichen Himmels aus. Leider aber ließ der friedliche Benusstern einen dickern und härtern Zankapsel, als die Göttin Benus auf Ida gewann, unter die Gesperier sallen. Da man nämlich damals in den aftronomischen Kinderjahren das Janusschicht des Benus-Planeten, der dals die Göttin dersicht des Benus-Planeten, der dals desperus, bald als Morgenstern den himmel verschönert, nicht kannte, so theilte sich ganz Althesperien in zwei Barteien, wodon die eine den Abendstern, die andere aber den Morgenstern als Benus verehrte.

In Südhesperien wohnten die Abendsterndiener oder Hesperis. Anbeter, in Nordhesperien aber die Morgensterniener. Es ist nun Psilcht, jeder Religionspartei ihr Recht zu geben in meinem schwachen Beitrag zur ältesten Kirchengeschicke. Tie Südhesperier zogen, wie überhaupt der Süden, die laue genießende Nacht weit dem heißen arbeitvollen Tage vor und hielten die Sonne, auf welche später der Engländer Swinden die Hobis verlegte, für die Höllengöttin, die ihnen schon auf der Erde eine anschütte und heiß machte. Daher war ihnen der Hesperus ihr alleinseligmachender Stern, den sie anbeteten, weil sie ihn für ihren Erlöser von der Sonne hielten, die er, wie sie glaubten, vor sich hertreibe unter die Erde hinab, und die sich noch dei Obem Untergange durch Berbreitung von Gistlust (etwa wie die Abendust in Rom) seindlich erweise. Der Sonne warfen sie noch vor, daß sie die Augen, zumal weißezarter unschuldiger Albinos angreise und blende, für welche doch blos Dunkelheit und Grün stärkend wären, und daß sie den Menschen so schwarz mache wie den Teusel. Desto erfreulicher war ihnen die Nacht, weil sie für sie eine Mutter nicht sowol der Sötter, wie dei den Griechen,

als vielmehr ver Menschenkinder und der Liebe war. Sie hatten der Benus oder dem Gesperus eine besondere Stadt, Paphia, gewiddent, wo der nächtliche Gottesdienst mit seinen Horen etwas der Abend ansing und etwas nach Morgen ausdörte. Es trisst sich seltsam genug, daß später auch auf der Insel Paphos der von den Griechen verehrten Benus eine Stadt Paphia\*) gebaut wurde. Biel näber aber geht es uns dier an, daß die Anbeter des Morgensterns von jener Stadt in ihren Streitschriften Unlas nahmen, die Gesperus-Berehrer stets Paphisten zu nennen, die sich doch selber Hersperiden hießen; daher diese die Schimpswörter vergalten und die Verehrer des Morgensterns oder Luzisser's die Luziseraner tausten, unter welchen sie Teusselssinder verstanden, weil Luziser der Verläuser der brennenden Sonne war. Jene inzwischen börten es ganz gern, weil Luziser bekanntlich

Lichtbringer bedeutet.

Die Eudhesperier oder Paphisten oder richtiger die Hesperiden konnten die tägliche Aufklärung auch darum nicht leiden. weil fie ihnen immer den Nachthimmel wegnahm. Die Stern= bilder waren ihnen nämlich die um den Hesperus zunächst ver= fammelten Seiligenbilder, und Jeder erwählte fich ein Sternbild gu feinem Beiduter und Batron, der Gine ben großen Baren, ben Barenhüter, ben Schlangentrager - ber Undere ben Safen, ben Beier - ein Dritter das Meerschwein, den Krebs, den Gisch ein Vierter ben Waffermann, ben Juhrmann - ein Fünfter Die Jungfrau. Gin foldes gestirntes Schupbito tonnte fich ber Gudbesperier gang vollständig aus einigen zerstreuten Lichtstiften musivisch zusammensteden und die leeren dunteln Zwischenräume fo mit Glang ausfüllen, daß er wirklich etwas Perfonliches voll Strahlen anzubeten befam, auf das er fich verlaffen fonnte, ba er es jede Nacht vor fich hatte und über fich. Einen andern empfindlichen Schaden that die Aufflärung bes Tags bem Sesperiden dadurch, daß sie ihm die Sternschnuppen entzog und verbarg, die er in der Nacht so deutlich als himmlische Erscheinungen und Gaben vom Simmel berunterfahren sah in den einen ober

<sup>\*)</sup> Ritsch' "Neues mytholog. Wörterbuch", Bo. 2. S. 412. Ueberhaupt wird der Leser bis zum Berwundern in diesem Beitrage zur altesten Kirchen- und Arhertegeichichte auf allen Seiten — 3. B. oben schon im nächken Spe die Namen Kaph ist ein und Luziseraner — alte Wörter oder Laute finden, welche von sern zehigen salt ähnlich klingen, ohne doch im Geringsten ähnlich au sein; dies sei doch eine Warnung für manche Apostel eines neuen vanglotrischen Wurzelwörterund Mijonangen-Christenthuns, das sich aus allen Sprachen, Zeiten, Träumen und Sitten leicht ein Vor- und Nachbild zubereitet. Ich werde noch einigentale auf ein solches wunderbares Wortzummannentressen der althesperischen Kirchengeschichte mit späterer christische simminken.

den andern Baphisten hinein. Denn ein Detan oder Uftralgeift\*) brachte bann nach icharfen Berechnungen leicht ben Mann beraus, in den fich die meisten Sterne geschneuzt hatten, und welcher darauf später nach abgelegtem Leibe alle seine aufgefangenen Sterne vorzeigen konnte, die aus ihm ein Heiligenbild zusammenpunktirten, welches fo leicht wie jedes frühere und höhere anzubeten mar.

Der Abendstern als der himmelstönig, der alle diese kleinen Sterne überglangte, und ber unter allen allein zuweilen sogar am hellen Tage trop ber Conne zu ben Gudbesperiern troftend herunterblinkte, \*\*) zeigte ihnen bald an den beiden Hörnern, womit oft die Benus erscheint, das Füllhorn der Früchte und das Morpheus-Horn der noch reichern Träume und bald an der vollen Lichtgestalt ein gütiges Angesicht. Wenn aber der Abendstern nach langem Leuchten endlich rudwärts auf die Sonne zu= zugeben schien und dann gar, wie von ihr überwältigt, auf viele Monate verschmand, so ordneten die Besperiden, da sie es blos ihren Sunden zuschreiben konnten, lange Fastenzeiten und lange Betzüge an und ließen mit dem Anflehen ihrer Batrone, ger Sternbilder, nicht eher nach, bis endlich ber Besperus mirtlich wieder erschien und jeden Abend beller und freundlicher auf sie

Gerade nun in die paphiftischen Bußtage fielen die Freuden= feste ber Nordhesperier ober Morgensternverehrer, weil ihnen da ihr Morgenstern wieder aufging als verkleinerte Dämmerungssonne und als Gesandtin der großen Sonne, mit welcher ihnen Tag und Leben und Thun und Alles tam, was der Norden braucht und sucht. Bon diefer Sette nun, ben Lugiferanern, weiß ich — ob ich gleich meine althesperische, in Rom und hamburg erstandene Streittheologie ziemlich durchgesehen — nicht fo viel Ausgezeichnetes auszusagen als von den Abendsterndienern; indeß tann ich mir wenigstens das Berdienst ber Unparteilichkeit zu erwerben suchen. Die Luziferaner hielten eigentlich die Sonne für das Wesen, das ihnen ihr Liebstes und Höchstes, das Licht, verlieh; jedoch wurde der Morgenstern als der Borläuser der Sonne und des Tags, der oft fogar stundenlang vor der Aurora voraus war und oft nach dem Aufgange noch mild schimmernd im Tage blieb, von ihnen als näher verehrt. Nach der Nacht

<sup>\*)</sup> Defan ift eigentlich ber frubere Name von einem ber brei Aftralgeifter,

bie einem Thiertreiszeichen vorstanden. S. Kant's Erreit ber Falulidien. \*\*) Die Benus fommt alle 8 Jahre in die Stellung gegen die Erde, daß sie 3 oder 4 Stunden nach dem Mittage am hellen Taghimmel zu sehen ist. Piazzi's Aftronomie, B. 2. S. 161.

und ihren heiligenbildern, bei benen nicht zu sehen und nicht zu arbeiten war, fragten sie nichts, sondern verschliefen sie. Da sie den hesperus als den Bersolger der Sonne und als Erstgebornen der Nacht aufahen, so wünschten sie nichts eitriger als dessen Untergang, der auch keinen Abend ausblied. So sehr war noch bessen Ginwesen und Einklang mit dem Morgenstern oder den ganz Benus-Wandelstern beiden Gekten ganz ein inneres Ufrita

und böhmisches Dorf.

Inzwischen hab' ich, ebe ich weiter gebe, aus meiner blauen Bibliothet — wie ich vielleicht nicht unschiellich meine seltene Sammlung althesperischer Kirchen- und Regergeschichten theils der Kurze, theils des Dunftes, theils der Farbe des himmels wegen nenne, an welchem ja die streitigen Bunkte hingen —, aus dieser blauen Bibliothet hab' ich im Borbeigeben noch einer kleinen Spielart ber Morgensterndiener zu ermähnen, welche fich nicht Luxiferaner nannte, fondern lieber Thosphoristen, weil ber Morgenstern befanntlich auch Phosphoros beißt. Bum Glud dauerte das Namen-Schisma nur geringe Zeit. Denn in allen Flugblättern und Aftenstöden der blauen Bibliothek find' ich den einstimmigen Bericht, daß einmal, als Lugiferaner und Phosphoriften bei einem rechten Gaftmable ber Liebe (griechisch Maave) einander gegenüberfaßen, Die Lugiferaner an der einen Ede bes Tijches ben Phosphoristen an ber andern eine wechselfeitige Gesundheit zutranten (mit Paphisten aber, sagten sie, sei nicht zu trinten) und auf einmal ordentlich wie inspirirt einander zuriesen, warum fie benn bisher ihren Bund ber gleichen Unbetung lieber als ihr Brod mit einander gebrochen hatten, ba ja ihr ganger Streit nur aus einem Sprachen:, nicht aber Sachenunterschiebe entspringe, indem Phosphoros im Griechischen so gut Licht: bringer beife als Lugifer im Lateinischen und es bier ja nur auf das Bedeuten antomme, nicht auf den Unterschied gwischen Griechisch und Latein, der ohnehin keine besondere griechische und lateinische Kirche begrunde, sondern auf bas bergliche Berehren bes heiligen warmen Lichtes von oben. Darauf gaben fie einander über den Tifch hinüber Sand und Wort, fünftiges Bund- und Mortbrechen durch öfteres gemeinschaftliches Brodbrechen wie biefesmal abzuwenden.

Aber zur Hauptsache und Geschichte ber Luziseraner und Besperiben! Denn eine Kirchengeschichte fangt nicht eher recht an, als bis fie eine Kegergeschichte wird. Trefflich lag nun zur Streittheologie Althesperien; die beiben Setten wohnten barin bicht neben einander, ja zuweilen durch einander, und der Benus- Manet begünftigte durch sein Erscheinen, bald als Abend-, bald

als Morgenstern wechselnd, bald die einen Berehrer, bald die andern und begoß nun jedesmal über sechs Monate voll Morgen lang den Luziseraner mit Del für seinen Feuereiser und ebenso viele Monate voll Abende den Paphisten damit für seinen noch größern, dis endlich beide Parteien immer parteiischer wurden und ihnen zuletzt die Nachtschmetterlinge und die Tagsalter Partei zu nehmen schienen. Ruzz, Alles war vorgeordnet, was nur die menschliche Natur oder die Kirchen- und Kehergeschichte verlangen kann zur schärssten Entzweiung; — und in der Ihat gelang sie genug. Aehnliche wird allerdings später in den driftlichen Kirchen-

Aehnliche wird allerdings später in den driftlichen Kirchengeschichten zum Theil wiedergestunden, aber nur eine viel gelindere, indem sie dei uns Christen gewöhnlich auf gemeine Bauerntriege, Inquisizionen, Scheiterhausen, Testatten, irlandische Staats-Interditte, Dragonaden und dergleichen hinauslief, so daß durch daß vergossen Blut, gleichsam wie durch Del, die polemischen Meer-

wogen geftillt und geglättet murben.

Hingegen in Althesperien ging es aus Mangel an Blutver-gießen grimmiger her; die beiden Setten konnten einander mit nichts als mit Febern — weit beruhigender hätten schon Feber-messer eingewirkt — beikommen; die Folge davon war, daß Jeder, der statt eignen oder fremden Blutes nichts versprigen konnte als Tinte, sich in eine immer trodnere Sige hineinschrieb, weil er burch fein Schreiben fich felber immer inniger von feiner Bahr= beiteliebe und von der unbegreiflichen fremden Widersetlichkeit gegen ihn und alles Wahre überführen mußte, so daß die fogenannte Rollerader, da fie hier von teinem Rriege geöffnet murde, am Ende zu einem gangen gornigen Schlagaberinftem aufschwoll. Beide Parteien stedten ihr Licht auf wie Schiffe ihre Laternen im Nebel, aber aus der entgegengesetten Absicht der Schiffe, nämlich um eben einander zu begegnen und auf einander recht zu stoßen. Schon Philologen und humanisten, aber noch mehr Streittbeologen laben fich gerade burch Entladen ftarter mit haß und Schuffraft, gleich den Windbüchjen Matthei's zu Turin, welche durch Abbrennen von zwei Ungen Schiefpulver in ihrer Rammer fich zu achtzehn neuen Schuffen füllen.\*) -

Sprechen hingegen versöhnte schon mehr und brachte die Streittheologen Althesperiens, zumal in den niedern Klassen, viel näher zusammen; denn nach dem längsten vorrednerischen Wortwechsel und Wortgemenge gelangte man doch endlich zu einem ordentlichen derben Handgemenge oder Faustwechsel, und das Blut, das darauf floß, stellte immer etwas wie von einem Religions-

<sup>\*)</sup> Bufch, Beschichte ber Erfindungen, B. 8.

und Bauernfriege vor, und bie Blutzeugen auf beiben Seiten

batten bann bas Friedenichließen leichter.

3d werde nun aus meiner blauen Bibliothet die stärksten Grunde, womit beide Setten und Sterndiener einander befämpften, ohne einander zu befehren, unparteiffch und um fo lieber ausgieben, weil die Gründe mehr Ginfalle als Einsichten find und folglich uns noch jeto nach dem völligen Berichwinden und Berfterben der Unbanger, beren Bertlaren fie uns gang abnlich macht, aut ergeken fonnen.

Der Luziseraner fagte gang furz und berb: "Ihr Bapbiften betet blog ben Benug Stern, ben Stern ber Unweisen an, weil er Nacht ansagt, Ihr aber Nachtschmetterlinge seid, die fich nicht wie Itarus an bem reinen Connenlicht, jondern an ichmutigen Feuern die Flügel verbrennen. Ihr baft das Connenlicht blog, weil es Euch in Guerer Rube ftort und in der Bropaganda Guerer Betehrer, die Cuch lieber ift als Gelbbau. Den haß bes Connenlichts wellt 3br durch Liebe ber Kerzenlichter verguten, Die blos jum Muffiggange brennen, fo wie Nachtfalter und Fledermaufe bas Taglicht flieben und das Talglicht und die Nacht=

lichter suchen und fressen." -

Die Besperiden aber batten icon mehr Grunde und Schmabworte in Borrath. "Ihre Conne", sagten fie, "werde so gut ver-finstert wie ber Mond, aber ihre Benus nie. — Oft habe biefe einen Sof, gleichsam einen Benus-Gurtel, um fich, ber aber aus lauter verklärten Geelen bestehe, welche eben aus dem Abendrothe gefommen; benn biefes fei ein Fegfeuer, aus bem man in ben himmel gelange, daber auch auf der Erde ein fanfter Tag nach einer iconen großen Abendröthe folge. - Die Morgenröthe ber Quaiferaner aber fei bas Höllenroth, bas nur Site und einen tothigen Tag anmelde — baber hatten nur fie allein bas Recht, die Festtage ihres Gestirns roth im Ralender zu schreiben - Qugifer sei eben der Teufel, der vor der Conne bergebe, welche die Lugiferaner durch den Connenstich so erhipe, baß manche wie die in gemäßigten Landern herumgeführten Gisbaren taglich mit Maffer wiedergetauft werden mußten." - - "Rurg - endigten sie — antwortet einmal darauf! Und wenn 3hr antwortet, so seid 3hr verflucht dafür; denn 3hr seid nichts als wahre Tagwandler in Vergleich mit uns Nachtwandlern."

Underes will ich nicht aus meiner blauen Bibliothet ausziehen. weil man es nicht mahricheinlich finden, sondern lieber glauben murbe, ich schriebe ein blokes leeres Marchen, und zwar ein Swif-

tisches von der Tonne.

Später ichienen die Sachen fich etwas zu andern und zu beffern.

Die Morgenstern = und die Abendsterndiener wurden nämlich in ber Berehrung des Geftirns felber tälter; fie schräntten beide ihr Unbeten mehr barauf ein, baß die Lugiferaner bem Phosphoros gu Ehren eine Morgenpfeife rauchten und die Besperiden bem Abenbstern eine Abendpfeife; sie brachten auf diese Weise einen Opferrauch bar, nachdem sie als Priefter ihn vorher trebenzt batten; indeß blieben die Setten einander gleich verhaßt, und die dunnen Pfeifen trennten als ebenso starte Grengpfähle und Lochbäume und Schlagbäume beide Konfessionen von einander ab wie vorher ber Wandelstern als Grenzbügel und Markthaufen, und das vorige Feuer der Ropfe zog fich nun in die Pfeisenköpfe, fo daß fie fich wieder unter dem Namen Morgentopfe und Abendtöpfe von einander scheiden konnten. Geschickt und glücklich war noch nebenher der fleine Pfeifenunterschied gemahlt, daß die Lugi: feraner aus einfachen, hollandischen Ihonpfeisen von weißge-brannter Schwarzerde (auf griechisch Melanchthon) schmauchten, Die Baphisten aber aus diden, bildervollen Röpfen von Meerschaum, welcher, jagten die Benus-Berehrer, fich nur durch die Barte von bem Meericaum abjondere, woraus die Benus geboren worden.\*) Nebrigens ist es aber bei Religionsstreitigkeiten gleichgiltig, ob ein Ronzilium absondert - oder ein Pfeifentopf - oder eine Rontor: bienformel - oder eine Monatofdrift : Concordia - oder ein ein: siges Wort: ber Saf vertritt Alles. \*\*)

sich ben Sand zu einem Petrus Gebirge zusammenbläst und ellebt. — \*\*) für den Haß in der Religion giebt es, wie für die Liebe, gar keine Kleinigkert. Was, glaubt man, betrasen die Beichwerden, welche Parlament und Nazion unter Karl I. vorbrachen? Das Altargeländer, die Betbeugungen davor, Den Chorrod, die bordirten Priesterrode, die Berniel von Leinwand, den Ring bei der Trauung und das Areuz bei der Taufe. Sume's Geschichte von England, Karl I. R. S.

<sup>\*)</sup> Diese Aehnlichkeiten, die so zufällig wieder mit spoterer, noch lebender Kirchengeschichte zusammentreffen, mögen die Behauptung und die Warnung bestätigen, auf die ich ichon in einer frühern Rote bingedeutet. Roch taufend solcher wahrbaft zufälliger Zusammentreffungen. Die ich den Wis des Schuffals nenne, tonnte ich zur Warnung der christichen Ippologen aus meiner blauen Pibliothek ausammenschleppen und im Morgenblatt anhäusen, wenn Rlat dazu ware. Gaben aufammenschleppen und im Morgenblatt andaufen, wenn Plat dazu wire. Gaben 3. B. nicht das papbistische Fegfeuer des Abendroths und die Nachtfarbe des Hinnels, wechalb sich der Dekan, der aus jenem Seelen retrete, fardnatroth anzog und die andern Priester schwarz, und der Einfall der Luzisteramer vom Kouge-et-noir-Spiel — ober der von den Naphisten verebtre Seienenstegel in Zusammenkellung mit dem Kegel, in dessen Wahlbatte der Benus dei dem Griecken auf Naphis (S. Nitisch, 1. c.) angebetet wurde — ober die Kelien auf der Infellen auf der Ansel Kythere und die seine hohen Verge auf der Benus, im Abstande von dem weit höbern Petrus-Kelien und den Kelien der Verge auf der Benus, im Abstande von dem weit höbern Petrus-Kelien und den Studt darauf —, gäben diese Justaligkeiten, frag ich, nicht ordenlich Nednlichkeiten der Abert, das auf der andern Seite sich noch taulendmal mehr Unähnlichkeiten das agensesten, dies den Jahrtausenden des Allten Testaments und aller Götterlehren umber sich den Santausfenden des Aufgammendlächt und eller Götterlehren umber sich den Santaus men Wetrus-Kosedian aufgammendlächt und eller,

Wenn, wie bekannt, der Dalai Lama niemals stirbt, sondern schon 700 Jahre lang lebendig vor dem Bolke daskeht, weil bei jedes Dalai Lama's Tode sorgfältig ein neues, ihm ähnlichstes Gesicht im ganzen Lande ausgesucht und auf den Thron gehoden wird, so kann Jeder von uns in Europa sich ungefähr vorstellen, was das letzte Lama-Gesicht nach sieden Jahrhunderten physiognomischer Nachdrucke der Nachdrucke ungefähr noch von dem ursprünglichen mag übrig behalten haben. Auf ähnliche Weise kommen Religionen auf dem Durchgange durch die Köpse der Jahrhunderte unter Lauter Vorausspiegelungen der ungetrübtesten Unveränderslichteit mit Hamilienunähnlichkeiten an, und manche Sonne trifft blos als ihre eigne Nebensonne ein.

Daffelbe geschal in Althesperien, wie dasselbe später im römischen Reich; denn wie man in diesem bei der allmäblichen Niederlage des Heidenthums vor dem Christenthume die abgelebten Götter in ledendige Dichtungen, die Bersonen in Bersonistazionen und die Götterstatüen in Bilder, und zwar allegorische verwandelte, so singen die Morgen und die Abendsterndiener an, Licht und Nacht blos bildlich zu nehmen und den Morgen und den Abendstern siese kirchengeschichtlichen Beitrags) als Auftlärung und als Glauben sinne bildlich zu behandeln, jedoch so, daß die Beeperiden den Luziseranern Unstalleren vorwarfen und diese jenen den Aberglauben oder Finster-

glauben.

Auf Ckelnamen Obskuranten und Obskuraten gab es dann kein anderes Coo als Illuminanten und Illuminaten. Die sogenannten Paphisten schrieben und kagten den Lichtbienern und Lichtsnechten geradezu ins Gesicht, daß sie immer andere Ansichten und Einsichten bekämen und, darnach geändert, sich nach ihrer Sonne ordentlich wie Sonnenblumen drehten, indeß sie beweisen benne nach daß sie Jahrhunderte lang dieselbe Meinung zu haben vernichten, weil sie teine Wetterbähne wären, weder auf dem Tempel, die nach dem Winde knarrten, noch im Hose, die nach der Sonne kräften. "Ja, wir können von uns — endigten die Besperiden —, insofern wir immer dieselben Sähe, was der beste Beweis und Ausdruck der Unsehlbarkeitzugleich ist, behaupten, sagen, daß wir den Bolgegenden gleichen, wo keine Sterne untergehen."

Die Morgensterndiener erwiderten ebenso figürlich: "Dafür gingen an den Bolen auch keine neuen auf. — Die Geiligensschie der Raphisten gäben wenig Licht — und sie suchten die geistige Nacht blos der geistigen Nuhe wegen, und dieses Ruben erwürbe eben ihnen so viele Prosenten unter den abgematteten Großen, weil diese nach den vielen sündbaften Unruben und

Bewegungen ihres Lebens gern ausraften, so wie auch eine Leiche besto höbern Ranges ist, je öster die Träger sie unter dem Bringen zur letzten Ruhe wieder auf Stüßen von Neuem ruhen lassen. Ihr Versinstern sei an sich ein gut gewähltes Mittel, damit die Leute keinen Lärm machten, sondern stille schwiegen und Ruhe hielten, wie man Kanarienvögel durch Schnupstuchüberwersen des Käsigs vom Schreien oder Stiere durch Bededen der Augen vom Stoße abhalte. — Und damit das Versinstern und Verschatten besser gelänge, hätten sie recht handgreisliche Unwahrscheinlichkeiten — z. B. die von der Teuselbastigkeit des Luziser's oder Lichtbringers — dem Bolke zu glauben gegeben, weil dieses grobe Lügen leichter als kleine, so wie zeder große Vissen leichter als kleine, so wie zeder große Vissen leichter als kleine verschlucke."

Und in der That, ganz so sahren die Morgensterndiener fort, nur aber noch viel ärger, als es für Morgenblattleser passen will. Allein auf diese Weise war an teine Reinigung und Einigung beider Parteien zu denken; denn Streittheologen, Streitphilosophen, Streitpolitiser gleichen in Rücksicht der Jrrthümer dem Magen, welcher fremde Würmer, z. B. Schneden, Austern, recht gut verdaut und zersett, hingegen die eignen oder Eingeweidewurmer

unversehrt bestehen läßt, ja sie mit jenen noch füttert. -

Aber zum Glück langte im Junius oder Sommermonat ein fremder Mann in Althesperien an. Er brachte, so zu sagen, eine ganze Bundeslade von himmelsehe und Meßgeräthe mit und sagte, er sei schon ein halbes Jahr gereist, um gerade auf der Grenze zwischen Side und Nordhesperien zur rechten Zeit einzutreffen, weil blos hier der Durchgang der Benus durch die Sonne

am Beften zu beobachten fei.

Von Benus-Durchgängen, von Sternröhren, Sternsehern hatte das ganze polemische Land nie ein Wort vernommen. Luziseraner und Kaphisten — Beide gerade in einem Interim der Spannung, wo die Tinen nächstens auf den Morgenstern, die Andern auf den Abendstern ausgahen — schieften Kriefter als Abgeordnete in ein altes, verlassens, sinsteres Bergwerf ab, wo der Sternseher seine langen Sternröhre ausstellte. Dier ließ er ihnen am Tage die Sternbilder und unter ihnen den Benus-Stern sehen, eh er dor die Sonnenscheibe zog. Zum allgemeinen althesperischen Erstaunen sehen beiderlei Kriefter ihren vergötterten Stern sogar von Abend gegen Morgen in die Sonne einrücken und darin ihren Hesperus und Luzisfer oder Lichtträger, aber nur als schwarzen Punkt erscheinen, der kein Licht geben könne als das, welches die Sonne uns durch ihn zuschie, und daß folglich der Morgenstern und der Abendstern dieselbe, nur in verschiedenen Zeiten und Stunden uns beglückende Benus sei.

Da versöhnte die angeblickte Wahrheit — die rechte und reichste Ausbeute des Bergwerks — die uneinigen Anbeter des Scheindoppelsterns allmächtig wieder; sie wandten num ihre Augen und Herzen allein nach der Quelle des Lichts, der sich die Welten zustehren, und mit dem sinnlichen Jrrthum entstoh auch der hespertische Prache, der vor das Paradies der Liebe und dessen Alepsel sich bisher gelagert hatte. —

So nicge benn auch — das Ende wiederhole den Wunsch des Anfangs! — der jezigen wild in einander arbeitenden Zeit der hesperus des Glaubens, welcher das herz durch den Nachthimmel voll vertiefter Sonnen hebt und stillt, mit dem Morgensterne der Erleuchtung, der für Gegenwart und Leben begeistert, zu einem Gestirne zusammensließen, und blos die Sonne der Gottheit allein, von welcher jenes erst die Strablen bekommt, werde angebetet!

## XXXIII.

# Vermählung der zwei höchsten Mächte der Erde

am Thomastage 1822, nebst der papstlichen Craurede. 1)

(Gine Groteste.)

Schwerlich wäre ohne die Lehrfabel, die ich für ein Frauentaschenbuch gemacht, die ganze Vermählung und folglich die Rede
je zu Stande gesommen. Die Fabel wollte die Wahrheit, daß
zwischen zwei Gatten nicht gerade immer Aehnlichteit, sondern
logar Unähnlichteit den Chefrieden bewahre, in jenem fast einfaltigen Tone anschaulich machen, in welchem einige neuere Dichter,
als in ihrem Waldgesang, nicht leicht zu erreichen sind, und lautete
die findliche Erzählung so:

Der fechzehnstündige Johannistag und die fechzehn: ftundige Thomasnacht.

Johannes, gewöhnlich der Täufer genannt, ein Riese, sechzehn Juß lang, war mit einer Mulattin verheirathet, die gerade nur die Hälfte maß, daher das kurze Wesen von acht Juß nicht im Stande war, zum Manne hinaufzulangen und ihn, wenn er sich sechzehn Stunden in der Sonne erhigt hatte, mit einem Fliegenwedel abzufühlen oder von Fliegen zu befreien. Nun hatte der lange Johannes vernommen, daß in Norden eine schöne Negerin

<sup>1)</sup> Morgenblatt 1823, Rr. 31-33, 35-88, 41 u. 42. - A. b. S.

wohne, gerade so lang wie er, aber an den kurzen achtsüßigen Thomas verheirathet, der nicht Kräfte genug besaß, ihr nur ein Kohlenstübchen oder einen englischen Fußwärmer unterzustellen, geschweige Winterholz aus bem Walbe zu holen. Da fehnte sich der Riefe jeden Tag mehr nach der ehelichen Sälfte, die fo lang war wie er felber, und zulett entspann sich gar nach einem Briefe von ihm ein Briefwechsel mit der Riefin, worin Beide sich per= fonliche Befanntichaft und von Beitem eheliche Bereinigung wunschten, besonders weil Johannes schrieb, mas aus dieser mit der Zeit für lange Soren, mahre Sonntagstinder, zu erzielen wären,

wenigstens ihre anderthalb Jug lang. Er brach baher wirklich am 22. Junius auf zur Brautschau und hatte einen langen Weg von feche Monaten vor fich, fo baß er, wenn es ordentlich ging, doch erft am 22. Dezember (ober bem 10. ruffischen Stils) bei ber langen Gattin bes furzen Thomas anlangen fonnte. Aber ber lange Johannes mertte unterwegs, daß er, so wie er weiterreifte, immer turger murde, fast jeden Monat um einen Juß, und zwar schrumpfte er immer arger ein, je näher er der Thomas-Frau, Namens Thomasia, tam — was die größten Gelehrten einstimmig der Ralte der Berbstmonate, Die der Täufer nie in seinem Leben gewohnt gewesen, zuschreiben. Er selber aber bachte unterwegs, er muchse immer, da er täglich einen langern Schatten warf, zumal im Dezember, vermuthlich bes tiefen Standes der Sonne wegen. So lief benn der lange Johannes bermaßen ein, daß er, ber als ein Brachtlegel vor bem furgftämmigen Thomas aufzuragen verhoffte, als ein graues Bleimannlein mit einigem Roth vor die bobe, fternbligende Regerin angezogen tam, das ihr wirklich nicht einmal an ben Magen reichte, geschweige an ihr Berg, das ihn geliebt.

Die sechzehn Juß hohe Thomasia schaute ben abgefürzten Johannes gang verwundert mit den Worten an: fo feb' er ja völlig wie ihr Thomas aus, um teinen Boll länger, nur aber brauche sie einen bergleichen Cheknirps sich nicht erft aus marmen Ländern zu verschreiben, sondern habe einen folden Thoms icon

in ihrer Rochstube unter dem Bantoffel.

Ohne eine Nacht zu bleiben, reifte ber Täufer ichon am fürzeften Tage wieder ab, mit Eis im Bergen. Aber wunderbar wurde der Mann unter bem fechemonatlichen Beimreifen taglich langer und wuchs bermaßen mit der Barme, daß, als er im Junius bei dem Aufrichten des Johannisbaums antam, er fast so lang war wie sein Baum. Sogleich schrieb er der Frau: sie moge doch selber tommen und ihn an Ort und Stelle bei Licht besehen, nicht in ihrem finstern Lande, fie merbe feine Statur um keinen Zoll kurzer finden als ihre. Kaum war das so wichtige Schreiben mit der reitenden Bost nach einem balben Jahre benn alle Fürften unterwegs wetteiferten mit einander, wer dem Briefe die meisten Relaispferde unterlegen follte - am 22. Dezember angekommen, so ietzte die Thomas Frau sich auf den Schlitten und fuhr zur Brautschau des fünftigen Mannes ab.

Leider ging es ihr fo arg wie ihm; ans talte Klima gewohnt, schmolz sie unter ber Sipe wie ein schwimmender Eisberg ein, und es ist nicht zu viel gesagt, daß sie gerade an dem Geburtsund Namenstage des Täufers nicht größer vor ihrem langen Pastor fido antam, als mare fie ihr eignes Schnurleibchen. "Gi," sagte Johannes, "ein zweites solches Franzbäumchen von acht Juh zieh ich auch in meiner Schlaftammer; aber ich, sieht man, bin ein Riefe." — "Co behalte benn," rief die entruftete Thomana, "Deine Nice mit ihren abendröthlichen Saaren; mein turger Thom's mit seinen schneeweißen ift mir zehnmal lieber!" und reifte ab und nahm unterwegs vor lauter Galle ju. Roch als ein lettes Ultimatum und Poststript schrieb sie ihm: "Heute, als an seinem Namens- und Wiegenfeste, hab' ich meinen treuen Potsbamer (er ift zwei Juß langer als ber Befte in Potsbam) mit einer ehelichen Sälfte von sechzehn Tuß angebunden, die nun gang wiederhergestellt ift."

Der Mann machte aus der ganzen Sache weiter nichts als eine Fabel mit beliebigen Moralien. 3. B. die Moral: in der Ehe kann oft Harmonie ebenjowol bei Unähnlichkeit bestehen als auf dem Klaviere, wo die weiße lange Taste mit der schwarzen turgen abwechselt; - oder die Moral: in der Che wird Unahn= lichkeit oft Alebnlichkeit; - oder: die briefliche Liebe in der Ent= fernung hüte sich vor der Annäherung; — ober sogar die: nicht alle Jabeln geben Lehren, z. B. die Jabeln der politischen

Miethlinge.

So weit die Fabel! — Aber Niemand weniger als ich leichter ein Mann am Ander — würde zum Neujahrsgeschenk eine Fabel geben, wenn die vorstehende nicht die Mutter von etwas Größerem wäre, nämlich von einem Traume, als der Grotoske zu einem Thürstücke über der Pforte des Jahres. Der Berfasser wünschte unter bieser im Morgenblatte mit seiner ge-wöhnlichen Morgengabe oder Morgenröthe bazustehen, nämlich aller Welt für ein volles Sahr die besten Bunsche und Sachen

zu bringen. Da nun alle Welt aus Allem besteht, natürlich aus den widersprechendsten Parteien am Ersten — solglich aus Liberalen und Servilen zugleich — und Linten und Rechten — dabei aus den Ultras von beiden Seiten — und den Lichtmenschen und den Finsterlingen — turz, aus allen Setten und Konsessionen und Ständen, vom Leser an bis zu mir herab, so kann man wol denken, wie ich schon vom Morgen des ohnehin so kurzen Ihomastages an — denn am Sivestertage mußte Alles in Stuttgart ausgerüstet und bemannt dastehen zum Auskaufen — auf Mittel und Wege dachte, Parteien zu gesallen, die einander selber mißfielen und die sich wie Tag und Nacht gegenüberstanden.

"Cbenso gut - sagt' ich zu mir - konntest Du Johannistag

und Thomasnacht mit einander topuliren.

- Und beim himmel! dies fonnt' ich und that es auch. Denn nämlich die vorige Fabel von der Liebschaft zwischen dem jechzehnfüßigen oder sechzehnstündigen Johannes und der eben fo langen Ihomasia oder Thomasnacht - ohne die geringste allegorische Beziehung auf Barteien gemacht -, Diese Fabel allein (ich mußte fonst Niemand) bescherte mir in der Thomasnacht des Jahrs 1822 den folgenden Traum, welcher wirflich die Bermählung zwischen Johannes und Thomajia zu Stande bringt, nur aber eine weit über meine und jede Erwartungen hinausreichende; denn das hobe Brautpaar besteht aus einem vierundzwanzigfüßigen ober stündigen Brautigam ober Tag auf einer Geite und aus einer ebenso langen Braut ober Nacht auf anderer Seite, fo daß sowol für linte Ultra, welche einen Tag ohne alle Nacht, als für rechte Ultra, die eine Nacht ohne allen Tag begehren, ja mabrlich Alles gethan wird, was auf Erden nur zu fodern ift. Rennern, ja Schülern ber mathematischen Erdfunde braucht man nicht erst in den ersten Morgenblättern von 1823 zu sagen, daß der Johannistag von vierundzwanzig Stunden, wo die Sonne gar nicht untergeht, in Tornea (der letzten europäischen Stadt gegen Norden) auf der kleinen Salbinfel Swenfar zu feben ift. am Ende des vierundzwanzigsten Klima unter dem fechgund: fechzigften Grad einunddreißig Minuten im falten Erdgurtel, daß folglich am Thomastag eine ebenfo lange, nämlich vierundzwanzig= ftundige Nacht da berricht. Natürlich wechseln ein balbes Jahr später Tag und Nacht die Plate; der lange Johannistag leuchtet Anfang Winters auf Gisbergen nabe an ber jublichen Polarzone, und die lange Thomasnacht steht eben an der nördlichen in Tornea - mobin wir une nun Alle im nächsten Absake zu begeben baben, um bei der Trauung des hoben Brautpaares nicht zu fehlen.

Ist es aber nicht — damit ich nur mit einem Worte im Borbeisliegen meine Freude darüber aussprecke — ein wahrer Segen und eine wenig erkannte Wohltbat, daß hier wieder das Träumen schwerste Aufgaben des Wackens so äußerst glücklich löft, wie man ichon zwei glückliche Beispiele in der Gelehrtengeschichte hat, daß ein Prosessor, der den Beweis für die Unsterbeichtet der Seele, und daß ein anderer Prosessor, der den Gingang in Kant's Kategorientasel nicht sinden konnte, weil Beide blos wachend darnach suchten, sosort Beweis und Eingang gewannen, als sie in Schlaf versielen und ihnen darin der eine und der andere träumte.

# Programm der Feierlichkeiten vor und unter der Vermählung der beiden höchsten Mächte der Erde.

Der Sommerpalast des vierundzwanzigfüßigen Johannes mit dem Beinamen der Täufer ist bekanntlich Tornea oder Torne, wobin im vorvorigen Jahrhundert König Karl XI. mit mehren Gelehrten abgereist, um in dem Junius den Andlick einer den gausen Tag nicht untergebenden Sonne zu genießen. Sein Winterpalast ist dagegen nach einem Halbsabre auf Sisbergen nach an der sublicken Polarzone, vor welchen Coot auf seiner Erdunschiffung vorbeigereist, und wo ebensalls die Sonne am 21. Dezember vierundzwanzig Stunden lang am himmel ohne Bertuszung der gestornen Berge ausruht.

Gerade umgekehrt bezog die vierundzwanzigfüßige Regerin mit dem Beinamen Thomafia Tornes als ihren Binterpalast am Namenstage ihres erloschen Thomas im Dezember, wo diese Regentin der Nacht als eine Albino mit rothen Augen, die kein Sonnenlicht vertrugen, zu ihrem Bortheile vierundzwanzig Stinz-

ben lang feine Conne aufgeben fab.

Natürlicherweise hatten beide höchsten Mächte der Erde — ichon von Mosis ersten Kapitelversen als solche anerkannt, da beide sich in die Wechielherrschaft der Erdbugel theilten — sich nie sehen können, weil sie abwechselnd jedes Jahr ihre Hospkaltungen hart an die beiden Bolarzonen verlegten; allein diese gegenseitige Unsichtbarkeit konnte sie so wenig wie andere Legitime an dem Bunsche, sa Beschlusse einer Vermählung hindern, da das diplomatische Corps als das zusammenschweißende Löthrohr der Kronen oder als, wenn nicht Teuselsbrücke, doch himmelse

leiter zwischen ein Paar hohen und böchsten herrschaften die ganze Bereinigung auf das Gewissenhafteste betrieben und abgemacht hatte. Die Wittwe wellte nach dem Iode des an Sonnenmangel erloschen Ihomas ihren Wittwenstuhl nach Iornes verrücken, und der Täuser Johannes wollte gleichfalls, als ein Strohwittwer einer nach beiseren Gegenden entstobenen Mulattin, sich verändern und in sein Stroh eine Garbe mit frischen Uehrenkränzen haben und betten.

Seltene, schönste Eintracht! Die Trauung wurde vom Programm auf den 22. Dezember um neun Uhr zwei Minuten Bormittags 1922 seitgesett, wo der Eintritt des Riesenpaars in die Sbe gleichseitig mit dem Eintritt der Sonne in das Zeichen des Steinbocks erzelgen sollte. In allen böhern Zirkeln und Kongressen wurde von nichts gesprechen als von der unabseblichen Kökterwurdstatt einer Bermäblung gleichsam zwischen Tag und Nacht, Licht und Schatten, aus welcher Mischung die schönste Dämmerung

geboren wird.

Wenn Csien und Trinken bei Bölkern mit Recht für die beiden profanen Satramente des bloßen Körpers gelten — daher ionst der Kaiserkrönung in Franksut nur die Fleischer und die Bötticher sich um den kaiserlichen zweiköpsigen, Weine ipeienden Adler balgen dursten —, so ist Dämmerung — wie ja schon in die undikliche die meisten Genüsse der Hoben und Riederen fallen — recht für den Leib gemacht, welcher bei jedem Aussünden neuer Wissenschaften und Lichter der erste ist, der zum Docht sein Fett hergeben muß. Und noch dazu ist gestitige Dämmerung unter Auspissen und Jusuhren für alle Sinne wol die zur nordischen Götterdämmerung zu steigern, wie die Altheisten ber "Enzyklopädie" und des Kömischen Stuhls im Mittelalter beweisen.

Da nun einer Bermählung kein Stück so unentbehrlich ist als ein Brautigam, so war in Tornes vor allen Dingen ein hoher Broburator oder Bewollmächtigter aufzutreiben, mit welchem in der Ihmesenheit des hohen Brautigams, der sich den 22. Dezember am südlichen Polarzirkel aushielt, in Tornes getraut werden mußte.

## Der Profurator zur Trauung.

Ware der kaiserliche Kaplan, Magister Jakob Mog, noch 1822 am Leben gewesen, wie schon im Jahre 1451, so hätte man bequem Diesen nehmen und zum Prokurator des langen Johannes gebrauchen und ihm die hohe Braut antrauen können. Denn Raiser Friedrich III. schickte diesen Mog als seinen Bevollmächtigten

nach Bortugal zu seiner Braut, der Prinzessin Eleonora, die sich ihm mit den Worten angelobte: "Ich Infantin Eleonora, nehme in Deiner Berson, Magister Jakob Moh, als eines zu dieser Bandlung bevollmächtigten Unwalts, den römischen König Friedrich meinem ebelichen Gemabl, nach der heiligen christlichen Kirche"; worauf der Moh eben diese Worte mut. zu der Infantin

fagte. \*) Statt des Magisters, der nicht mehr zu haben war, batte sich auch wol der Mann im Monde zur Procura des hohen Bräutigams gebrauchen laffen, zumal da er gerade in den längften Rächten fich am Meisten und im weißesten Brillantfeuer zeigt; aber es ift ein besonderer Mann, der im Monde, und hat solcher seine abgemessenen Launen oder lunes, die er in Einem fort den guten Damen herunterschickt, um durch diefe Gaben sich ihnen unaufhörlich zu verbinden und gleichsam anzutrauen. Es schien bedenklich, einen folchen Mann, der ohnehin als Cicisbeo die hobe Thomajia ganze Nächte lang begleitete und als Widerund Spiegelschein ihres hoben Gemahls beffen Stelle möglichft vertrat, schon am Trautage zur Procura zu bestallen. Das Söchste, mas an diesem ihm anzubieten mar aus Söflichkeit, war blos die Ehre, der hohen Ihomafia die außerordentlich lange Schleppe zu tragen - mas jedoch nur äußerst selten bei Cavaliers \*\*) beliebt worden. Aber der Mann oder Cavalier im Monde ent= schuldigte fich mit seiner spanischen Hofordnung, nach welcher erst am 26. Jenner fünftigen Jahres, von vier Uhr fechs Minuten Nachmittage an, die Jour an ihn tomme, ber Sobeit brei Stunden

Legtlich wäre in der Noth noch der Spihbuben- und Kandelsgott, der nach dem Kalender ohnehin das fünftige Jahr als legitimer Wandelstern regiert, nämlich der Merkurtus, zur Procura des hohen Bräutigams zu erheben gewesen. Ja, dieser Gott des Handels ist ohnehin in weit wichtigern Berhältnissen,

vierunddreißig Minuten und fechs Setunden lang die Schleppe

su tragen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Köbler's Münzbelust., T. 1. p. 94. Ferner: Deutsches hofrecht von Friedr. Karl von Moser, B. 1. S. 537. Jah sühre absichtlich beide Schriftstur an, da ich mich auf Moser, der Köhler's Belustigungen gelesen, aber ich nicht, völlig verlassen dart.

<sup>\*\*)</sup> Woser in seinem "beutichen Hofrecht" suhrt (B. 1. S. 567) nur einen Fall an, bei der Bernichsung der russischen Prinzessen Katharina An. 1716 mit dem Herzog Karl Leopold zu Mecklenburg, wo die Schleppe von sechs Cavaliers getragen wurde.

Der Cavalier meint blos die totale Mondfinsternis des kunftigen Jabres 1821, wo er die Schieppe der Erdnacht ober des Erdichattens im eigentlichen Sinne au tragen bekommt.

nämlich in benen des Geldes, gewohnt, den Profurator und Plenipotenziar der höchsten Mächte vorzustellen, indem er ihnen die Metalle — die sogar zuweilen zu seinem Halbmetall herab — besorgt und gern als ihr Jaherr, nämlich als Herr ihres Ja, zu Diensten sicht oder als der Rüchsenspanner des Kriegs, der hohen Händen die Büchse mit dem Metalle lädt und zum Schießen hinzreicht. Aber hier war nur das Verdrickliche, daß dieser Götterbote als besonderer Phödus-Läufer in teine Nacht zu bringen war, sondern sich immer im Glanze seines Herrn umtried, durch welchen er sich als Diebshaupt gleich andern hohen Dienern ebenso gut unsüchtbar machte und sich selber wegstahl als seine Spisbuben durch die Abwesenkeit des Herrn oder die Nacht.

Wenige Sofe, denen die Auskunft noch nicht berichtet worden, werden auf den Prokurator fallen, der bei der Bermählung zwischen der boben Ihomasia und dem hohen Johannes in Tornes auf

das Schidlichfte ftellvertrat.

Es war Niemand anders als der Ropf des Brautigams selber, welchen Herodes schon vor Jahrhunderten hatte abhauen und gleichsam von Tijch und Bette des Rumpses scheiben laffen. Rur flüchtig sei bier, unter so wichtigen weltlichen Noten, einer geistlichen gebacht, welche mir ein guter Topologe und Mystifer früher bagelassen: baß Johannes burch Tanzen — wie Manner öfter - seinen Ropf verloren, und zwar, ob er gleich nicht mit der Herodias felber getangt, doch mit Recht und zur Tangftrafe, weil er ichon vor der Geburt im Mutterleibe gehüpft. — Die Reisen bes hoben geföpften Sauptes sind theils durch deffen Wunderthaten in seinen verschiedenen Pfalzen und Residenzen, theils durch die glaubwürdigften darüber gehaltenen Reisejournale wol wenigen Chriften unbefannt, und ich führe statt vicler Itineraria und mancher zuweilen verbächtigen lieber bas "Außführliche Keiligenleriton"\*) an, das aus den Actis San-ctorum gezogen ist und also den nöthigen Glauben hat. Zufolge bem Lerifon nun tam der Roof durch Bilgrimme, die ihn in Berodes' Sause gefunden, nach Cilicien - burch Theodosius an. 360 nach Constantinopel, der ihm die nöthige Wohnung, nämlich Rirche, bauen ließ - durch einen redlichen Mann, der fein Ropf= abschneider, sondern ein Kopfräuber sein wollte, nach Emesa durch andere Mönche nach Comana — und doch an. 850 wieder nach Constantinopel — und an. 1204 nach Umiens. Die spätern Reisen fehlen im Leriton, vielleicht weil der Ropf, da er sich wie andere Reliquien durch ein Bunderwerk vervielfältigte, in mehren

<sup>\*)</sup> Roln und Frankfurt, 1719. Der Titel ift ju lang gum Abschreiben.

Städten zugleich ankam, um in größerer Ausbehnung verehrt zu werben, wie ichon die Unkunft in Tornea selber beweift.

Es foll ein Staatsgeheimniß, hör' ich, eben bleiben, wie und mit welchem Fuhrwert der Ropf nach Tornea gekommen. Auf feine Weise merb' ich nun, gesetzt, ich wußte allerdings mehr ba-von als tausend Undere, mich darüber erklären, ob er anfangs mit den beiden Beiligenleibern gereift, welche fich die Freiburger Gemeine Ueberstorf aus Rom verichrieben — geistlose Leiber, welche den Anput von den Bisenberger Nonnen gar wohl verdienten sowie die pomphaste Installirung durch den Bischof am 28. Ottober\*) - ober ob der Ropf, da man ohnedies in Freiburg feinen haben wollen, in Loretto-Bauschen, als ben Engelfänften, an den Ort der Trauung gebracht worden — was Niemand weniger glaubt als ich felber - Dies konnte wenigstens Die aller: höchste Braut nichts verschlagen, welche fein erwünschteres Brofuratorium von ihrem Bräutigam erhalten konnte als beffen eigenen Ropf; benn er stellte das fünftige Beibesbaupt und jugleich das ähnlichste Bortrat und Kopfstud vor, das eine aller:

bodfte Berrichaft der andern nur ichiden fann.

Uebrigens konnte ber Brautigam recht bequem feinen Ropf gur Procura ichiden, ba ibm, ber biefen Artikel in mehren Städten gur Unbetung liegen batte, immer einer auf den Rumpf zu segen übrig blieb, falls er einen solden zum Beberrichen ber judpolarijden Gisberge etwa bedurfte; wie benn biefer wichtige Ropf zum Glud noch baufiger ist als das beilige Schweiftuch; benn wiewol man in Rom und in andern wälschen Städten und in gallischen überall zugleich am Charfreitage eines sammt feinen jedesmaligen Bundern findet, fo bestätigen boch die verschiedenen papstlichen Bullen am Ende nicht mehr als von acht Schweiß: tüchern die Aechtheit.\*\*) Berdrießlich war's, aber ohne ein Bunder nicht zu machen, daß nicht auch der Daum des Johannes, der im Dom zu Florenz liegt, \*\*\*) nach Swensar zu bringen gewesen, weil er bei dem Aingwechsel auf dem goldenen Teller hatte trefflich reprasentiren konnen; inzwischen kann man, ba nach dem Heiligenleriton der ganze geförfte Johannes eingeäschert worden, schon froh sein, daß der Daumen durch ein besonderes Wunder wenigstens ein mal übrig geblieben. — Zum sogenannten Beichlagen der Dede, wie man ben Bomp : Aftus nennt, wenn der Bevollmächtigte sich als publizistische Fifzion - welche unter

<sup>\*)</sup> Rurnberger Korrespondent, Rr. 320, November 1822. \*\*) Lady Morgan's Reise durch Italien, B. 1. K. 3. \*\*\*) Lady Morgan's Reise durch Italien, B. 2. K. 13.

bem Thronbetthimmel auch später nicht immer am falschen Orte ist — neben die bobe Braut eine Minute lang mit einem Schwerte legt, zwischen sich und ihr, zu diesem Beschlagen war übrigens Alles da, Herodes' Schwert und Johannes' Kopf.

Beto brauchten die boben Personen nichts weiter als eine

britte, die sie einsegnete, den Trauredner.

#### Der Trauredner.

Schon Moser bemerkte in seinem angeführten deutschen Hoserecht, wie an katholischen Höfen die bebe Geistlichkeit immer um die Trauung hober Weltlichkeit sich rift; aber bier bei der Vermählung der zwei höchsten Mächte der Erde hätte ein kloker Hospreiger nicht zugesangt, da sogar ein Erzbischof und Fürstbischof, ja ein Kardinal und päpstlicher Nunzins einer solchen Einsegnung nicht gewachsen waren; — nur ein Papst konnte zu dem Chekonberdat zwischen einem Jodannes und einer Thomasia als den Repräsenkanten, ja Präsenkanten des Tages und der Nacht ein beilfaer Vater sein und apostolisch einsegnen.

Wen hätte man aber wol lieber dazu gewählt als den Papft Silvester den Ersten, welcher bekanntlich den Kaiser Constantin auf dem Krankenbette aus einem Heiden in einen Christen verwandelte und durch ihn zur Erbauung sowol vieler Ehristen als unzähliger Kirchen so viel beitrug. Bekanntlich ist's derselbe Eilvester, der als Heiliger den 31. Dezember sowol von den Katheliten durch Andachten als von den Protestanten durch Silvesterbälle geseiert wird und von den Frauen durch die legitime

Gilvesterherrichaft über ihre Manner.

Wein beide Konfessionen sich nun aus dem Ansange diese Berichtes erinnern, daß mir, um in Stuttgart für das Morgen-blatt mit meinem Manustripte zur rechten Zeit am Silvestertage dazusteben, den ganzen türzesten Tag lang der heilige Silvester im Kopse stedte und herunging, so werden sie schwerlich Wunder und Zeter darüber schreien, daß ich, sobald ich in meinem Schreibund Großvaterstuhle in Schlaf getommen war und ganz Tornes und die hohe Thomasia nehst dem Profuratorsopf zur Trauung vor Augen hatte, ohne Weiteres und ohne Konslave mich selber zum Papst erwählte, und zwar zum nächsten oder Tages-Papst Silvester dem Ersten, welchen ich — wenigstens sur die feiner Trauung — um so leichter darstellen tonnte, da ich so wenig wie er irgend ein Märterthum erlitten. Singegen der Papst Silvester der Zweite — ein Mann mit Einsichten und Verdiensten

zugleich so reichlich ausgestattet — wollte ich aus Bescheibenbeit nicht werden, da ich beffer zu einem beiligen Bater als zu einem Rirchenvater taugte, zumal wegen meiner ichlechten Latinität.

Die Selberpapstwahl übrigens, welche im Angesichte der beiden höchsten Mächte gar nicht auszuschieben war, wird wol vor bem apostelischen Stuble (jumal da ich fein Gegenpapst, fondern nur ein flüchtiger Nebenpapft fein wollte) zu entschuldigen fein, und ich verlange baber von ihm gar nicht, anfange für einen falichen Midorus gehalten und barauf jum achten legitimirt zu werden. Im Konklave kann jeder Kardinal durch Eingebung fich selber die Stimme zu einem Papste geben. Da ich nun in meinem Schlaffenel ber Einzige mit Kardinglingenden mar, fo freirte ich mich jum beiligen Bater Cilvefter, und mein Großvaterstuhl feste fich in den apostolischen Stuhl leicht um.

# Lette Unstalten bes Programms zur Trauung ber beiden boditen Madte ber Erbe.

Die zwei wichtigften Anstalten stehen noch in Tornea, nämlich die hölzerne Kirche, von welcher aus ich topulirte (die Kirchen: fenster waren aufgemacht), und der Thurm, den der Ronig Karl in der Nacht zum Besehen der Conne bestiegen, und in deffen Schallloch der bevollmächtigte Ropf des Bräutigams stand und berausjah. Die allerhöchste vierundzwanzigfüßige Braut konnte natürlich ihrer Söhe wegen nicht in der niedrigen hölzernen Kirche aufrecht steben; sie stellte sich also an den turzen Thurm neben ihren Gemahl und reichte nahe an dessen Ropf. Dieser war so portheilhaft im Schallloch postirt, daß der Bart den ganzen Kirchthurm hinunterfloß und das vierundzwanzigfüßige Maß des Körpers sehr gut zu errathen gab. Da bekanntlich schon im Leben Johannes der Täufer nie fein haar beschnitt, so läßt sich wol die Lange des Barts vorstellen, ber über achtzehn Jahrbun-berte in Ginem fort gewachsen, wie alle haare nach bem Tode thun.\*) Auch an Sprache konnt' es dem Kopfe nicht fehlen — sonft hatte der Profurator einen zweiten Profurator zum Che-Jafagen stellen muffen — und es war ihm das Reden noch leichter als dem Orpheus-Ropfe das Singen, \*\*) da ihm als einer heiligen

\*\*) Er lang im Grebus fo lange, bis die Best die Ginwohner jum Auffuchen und Begraben feiner Ueberrefte genothigt batte. Lucian, De Salt.

<sup>\*)</sup> Schubart in seinen "Ahnungen", B. 2, führt sogar an, daß sie schneller wachsen, daß Paraus einen Kopf auf dem Anatomittische jeden zweiten Tag

Reliquie das Wunderthun ein soldes Spiel war, daß er sich selber im Schallloch zum Leben und zur Sprache brachte, indek man bei hundert ganzen Heiligenleibern sich zu wundern hat, daß sie oft andern Menschen Leben und Zunge wieder schenken und

boch sich selber nie. Darin tachte ber Ropf anders.

Jeho nun wurd' es mir schwer fallen, alle die Bracht bei ber Einjegnung - Die Paraden und Ravalkaben und Equipagen - die Kammerberren und Frauen - die Kammerfouriere - die affistirenden Geistlichkeiten zu beschreiben, ba ich nicht bas Geringste bavon seben konnte in ber vierundzwanzigstundigen Nacht. Mur fest versichern tann ich, daß es an nichts von Alledem gefehlt, mas ich nicht geseben, so wie später nichts von dem, was ich nicht gelesen, 3. B. Die ungabligen überreichten Gedichte, wo die bobe Braut als die Landesjonne gepriesen wurde, sammt ben Bermählungspredigten in den Ländern umber. Noch gewisser tann die Welt sich von dem außerordentlich glänzenden Sofe, der diese Königin der Nacht gleichsam wie ein Sof die Sonne umgab, für versichert balten, und ich wollte, ich hätte ihn unter der Einjegnung seben tonnen; er war ohne Frage brillant. Denn einer Gurftin (zumal einer Thomasia) ist mehr ein großer Hofstaat notbig, einem Gurften (zumal einem Johannes) mehr ein großer Minister. Es ist nämlich, wenn ich hier eine abschweifende Cinichaltung magen barf, in ber Staatsmaschine zwischen Sofleuten und Ministern berfelbe Unterschied wie der in einer Taschenubr zwischen den beiden Ilhrketten; die äußere hangt lang, Did und golden, voll theurer Petichafte, Ropfe, Schluffel und Bieranhängiel binab und ftellt gut ben langen Sofftaat por; bingegen die innere um die Spindel gewundene Rette, die bas Wert treibt, ift ftablern und unscheinbar und mag den Minister bedeuten, den der Fürst aufzieht oder auch zersprengt. Sonach mare Ministerium innere Ubrtette - Sofftaat außere.

Kurz, außerordentlich war die unsichtbare Pracht; nun schließe man daraus auf die sichtbare der Braut, welche am Kirchthurm stand, in einem weißen Silberstoff (der auch am östreichischen Hofe, nach Moser's Hofrecht, die Brauttleidung ist, glänzend wie Schnee, wenn es nicht einer war; wahrlich, der Bart des Proftutators glänzte nicht weißer. — Auf der Brust schen sie ein Medaillon oder eine seine Uhr zu tragen, wenn ich nicht aus meinen fernen Kirchensenstern das ihr nahe Uhrzisserblatt dafür angesehen; auf dem Kopse oder doch über dem Kopse sam mir das schimmernde Diadem wie der Holben vor, wenn's nicht etwa der wirkliche Holbmond selber war, und über dem hoben Baare stand ein unermestlicher, blos mit gedämpsten Sonnen

vollgehangener, schimmernder Triumphbogen; das Paar selber aber stand unter keinem schmaleren Thronhimmel als unter dem, worunter man erst die sämmtlichen himmel aller Fürsten selber stellt.

Ja, die beiden höchsten Mächte der Erde hatten noch eine alte Bracht auf sich und um sich, die in neuern Zeiten gang und gar abgekommen. Sonft nämlich trugen Fürstenbräutigame (gleich ibren Brauten) am Traufeste Kränze als "äußertliche Wahrzeichen ibrer gesührten kuschen Jugend", nach Moser,\*) und noch der Markgraf Christian Ernst von Brandenburg Baireuth erschien mit einem dergleichen von Gold; in neuerer Zeit aber hat man folde Kränze als entbehrliche Bürgertronen und Ginlösscheine nicht mehr aufgesett. Ja, damals traten sogar bei ber Bermählung des eben gedachten Martgrafen der befränzten Prin-zessin vierundzwanzig Baircuther Kammerherrn in den Trausaal nach, welche fammtlich Rranze von weißen Berlen mit Schmelgrosen aufbatten, - was gleichfalls nicht mehr berkömmlich ist, so ergehlich auch eine Kette von vierundzwanzig Kammerberen mit den teuichen Erntefränzen ihrer Tugend als böhern geistigen Tonfuren allen Augen sein murbe. — Aber in Tornea muß so etwas zu sehen geweien sein; benn vierundzwanzig Sternbilder ober weiße Sternenfranze fcbimmerten am Borizonte bin und wieder, welche unstreitig auf den nicht leuchtenden fammerherrlichen Röpfen faßen, die im Dunkeln unsichtbar waren. Der Bräutigam und Täufer Johannes aber trug icon als abgeschlagener Marterertopf feinen Bräutigamstrang von Beiligenschein ober auch von weißem Saar.

- Run möcht' es boch Zeit sein, nach so vielen Eingängen auch ben Eingang bes Trausermons anzufangen und als Silvester ber Erste aufzutreten, um bem wichtigsten Ringwechsel für das

Jahr 1823 feinen Fischerring jum Siegel aufzudrücken.

#### Crordium des Traufermons.

Bir, als heiliger Vater Silvester, heben jeto die Traurede an, wo Mir Cuch, Dir, Unser Sohn, und Dir, Unser Tochter, in deutscher Sprache — da Wir in Unserem lateinischen Kleide weniger in pontificalibus als in einem heiligen Alexis-Kleide gewöhnlich erscheinen — Euere gegenseitigen Pflichten gegen Euch und die Welt vorhalten und befehlen wollen.

<sup>\*)</sup> Deutsches hofrecht, 1. c. S. 565.

Nie war Enere Bermählung wichtiger als für bas 3abr 1823, ba die eine Welthälfte von Jag und Auftlärung regiert fein will und bie andere von rubiger Nacht und Tämmerung. 3hr follt daber vermablt zusammen wirfen, um jo beide Welthälften durch Guere Chebalften zu einem Rugelganzen an einander zu lötben. Daber bedenke, Cobn und Kopf Johannes, daß Du des Weibes Saupt bift und folglich dem Weibe zu geborden und allen gemöbnlichen Chemannern ein Beispiel zu geben haft! Das Bild Deibes Saupt ift icon vom menschlichen Leibe bergenommen, wo der Ropf dem Rumpfe Blut und Nahrung und Leben ver: bankt, letter felber aber burch Die Niervenknoten und bas Rudenmart thut und fühlt, mas er will, und im magnetischen Schlaf durch die Berge oder Magengrube das Gehirn gar absetzen und burch sie vertreten läßt. Darum wird eben an der fikenden Jungfrau Curopa Portugal fammt Spanien als bas Saupt gemalt, weil es wenig an Europa regiert, indest England und Italien bie beiden Arme vorstellen, wovon Wir beiliger Bater ber geistliche sind, der einsegnet, und England der weltliche, welcher handbabt, — an welche sich noch Frankreich als Brust anichlieft mit jeinem ichlagenden Bergen und Deutschland als Bauch, ber fo viel ernährt und gebiert, und Bobmen ale Habel ohne Ednur.

Aber bier, Unfer Sobn, bast Du vollends mit Unserer Tochter Thomasia zu thun, welche ibrem unsehlbaren Bater in der unsehlbaren Kirche leichter solgt, seitdem sie ihren unglaubigen Zweisler Ihomas begraden, der ihr täglich acht Sternenstunden mit seiner Blendlaterne genommen. Schon als Frau ninnmt sie, gleich Unserer heiligkeit, teine Gründe an — denn sonst wäre feine Unsehlbarkeit gedenklich —, und Du bast also ihrem Glauben und Wollen, da beide gegen Deine blosen Gründe sitch und schußsest sind, Dich zu ergeben. Sogar die Rezer raumen an Unserem Namens und Heiler gesterung eilwester ihren Kesperinnen die Regierung ein — obgleich dieser Eilvester Tag nicht der Schalttag, sondern nur der Finalkriller oder die Finalkalenz der Gereichast ist — um so mehr sollen Männer, die Unsern Bantossel füßen.

unter bem weiblichen steben.

Bir wollen Dir nun, sieber Sohn und Kopf, die besondern Pflickten, die Du im Jahr 1823 gegen Deine Ihomasia als die Stellvertreterin des Stellvertreters Petri auszuüben haft, in drei Theilen — nach dem Lehre und Wehre und Nährstande — und war in bloken Subsudionen, weil Wir der Kälte wegen die Divisionen und Subdivisionen weglassen müssen — vorhalten und

verordnen.

#### Subiubdivifion: Bunderthun.

Da Du das Saupt der Johanniterritter bist, welche zugleich für Kranke und gegen Unglaubige zu arbeiten die Ordenspflicht batten, so kannst Du durch ein Wunder Beides auf einmal an einer Person abthun lassen, wenn Du Deiner Ihomasia in der Bermehrung ihrer Ihomas-Christen\*) beistehst, als der besten Gegenpole und Opponenten wider die Feinde und Teufelsadvoskaten der wenigen Wunderthäter, die noch in der Kirche auszuschlassen. treiben find. Unftatt ju Wundern auf dem festen Lande, mo man taum Meerwunder mehr fieht, aufzumuntern durch Breisertheilung, wie doch bei gemeinen Manufafturen geschieht, wurde den bobern Manufatturiften fogar der Bertrieb verboten. Bir verordnen aber hiemit und maden Dich dafür verbindlich, daß im fünstigen Jahre jedem Manne, sei er noch so niedrig und verrathe er auch nur etwas von einiger Warme ober gar beben Lohe für Uniere Rirche, jede Polizei erlauben joll, wenigstens an fich felber feine Gebet: und Munderfraft jur Brobe auszuüben und überall im eigenen Ropfe jede Labmung, Steifbeit, Berdrebung und Krüppelhaftigfeit sowie Cebichwäche und Sarthörigfeit blos durch sein Wollen zum Staunen aller Unglaubigen zu beben, welche Bunderthaten an eigener Person so wenig als polizeiwidrig ver-boten werden können wie das Schneidern und Schustern oder das Reseptiren für eignes Saus.

## Subsubdivision: Bresbyterien.

Mit der Einführung protestantischer Presbyterien mußt Du im fünstigen Jahre durchaus zu Stande kommen, und Meine Tochter soll Dich treiben. Denn Bir sehen sie sogar bei Kegern gern; sie sind am geistlichen Urme freilich keine Ringsinger mit Unierm Fischerringe, aber doch Ohrkinger, mit welchen sowol barthörige Obren zu reinigen, als wundbörige zu verstopfen sind. Als Seelensistal führt der Presbyter statt Unseres Bannstrahlensbeswiss wenigstens ein elektrisches Zaschengewitter dei sich und kann mit den Funken nach Nothdurft erschüttern und schlagen zur heilung. Wie ein Vischof seinen Bischofstab, so trägt auch ein Pfarrherr seinen hirtenstab nicht umsonst, sondern er lade einige

<sup>\*)</sup> Die Thomas-Christen auf der Küste Malabar find — obwol von Thomas bekehrt — mehr durch Glauben als Unterjuchen bekannt; da sie aber wenig wissen, haben sie auch voenig zu glauben.

Erbschollen in die Schaufel seines Stads ein und schleubere sie tüchtig auf eines oder das andere Schaf, das seitwärts grast! It es auch kein beiliger Stubl, worauf er sitzt und blitzt, so ist ist doch ein Stublbein, womit er trommelt und einschlägt und Paaren treibt. Es wird doch ein katholischer Schritt mit protestantischen Beinen gethan zu Uns, die Wir, da alle Freiheiten, von denen der gallikanischen Kirche an, blos die Unstrige mehr einschränken, mit so vielem Jug überall gern das Fest von Petri kettenseiere begeben, nämlich der Ketten, die Wir zum Andenken vom Träger Petrus Andern zu tragen anlegen. Wenn die Aerzte Wahnstnige blos in Zwangswesten, so müssen Wen die lich immer irrenden Schafe vom Kops bis auf den Juß in eine Zwangsgarderobe steden und ihnen Zwangs-Wodesten zuschneiden Zwangs-Schlasmüßen, Zwangs-Schlasmüßen, Zwangs-Schlasmüßen und Zwangs-Flügelkleider.

Die besten Schneidermeister ber letten find aber die Jesuiten.

#### Subsubdivision: Jesuiten.

Und daher ist es ein mahres Glud für die Jugend, daß sich Diese Meifter mit ihren Wertstätten und Bügeleisen und Scheren und Bapiermaßen in mebrern Landern wieder gefett haben. Wenn ihr Orden fich ausschließend als Gesellschaft nach dem größten Wesen der Erde nennt — da doch alle übrigen Monche= orden ja auch fein anderes meinen und predigen können -, fo erinnert er vielleicht blos an die Fledermaus, welche die Türken gang zulett, und zwar (gegen ihren sonstigen Glauben) von Bejus\*) geschaffen glauben, und die allerdings als Luftamphibium und Dammerungsjäger und besonders darin mit jenem Orden Alehnlichteit behaupten mag, daß sie auf Glänzendes und auf Specifeiten und auf Lichter aus Abscheu vor ihrer Selle und hunger nach ihrem Talg und mit ausgestochnen Augen ohne Unftof fliegt und endlich von Minerva's Bogel, der Eule, gehaft und gefressen wird. — Du aber, Johannes, als das haupt ber Johanniterritter und der Gechter gegen die Unglaubigen, sollst im fünstigen Jahre ernsthaft bedenten, daß man jene Gledermäuse nicht erft feit beute und gestern die Janitscharen bes beiligen Stuhls nennte, und daß fie auf Dich, ba fie die Conne au ihrem Wappen haben, und auf Deine Thomasia, da himmel-blau ihre Ordenssarbe ist, zugleich warten. Denn himmelblau

<sup>\*)</sup> Unterhaltungen aus der Naturgeschichte, B. 2 Caugthiere, G. 49.

wird auf der rechten Höhe himmesdunkel und schwarz, und die Sonne wird von ihnen so repräsentirt wie in Neghpten von dem Roftäser,\*) welcher dort als Sonnenspmbol darum verehrt wurde, weil er kein Weidhen habe und ein haldes Jahr unter der Erde und ein haldes über ihr lebe. Sie, diese surinamischen Laterneuträger, wußten allen Missionsländern (aber jedes Land ist für sie eines) stets das rechte Licht zu geben, nämlich das halbe, indem sie das andere oder das linke nahmen: sie machten — um bildlich zu sprechen — bald der Size wegen vor die Fenster Borhänge und Jalousiengitter und Laden, bald der Kälte wegen wieder Laden und Doppelsenster, und so blieb stets für Dunkel in jeder Temperatur gesorat.

Jepo giebt es vollends in allen Ländern und höhern Ständen jo viele aufgewachte und aufgeweckte Gewiffen, und Jeder will seines — da ein schlafendes nie so unangenehm träumt als ein aufwachendes - nach Bermögen einschläfern, vermag es aber schwer. hier aber kann der Orden Bunder thun mit seinen moralischen Apotheten voll Martgrafenpulver und vermag wirt: lich für das Gemissen das zu sein, was in Frankreich die Endor= meurs für den Körper waren, den fie durch eine kleine Prise Bulver für die Nase auf der Stelle in Schlaf brachten, obwol jum Berauben. Es scheint aber, als ob man in neuern Zeiten aus Undantbarteit fast vergeffen wollte, mas diese Gesellschaft früher an spanischen und frangosischen Großen und Königen gethan, für beren Gemiffen fie die mabren Rron-Leuchter maren, das fogleich erwachte, wenn lette verloschen, wie Gewohnte an ein Nachtlicht aus dem Schlafe tommen, wenn es nicht mehr brennt. Stellte nicht ein guter jesuitischer Beichtvater burch achte Rasuistik einen Potentaten ordentlich auf den Ropf und handhabte schonend so lange seine Begierben, bis er ihn wirklich so eingeschläsert, daß er — das Bild ift mehr unedel als unpassend — einem Krebse glich, den man mit seinen großen Scheren auf ben Ropf hinstellt und festhält und oben am Schwanz voll Schwanzfüßchen so lange tigelt, bis das Thier zulegt auf seinem Ropf aufrecht einschläft und umgekehrt da steht. Dieses aber, Sohn Johannes, erwäge!

# Subsubdivision: Rontordienformel.

Bu kalte Luft weht in jedem Fall um Tornea (ver zugefrorne Fluß um Swenjar macht es), und sie stört fehr im Jeuer bes

<sup>\*)</sup> Windelmann, Ueber die Nachahmung der griechischen Werte.

Trauredners. - Sonft für den übrigen Lehrstand beforge, geliebtester Cobn, durch Unsere Thomasia, mas Unser murdig ist! Dein Chekonfordat mit ihr sei Dir die Konfordienformel zum Abschließen richtiger Disfordaten mit Unsern Geinden und Freunden! Nur laffe Dich nicht durch den Schein der Wichtigkeit verblenden, ihm das Unwichtige und Zeitliche aufzuopfern, sondern bedenke, dem Römischen Stuble babe sogar das Römische Rirchenichiff nachzustehen und ben Papstmonaten bas gange Rirchenjahr. Als der Raifer Honorius im Ausland die Nachricht erhielt,\*) daß die einfallenden Gothen seine theure Roma genommen, so war er so lange darüber nicht zu tröften, bis er ersubr, daß glud: licherweise blos die Stadt Rom in ihre Sande gefallen, nicht aber seine Leibbenne Roma, die er in der Bestürzung mit der Stadt gleiches Ramens verwechselt batte. - Und fo, Unser Sohn und Unfere Tochter, könnt 3hr bei allen Konfordaten nicht genug die bloße Römische Rirche und Religion unterscheiden von Unserer Rurie oder Unferem Betrus Sofbabn, welcher als Rirchenhabn fraht, wenn der Rachfolger Betri verleugnet wird, und den Bir - entschuldigt anders die Ralte die niedrigen Bilder - bald als Bapj:, bald als Flintenhabn anseten.

Bergiß nie, Johannes, daß Unfere Milde nicht in Feindschaft mit Unjerer Strenge fteht! Denn Wir tonnen ben Megnptern gleichen, welche das Rrotodil und dessen Todfeindin, die Pharaons: Rake, sugleich vergötterten, und thaten Wir, geliebtefter Cobn. einen Navoleon in den Kirchenbaun, nannten ihn aber doch noch fort den geliebteiten Cobn. Wir Gilvester der Grite find in gewiffen Zeitumständen, wie furg por ichlechtem Wetter Mettwürfte (ein äußerst gemeines Bild!), weich anzufühlen, und so wie die Thomas-Christen Deiner Thomasia Del sogar zum Abendmahl und zur Taufe gebrauchen, so ölen Wir als Menschenfischer die wogende Wafferfläche ein, theils um sie zu glätten und zu stillen, theils um ihr bis auf den Boden zu feben. Denn anzugunden ist nachher das Cel leicht mit einem einzigen Bannstrahl. Durch Unsere Tochter Thomasia kannst Du Unserem Stuhle mehre Mystifer nähern, welche als redliche Protestanten endlich einsehen, daß Kirchenlichter Dochte von Usbest haben. die man baher nicht zu pugen braucht. Der Glaube verträgt

feine Lichtschere.

<sup>\*)</sup> Procop. de bell. Vand, in Gibbon etc. Vol. 5.

#### Subsubbivision: Türken.

Bir können sogleich zum Wehrstand überschreiten, ohne uns schon jeso bei den Schristitellern aufzuhalten, welche irrig genug noch von Einigen dem Lehrstande eingeschaltet werden, da sie offendar in den Nährstand zu werfen sind, insofern sie für die Ernährung sowol ihrer selber als ihrer Berleger und Drucker und Buchbinder und ihrer ersten Leser, nämlich des Seigers und Korrettors, ihre allerschönsten Kräfte des Geistes und Horzens auf bieten. Zedoch der Worte in Betress des Webrstandes können nur wenige sein, da der Kordwind wie gewöhnlich dem heiligen

Stuble Althem und Breven abbrevirt und verfürzt.

Du erinnerst Dich, geliebtester Sohn, gewiß noch gut als ber wahre erste Großmeister aller gegen die Unglaubigen ziehenden Johanniterritter, wie oft und bei welchem fleinsten Vorwand Unsere Heiligkeit, oft blos um aus dem beiligen Grabe als einer Silbergrube einige Groschen Turfenfteuer zu gewinnen, zu einem Kreuszuge gegen die Unglaubigen gepredigt hat. Dies hat sich aber in diesem Jahre umgekehrt. Diese sogenannten Unglaubigen sind schon an sich zehnmal glaubiger als jeder Chrift, wenn man berechnet, was sie Widersinniges von ihrem Muhammed und ihrem Gultan zu glauben haben und vermögen, und fie bewachen das heilige Grab ja schon seit Jahrhunderten so treu, als war' es das ihres Bropheten, und weit besser als sonst die Christen. Ein solches Bolt, deffen Müller-Haller'sche Regierungsform mancher Fürst wol leichter beneiden als erreichen fann, verdient in seiner an sich ohnebin wenig Ruhm bringenden Gegenwehr gegen bloke, nicht legitime Unterthanen den ernstlichern Beistand driftlich handelnder Wenn ein ultramonarchischer Louis XIV. sogar den Hollandern und Engländern oder ein Louis XVI. den Nord: ameritanern beiftand, als alle diefe fogar auf republikanische Freiheit hinarbeiteten, so hat wol ein Gultan noch mehr Unsprüche auf europäische Unterstützung, der blos eine garantirie ultramonarchische Freiheit retten und behaupten will gegen ein Insel-Gesindel, das längst durch die Jahrhunderte reif fein follte zum Gehorchen.

Beilst denn Deutschland, ja Europa, nicht das Recht der alten Türkensteuer mehr, die es jeto ebenso gut als sonst (sogar mit einer Nachsteuer) erheben kann, um sie als Subsidiengelder den ohnehin so geldarmen Türken zu bewilligen oder mit der Steuer für sie einige Schiffe auszurüften und zu bemannen?
Indes unter allen Staaten hat blos England seiner würdiger gehandelt und den alten Ruhm, womit es bisher sein Irland

und sein Ostindien regierte, auch bei dem besessen eignen und bei dem fremden Griechenland nicht vermindert. Sogar der Sternenhimmel selber gab im vorigen Jahr einer friegerischen Macht einen glücklichen Wint, indem an ihm gerade im Oktober eine Sternbededung des Hauptplaneten Mars durch den so kleinen Mond vorsiel.

# Subsubdivision: Stehenbes Beer.

Als Auviter bei Altmene eine Nacht von vierundzwanzia Stunden erschuf, gleichsam eine beidnische Thomasia, fo murde ein Herfules daraus. Und mas fann unsere vierundzwanzigfüßige Thomasia im fünftigen Sahre für einen beffern Bertules liefern als eine Berftarfung bes ftebenden Beers? Diese ift manchem Staat ebenfo gut nach innen nothig als nach außen, ja fogar durch die neue Landwehr, ärztlich zu reden, angezeigt. Die ausgesprochnen Ranonen der Rirche und die gegossinen des Staats mussen sich gegenseitig antiphoniren. Wie das gemeine Pistolenfeuerzeug bem Cinzelnen, fo giebt bas Ranonenfeuerzeug Bolfern Licht, und zwar geistiges. Der Kriegsstab, also General: und Regimentsftabe, Ober: und Unterftabe bis zu Korporal: und Lad: ftoden berab, diefe find eben die Blumenstäbe, Weinpfable, Sopfenstangen, welche das Bolt stängeln, und woran biefes angebunden, luftig emporfteigt und oben seine Früchte trägt. - Nur bleibe bier und überall und bei allen Berfaffungsurkunden die beilige Freiheit der Unterthanen unversehrt, welche stets sich so frei als Gijche in einem Fischkaften mit Löchern bewegen, ber im freien Strome frei fließt und bangt an feinen Retten.

#### Subsubdivision: Deutsche Gelehrte.

Stärker und strenger aber könnte der Norden mit seiner Luft uns den Beweis nicht zuwehen und führen, welchen längst der Handbrunger Dr. Unzer in seiner Wochenschrift: Der Arzt, aufgestellt, daß der Frost gleich dem Weine wirke, den Kopf ergreise und anfülle und mit Blut überlade die zum Umsinken. Unserer Heiligkeit wird saft wie trunken zu Muthe und strenger Zusammendang Uns sauer. So wollen Wir denn lieber in Sprüngen und Sprücken und durch einander reden; aber Ihr, Unsere Kinder, habt doppelt Zeit genug an Tag und an Nacht, um Alles logisch zu reihen und praktisch zu wenden.

— Wir springen jest ohne Weiteres vorwärts auf die Philofophen und solglich auf den Lehrstand zuruck; denn weder zum

leiblichen Nährstand sind sie zu rechnen noch zum geistigen. Sin paar Bände Philosophie sind ein Wenig Brod und Fische, welche die Menge so sättigen, daß nachber noch mehre Körbe Makulatur gesammelt werden können. Auch Nährstand für den Geist ist Philosophie weniger als Wehrstand für ihn. Aber desto wichtiger ist sie, insosern sie statt der Sachen oder Anschauungen ihre Papiergelder oder abgezogenen Worte setzt und so den gewaltigsten Tauschandel der Gedanken spielend ohne die Realitäten betreibt. Du, Sohn Johannes, hast den Jordan, auß dem In taustest und Namen gabli; Deine Johannissünger heißen noch hemerodaptisten oder die Täglichtäuser — da bist Du ja mit Deinem Wässern und Tausen der rechte Schußheilige für die Philosophen, damit sie Namen oder Worte sinden und so nicht durch das Sein und Bositive selber im Erklären desselben gehindert werden. Sin Sosten ist die Unter ist eine unschäßbare Stein-Draperie einer Untike, zu welcher in Kom ein Restaurator Ueberslusses halber die Figur nachsertigt.\*)

Großmeister, Dein Orden hatte acht Zungen, worunter die deutsche die größte war; fünstig sei der wahre Deutsche und Hochemeister in anderem Sinne. Die Deutschen müssen acht Aungen im geistigen Sinne als acht Redetheile haben, da ihnen Reden, d. B. in Frankfurt, am Besten zuschlägt und schmedt. Sie sind alle geborne Philologen im weiteren Sinne und zugleich so tressliche im engern, daß die Sprachgelehrten, welche blos vom Mart der Ulten zu zehren deschuldigt werden, durch ihr eignes Schreiben und Sprechen zeigen, wie sie in der That vom Anochenmehl derselben leben, wenn nicht gar von ihrem Wurmmehl. Dasur und bei solchen langen Sprechgaben entbehrt der Deutsche leichter als ein anderes Bolf Thätigfeit und Handeln, sowie nur ein Stummer alle die starken Bewegungen der Gesichtsmuskeln und der Hände und des ganzen Leibes nötzig hat, an deren Stelle der Redende, gleichsam spielend, bloß seine Worte setz. Der Franzose, der Brite verwandelt seine chemischen, politischen, mathematischen Büchelchen und Werke mit jortgesetzer Anstrengung in Ihaten Büchelchen und Werke mit jortgesetzer Anstrengung in Ihaten und Werke. Aber der Deutsche hilft sich wunderbar leicht; er, welcher wie die bewegliche Bindsschebe bei jeder äußeren un-

<sup>\*)</sup> Unter die originellten Ausnahmen gehört Herbart in Königsberg, ein steder, auf; um und einblickender, mathematisch und philologisch gewappneter Perlentaucher und Goldbergkeiger mit seinem philosophischen Musikertilt. Besonders die Kinchologie — welche zu Fichte's Zeiten und spater als unwissenschaftlich verachtet wurde, als ob nicht alle außern Erscheinungen und nur vermittels unsternnern etwos angingen und darkellten. — hat an Herbart in Kücksch auf das Entsteben, Wachsen, Verdichten und Versinken der Vorstellungen einen seltenen Landmeiser und Aphssokiaten ihres Gebietes gesunden. Die Nachwelt wird sein erobertes Reich anbauen.

sansten Berührung steif wird ober dabei wie der Maikäser start von seinem Laube auf das Gras fällt, weiß dagegen lang und lange, viel und oft alle die Journale, Iveen-Magazine, Betracktungen über auskändische Thaten, alle die Ermunterungen zu Thaten zu schreiben, und er steht dabei nicht vom Sessel auf, sondern zieht blos seinen Redesaden länger und länger, der als Reichs und Geschäfts und Gesandtenstill dem Honig ähnlich sein muß, dessen Güte man eben nach der Länge der Jaden ausmißt, in die er sich auszieht.

#### Subsubdivision: Dichter.

— Unsere Heiligkeit wird durch den Frost immer schläftiger und will fast schon im Traume reden; denn nur aus diesem wird's erklärlich, das Wir Uns jego so lebhast in Unsere früheren Jahre, wo Wir noch nicht als Papst den Zunamen Silvester angenommen, sondern noch Schriftsteller waren, auf einmal zurückbegeben und mit Liebe an die deutsche Schönwissenschaftslehre denken. Daber, Tochter Ihomasia, lasse Dir, die Du in Deiner Mutterloge mit mehr Recht als die Freimäurer immer sagen darfst: "Es ist spät um Mitternacht", die Ulmanach: und Wochenschriftslichter empsohlen sein und sitze sie vorn und binten mit Deinem Borz und Nachzenittag wie Firsonnen, die den Tag nicht vertragen! Sie brauchen derzseichen; da wo man nicht viese Kenntnisse auszuweisen hat, will die dürstige Landichast mit Dunkel bedeckt sein, unter welchem

sie bei einigen Sternen so aut glänzt als eine reiche.

Ulmanade tonen nur Liebe, wie die Trommel nur einen Jon; aber eben in der Nacht gilt und gellt die Nachtigall ber Liebe. Doch thut man gern noch etwas Christenthum bazu. Juden laffen fich lieber zum gebnten als zum ersten Male taufen für Geld; noch öfter taufen die neuern Boeten sich selber zu Christen wieder; die Almanachkapsel ist ihr Baptisterium und der Chrenfold ihr Pathenpfennig; denn ihr gesundes Berg ift weniger mit dem Berzbeutel verwachsen als mit dem Geldbeutel überhaupt. Sier, Thomasia, bist Du mit Deiner Racht am rechten Orte, und Die Bilder find die bemalten Kirchenfenster der Andacht. Um fo mehr, Cohn Johannes, haft Du, Weibeshaupt, Deiner Thomasia als der zehnten Mufe des jegigen Schon-Deutschlands zu gehorchen. damit Du durch Deinen Doppeltag als Musenvater daffelbe nicht in feinem ichonften Aufbluben ftorft wie ein Wetterleuchten einen blübenden Garten. Das Echon-Deutschland hat jest endlich, wenn auch spät, jene Blüthenepoche erreicht, wo man Alles mit größter Leichtigfeit binichreibt, seinen Roman und seinen Bers, obne

eigentliche Gelehrsamkeit und Runft: und Bergkenntniß, ausgenommen die nöthige Reimfunde. Es ist für diese Leichtigkeit des Schreibens, ohne welche Manche gar nicht leben und die Messe beziehen könnten, ein jeltenes Glud, daß feine icharfe fritische Unitalt enticheidet, sondern nur die Lejeanstalten, welche sammt= lich begunftigen. Sat man einmal feine Theemaschine von Schreib: geng voll und beiß gemacht, jo tann man der Welt, die umber= fist, ewig einschenken, ohne daß der Schriftsteller ober gar die Schriftstellerin ein größeres Rochfeuer unter der Maschine gu unterhalten braucht als das dunne Metherflammchen von Liebe und etwas Ueberdriftenthum, und jo tann besonders eine Schrift: stellerin sich zu einer Judin im Baradiese erheben, welche darin jeden Tag ein Kind gebiert.\*) Schon burch bloke Unbefanntichaft mit allen dramatischen Regeln kann ein junger Boet die fühnsten Szenen erichaffen, fowie ber große Pring Cugen zuerst feine tedften Schlachten lieferte, bevor er ipater nach ihnen die Ordres aus Wien aufbrach, die ihm die Recheit untersagten.

Früher und noch zu Lessüng's, ja zu Herder's Zeiten erschwerte das, was man Geschmack nennt, wahrhaft das Erzeugen, besons der Gedickte, und Zeder strick da aus, wo er stehen lassen und sortsabren sollte. — Aber diese ägyptische Dienitzeit ist nun so glüdlich vorüber, und zwar so gänzlich, daß die jungen Schreiber, wenn sie auch anjangs in ihren ersten Werken aus Angst vor der ihnen ungewohnten Leiewelt mit einigen surchtjamen Bücklingen vor dem Geschwack hervortreten, dennoch, jobald sie sortschweiben und sortschreiten, immer keder und geschmackseiten vorgeschmackseit werden: ordentlich so, daß, wenn sonst die Autoren sich immer mehr in den Geschwack sineinschreben, gerade umgekehrt ein deutscher zeiger Schriftsteller, wie ein Bolk, mit seinem goldnen Beitalter des Geschwacks anjängt und dann sich ins silberne und exzene hineinsbildet, dis er mit dem eisernen aushören kann. \*\*\*)

und Alles abgewinnt und bann eine neue Rechnung des paterlichen Rubms

\*) Flugge's "Geschichte bes Glaubens an Die Unfterblichkeit", B. 1.

<sup>\*\*)</sup> So weiß der geniale Rickert die Linkerhandeben zwischen reicher Yossen und Armen-Ungeschmack immer euger zu knüpfen; und in seinem neuesten Gedicht, Die Perle und der Gedichten Auf goldene Zeitalter den Indalt zu einer eizennen Fassung geliefert. — Ein neuester Dichter, Marl Große, hat lieber sogleich auf veise Art angesangen und in seinem Trauersviel Graf Gordo, wie eine Magdalene, viele Ge- und Verlore des Gesekse übertreten; aber er dat das Goangelium für sich, daß er nicht alter als zwanzig Jahre ist, und doch schon eine bertliche Frühr und Erchgeburt geliefert, nämlich einen Signa von soch den Errach- und Frigeburt geliefert, nämlich einen Signa von soglessen das waren der Linussiase) auf das Erschennen eines Zwissingsbruders Zabo zu warten beraucht, der als fjöhnmerer Patriarch schon nieden Jahre mitben Jäger Erstgeburt

Kurz, beutsches Dichten ist jeso kinderleicht. Zwar wird eine Art Dichtung durch das unaushörliche Reimen schwer, nämlich die der Sonetken; aber der Poet erkennt auch an, daß die Zeit und Mühe, die er auf Füße und Reim-Enden zu wenden hat, ihm reichlich wieder durch das vergütet wird, was er dabei an Berstand und Stoff erspart, wovon bei diesen Klang-Paragraphen so unglaublich wenig anzugeben ist, daß er, wenn das Ende gut ist, nämlich die Enden und die vier letzten Dinge, Alles gut ist, da Sonetke den Buschhottentstinnen gleichen, welche, nach den Reisebeschreibern, die Natur zur Schadloshaltung für die zaundurzten Leider mit den setzesten angebornen Culs de Paris außersteuert.

- Aber wenn Wir fo fort predigen und traurednern, so wird nichts apostolisch eingesegnet, und je länger die Traurede dauert, besto fürzer währt ber Chestand, weil er später anfängt. Ihr feib nun zum letten Male einander so nahe gewesen par procuration ober per procuram, weil nach dem Ringwechsel der Revierwechsel angeht und die Trauung die Scheidung ift; - benn Ihr, Kinder, wechielt halbjährlich Gure Residenzen, und nach einem halben Jahre wohnst Du, Unsere Tochter, an der südlichen Bolarzone, wo Dein Johannes jego ift, und er bagegen residirt bier in Tornea, eine Entfernung, wie fie für die beiden hochsten Dlächte der Erde anständigerweise nicht geringer sein darf. In den frühesten Beiten mochten wol oft Chegatten, sogar nicht ohne Rang, eine Ritterstube und ein Nitterbette theilen, aber später begaben fie fich, je höher der Stand, der Schidlichfeit gemäß, besto mehr aus einander, anfangs in verschiedene Sausflügel, verichiedene Stodwerte — bann in verschiedene Saufer — bann Stabte — und Lander. Denn es ift mit Gatten wie mit Tonen; ein Baar dicht neben einander zugleich angeschlagen, z. B. a und b, mißklingen, hingegen dasselbe a zweimal gestrichen im Kontrabaß brummend, und dasselbe b dreimal gestrichen oben in der höchsten Ottave singend, stimmen sehr erträglich zu einander .....

— Aber Uns ist jeko, als ob eiwas klänge und krachte. It's brechendes Swensar Sis oder die Feuersalve zur Vermählung? — So gebt denn einander die rechte Hand! — Wo bat denn der Kopf die seine? — Wo aber sind die goldenen Ninge dazu? — Und wo vorher der goldene Teller zu ihrem Hinzreichen? — Jeko leuchtet's — ist es Nordschein oder allgemeine Illuminazion? — Jeko tanzt es drüben — ist es Irrwisch oder ein hoher Faceltanz? — Himmel! Wohin sind plöglich die hohe Braut und Bräutigam gekommen, da nichts von ihren am Thurme mehr zu sehen ist als etwas lichtroth Wolkiges, als wären

die Köpfe wie Nacht und Tag zu einer Aurora in einander ge-flossen? — Und wo sind gar Uniere Heiligkeit? — Aber wo ist denn meine heiligteit, fragt' ich auf einmal, kam jedoch nicht ganz aus dem Traume — wie man denn auf dem heiligen Stuhle nichts zuruchnimmt, nicht einmal ben Traum —, sondern wurde felber mein Gegenpapst; allein wie anders wurde mir plöglich die Welt! - Der Traum und die Rirche und der See versanken unter mir, und ich sant ihnen nach, und überall neben und unten ftäubte die Erbe aus einander. Endlich blieb ich am leeren Orte ihres Mittelpunktes hangen. Die ganze Kugel mit ihren Gebirgen und Waldern und Meeren und Bergwerken war verflogen; allein der ausgeleerte Luft: und Wolfenhimmel, worin sie von ihm um: ichloffen gehangen, umgab mich mit feinen ausgestrechten Wolfen: gebirgen, unter welchen die verflognen Länder gelegen, - und ich fab überall um mich, unter mir nichts als die ungeheure Dunftfugel, die nur zuweilen von ihren landerbreiten Deffnungen gegen die gestirnte Simmelstugel bin durchbrochen mar. Gine Geisterband hatte mein Auge überirdisch gemaffnet und gewandt für Gerne und Nähe, für unten und oben, und ihm erichien Alles.

Welch ein erschütternder Umblid in den beiden ungeheuern jufammenichließenden Wolken : und himmelsgewolben ohne einen Erdboden! - Die Wolfenzüge jagten in länderlangen Strömen binauf und hinunter, und dicke Nebelseen ruhten über den vorigen Meeren fest. Dort glühten Abendröthen, dort brannten Morgen= röthen in unermeflichen Bogen und wallenden Burpurgebirgen, und lange Nachte breiteten fich als Leichentücher unter mir aus; dazwischen blig.en weiße Milchstraßen von Dunst unter ihrer Mittagejonne. - Ein Nordschein loderte als Winterhölle bes Pols, und über den Buften Ufrita's ftand ber himmel weit offen mit bligenden Sternen. - In ber Wolfen-Rotunda bingen überall Regenbogen, aber als ganze farbige Juwelenringe. — Zwischen ihnen zogen tropische Gewitter als wandelnde Leuchtthurme. — Ortane, ju finftern Gefpenftern aufgerichtet, führten Die langen Gewitterwolfen als schwarze Charons-Rahne des Lebens sich nach, und die Massersäulen der Aequator=Winter standen als ein Riefen= beer fest und bewegten sich nicht unter bem Niederfluthen. -Langgestrecte Rauchwolfen bingen als Sarge eingeascherter Stabte neben Mitternachtröthen aufgebender Bulfane, und vor drei Pforten der Dunfttugel standen drüben im himmlischen Aether drei Kometen mit gezogenen Flammenschwertern unter den friedlichen Sternen.

Da wurde wie von Geisterhand mein Auge gegen eine helle Lude meiner leeren Woltengruft gerichtet, und in ihr hing mit halbem Angesichte mild hereinblidend ber alte befreundete Mond und Gespiele der Erde; mir ging weich das Serz auf und die ganze irdische Vergangenheit. — Aber da brach gewaltig die Sonne selber durch den Wolkensarg und warf ihn aus einander, und himmel und Erde skanden wieder lebendig vor mir . . . . .

Mun erwachte ich aus meinem Traume; unfere Wintersonne

mar aufgegangen, und die längste Nacht mar vorüber.

Aber in mir sprach es: Und ebenso wird die Menschheit von den Wolfenbeeren der Meinungen eingefaßt und eingesargt; aber binter den Dünsten und Nichtigkeiten des Augenblicks steht die Ewigkeit des himmels mit ihrer Geistersonne, und diese durchebricht bald bier bald dort die Zeit.



# XXXIV.

# Ausschweife für künftige Fortsehungen von vier Werken. 1)

Vorerinnerungen für die Morgenblattlefer.

Die nachfolgenden kleinen Auffage wurden im vorigen Frühling für ein neues Taschenbuch gemacht, bas zu meiner Freude gar nicht zu Stande fam. Ich wollte, ich hatte eine ahnliche Freude an mehr als einem für 1824 fortgesetten erlebt, ba man mehr als einem, ja mehr als fünfen bas feidne Uchjelband, womit sie aus ber Rapsel in die Gesellschaft gezogen werden, beffer abschnitte oder fie damit umgewandt ins Futteral-Gefängniß einstedte. Aber die Taschenbüchlein sind, wenn dide Ottavbande für Philosophie oder für deutsche Eprache ausathmen, gar nicht umzubringen, so wenig als die Bucherlaus, die fich in den Blat: tern unter dem Breffen und Echlagen des Buchbinders unverfehrt erhalt. Dabei hat jeder Almanach noch vollends das Boje an fich, daß er rezensirt wird in einer oder der anderen Zeitung. die aftronomischen Ephemeriden der Literatur häufig über feste, wahrhaft himmlische Körper tein Wort der Beobachtung und Berechnung vorbringen, find sie über die Nebensonnen und Sonnen= hofe des Phobus desto vollständiger und geben genaue Berichte von gerader Aufsteigung, von Berfinfterung, Uzimuth und Meridian und förperlichem Inhalt bald verschwundener Nebensonnen, und die Leser der Großquartblätter werden im Ramen der Leser der bloßen Duodezblätter gequalt und belehrt. - Bier folgt endlich der Beitrag für das nicht herausgekommene Taschenbuch.

<sup>1)</sup> Morgenblatt 1823, Nr. 304, 307, 309, 310, 313; 1824, Nr. 1. - A. b. S.

# Borerinnerung.

(Mus einem Briefe an den Grn. Berausgeber bes Tafdenbuchs.)

— Ich sollt' es freilich lieber nie thun und keinem von allen Taschenbüchern in der Welt — diesen Taschenbüchen der Zeit und meiner freieren Werke — etwas versprechen; denn das versprechene Etwas könnte sogar von einer äftbetischen Plaudertasche viel anders und besser, besonders in längeren Erzählungen und Gedichten geliesert werden, als ich es vermag; denn ich kann und will wol mein Wort, aber nichts Längeres geben, und würd' ich bierüber von Ihnen oder der Leiewelt so gerichtlich versolgt, wie man eine himmlische Sängerin polizeisich wie eine Nachtigall einspertt, wenn sie nicht sugen, oder einen unerfestichen Schauspieler ohne Touble, wenn er nicht darstellen will. —

Man muß aber nur bedenten, was ich noch anzufangen babe, und zweitens, was noch fortzusegen - in der That zusammen gerade acht Sachen, vier neue, vier alte. - Unter ben vier neuen fteht querit das Buch über die Uniterblichkeit der Seele, worin das frübere Rampanerthal fich noch aufwärts fortführen foll zu neuen Bergfetten ber llebersicht und Aussicht, an welchen Jahre, Bucher und Echmerzen bober gebaut baben. - Zweitens muß doch jo seitig als möglich ein Werkchen wider das lleberdriftenthum ber jekigen Martinisten und Super-Supernaturalisten und für das Urdriftentbum eines Berder, Jacobi u. f. w. fertig zu fcreiben von Taidenbüchern verstattet sein. - Bas foll man aber vollends fagen, ich frage Gie, wenn man brittens ichon feinen eignen Lebenslauf unter der Feder hat für die Welt, der fich ohnehin immer langer ausspinnt, je langer man feine Beschreibung binaussieht, da er sogar schon unter ihr selber sich verlängert, mas soll man da sagen? frag' ich. - Wenigstens in Taschenbuchern nichts (jag' id), um Beit zu behalten. - Biertens endlich muß ja mein legtes Bert geschrieben werden, das eben unter diesem Titel felber oder vielleicht unter dem andern, vom Kometen angefündigten:

"Bapierdrache", oder wol unter beiden Titeln, in jedem Falle aber in der weiten Form einer Wochenschrift, wie 3. B. der englische "Zuschauer", erscheinen und von einer gewissen fruchtbringenden Balmgenossenschaft, die sich fünftig näher selber ichildert, versatzt sein joll; weil in das letzte Buch oder den Bapierdrachen oder die fruchtbringende Wochenschrift Alles hineingeschrieben werden muß — damit nur einmal ein Ende wird mit mir —, was ich nur von Einfällen, komischen Austritten, Bemerkungen sider Menichen und Sachen und allen Satan und seine Großmutter

und von politischen und philosophischen Ansickten, ja von aufbewahrten Gesühlen und Rührungen nur im Pulte und im Kopse vorrätbig beherberge, — ein wahres umgestürztes Fruchthorn, bei dem das unter dem schreibenden Leben noch nachsommende Fallsohn gar nicht einmal angeschlagen wird, woraus vollends eine Länge des Werfs zu schließen, von welchem der letzte Bogen ja kaum abzusehen — und dies Köstliche alles eben, was gerade die Hauptsache ausmacht, nicht in Almanache Duodes, sondern in Ottavsermat, auf dessen Grundstüden seine Dienstharteit gegen zu delikate Taschendückerleierinnen haftet, und wo man in der uneingeschränkteiten Monarchie über Leier und Sachen regiert. — Natürlich wird das Werf eine Generalsalve meines ganzen Kopfes, ein Allerseeleniest aller Gedanken, ein Volkerabend, Kespraus,

Charivari aller Joeenhochzeiten. - -

Gleichwol follen dieje vier letten Werke\*) (für mich mahre vier lette Dinge) warten auf die Almanachliteratur? Und boch könnte Jeder fie marten laffen, wenn nur nicht zugleich mit ihnen vier Fortsegungen passen müßten, die in einem noch bestimmtern Sinne die vier letten Dinge an ihren vier Büchern felber find. -Aber ift es benn nicht burch ben Druck befannt genug feit Jahren, daß ich den Beschluß der Unsichtbaren Loge zu liefern habe und seit Jahren den zweiten Theil der Biographischen Belustigungen unter der Gebirnschale einer Riefin? - - Bartet nicht fammtliche Welt jeit bem vierten Bande ber Flegeljahre auf den fünften und auf die endlichen letten Flegler, weil fie es nicht gern bat, wenn ein Buch ober Mensch in der Jugend mitten in feinen Tolveliahren stirbt? Wie benn Manchen fogar an Navoleon die Figur der Aposiovesis, der Streitslegelighre, die er auf der zweiten Insel machen mußte, nur schlecht gefiel! - Und endlich viertens, steht nicht ber Komet in brei Banden am Simmel und will in die nächsten Banden und himmelsgrade aufsteigen, um in die Sonnennabe zu gelangen und sich an ihr einen außerordentlichen Schweif als Bornruthe zu binden?

Ober sollen diese armen vier Wesen und vier Jupiterse Trabanten allein nur als erste Viertel untergehen, indeß ihre Geschwistermonde als Bolllichter über den Hinmel gelausen? Ich will ja gerne, dazu erdiet' ich mich, keine anderen neuen Welten die vier obigen frischen ausgenommen — mehr liesern und aus ihren Morgenröthen herauslassen, wenn ich nur jenen alten, zumal den beiden letzten, leider längsten (denn die Klegeljahre und der Komet

<sup>\*)</sup> Damit man bas Dbige nicht für einen Scherz (freilich einen fehr unzeitigen und ungesalzenen) anfebe, versichert bie Note ben Ernft.

fonnen, wenn sie gang zu Ende geschrieben sind, allein eine ganz anständige Bibliothek formiren), wenn ich, wie gesagt, nur jenen Belten, in der Buchdruderiprache zu reben, die Schliebauadrätchen

und Schlußleisten aufpressen und anbangen tann.

Deshalb nun, lieber Herr Herausgeber, will ich lieber, bevor ich den Bankabichluß solcher Kandelsbücher unterlasse, auch nicht eine einzige Zeile mehr für irgend ein Taschenbuch abschieden und fange auch, um Wort zu halten, sogleich bei dem Ihrigen an und geb' ihm nichts, sondern ich will mich in Ihrem sogleich an die vier Fortsetungen niemer Vierseberwirthschaft machen, und zwar will ich Ausichweitungen aus ihnen liefern, zu welchen sich mit der Zeit in den Werken schon Geschichten und Sachen, wovon

man im Voraus abgeschweift, von selber finden werden.

Auf diese Weise gewinn' ich viel, ja doppelt. Die acht Seelen von Werken, die ich in meiner Arche verschließe, treten später wohleenhalten heraus in die Welt als ebenso viele partes orationis. Und dann darf ich mich freuen (vielleicht auch Sie), daß ich endlich — nachdem ich seit Jahren in den Cottaischen Laskendückern die Lieserungen von bloßen abgerissenen Gedanken unter allerlei Titelmantel, 3. B. Poetisches und politisches Allersei, Spätlinge und Nachleie des Taichenducks, Philanthropistenwälden, Nachmucks des Philanthropistenwäldenens, habe verstecken müßen —, daß ich endlich einem Taschenducke etwas Ganzes zuwenden kann, eigentlich vier Ganze, als vierblättrigen Klee von Abschweisblättern aus den gedachten Fortschungen. — Wozu ein Wort mehr? — Die Leierwelt braucht ja nur den ersten Fortsetungsabschweif aus den Flege sight ren anzusehen, welcher Bult'szerstreute Tichreben bei einem Dottorschmause aufträgt. Was übrigens den andern Puntt betrifft, bester Herausgeber u. s. w. u. s. w.

1.

Abschweif aus dem 13. Bändchen der Flegeljahre, ungefähr aus der Mitte des Werks.

Bult's Tifdreden bei einem medizinischen Dottoridmaufe.

- Und einen Doktorschmaus überhaupt, herr Doktor, fagte Bult jum Gaft : und Geftgeber felber, mocht' ich einen Lichtbraten nennen, den im Berbite die Sandwerfermeifter gur Geier geben, daß die Gesellen bei Licht zu arbeiten haben. - Gleichwol stell' ich ben Zeitgeist hoch und gang ber Luft gleich, theuerster Berr Polizeidirettor. - - (Co und auf diese Urt glaubt der Beitrager jum Taidenbuche Bult's auseinanderspringende Reden am Leich= teften zusammenzuheften, nämlich durch die Aufführung der verschiedenen von ihm angeredeten Bersonen, welche gang als die Leit= tone und Verbindungsartitel ber Rede zu gebrauchen find, fo daß badurch erft mahrer Zusammenbang in die hin- und bertanzenden Reden fommt). - - Denn der Zeitgeist oder die öffentliche Meinung ift, von bloken Staaten gesprochen, eben wie die Luft fraftiger und dichter als Gold, welche lette nach Franklin ber allerdichteste Körper ift, weil man sie auf einen Grad zusammen: pressen fann, daß das schwere Gold auf ihr nur schwimmt.

— Wol gut, lieber Gerr Professor, auch gestehe ich recht gern meine Fehler, sobald ich sie abgelegt, und lasse gern mein Hemb sehn, sobald ich nicht mehr darin stehe; aber ich könnte doch zehnmal berühmter sein, nämlich in meiner Baterstadt, wenn der Ruhm nicht eine Bensson wäre, welche man grade als Widerwiel aller andern Benssonen blos außer Landes erhebt

und verzehrt. — —

— Ei, mein zarter herr Frühprediger, treu und verliebt bin ich wol wie irgend Einer und sogar immer auf zwei Janusseiten

könnerd hinaus, der längeren Dauer wegen: jugleich in meine anstönstsige Geliebte und in meine vorige, da die sortslatternde Mejkenwart viel zu turz für ewige Liebe ist; auch tras ich auf urtinen musikalischen Reisen in großen Skädten immer die vorschmsten jungen Heren an, welche wahrhaft an der edelsten Liebe litten, Wochen, ja Monate lang, welchen aber zum Glücke gerathen wurde, wenn sie ihr Herz verbrannt hatten an irgend einer Schönheit, dasselhe zur Heilung der Brandwunde, wie man bei einer körperlichen thut, homöopathisch an die Hise einer zweiten Schönheit zum Andrennen zu halten, und dies half stets, Manchem zehnmal in einem Halbjahr. Sünden freilich begeht Jeder, sogar der doch Schotschaft zum Lagnetpol hat so gut seine wag und seine steilrechten Albweichungen im Sittlichen als sein abstosender

— Umgefehrt, Freund, das Gold ist das Bulver, das die Allten und Geisbälfe auf die Kugel laden, die Jungen aber unter

Die Rugel bringen, und blos bei diesen fliegt fie. -

— Gar nicht umgekehrt, mein herr Domherr; eine Glate, sumal eine willkürliche, ist die natürlichste, genaueste Tonsur von der Welt, und man wird enthaltsam durch sie, und eine Tonsur ist wieder der Haarbüschel, welchen die Mauren auf ihren Röpfen unbeschoren lassen, damit die Gläubigen oder Türken sie an den Büscheln in das Paradies siehen und heben. Was glauben Sie? Ach dächte

- - Daraus folgt benn nichts Geringeres, mein herr Ordinarius, als daß man fich febr irrt, wenn man Recht zu haben glaubt, denn man widerspricht mir und sich zugleich; blos aus Spracharmuth fagt man: Diefe Boeten figen auf dem Musenpferd, fo wie die Frangofen aus einer noch größeren, ba fie tein Wort für reiten baben, sagen müssen: aller à cheval sur un ane. --Aber erwünscht ist's, guter Ordinarius, daß es uns gerade jeko am Meniasten an mabren Freiheits- und Arastmenschen und Rittern mangelt, in Gedichten sowol als in Romanen. Serrliche Manner, obgleich im Junern die Milbe und die Mode selber, sammt er= laubter Schwäche, erscheinen typographisch und poetisch und in der Lesewelt wahrhaft ritterhaft als wirkliche Bultane, fo wie mitten im ebenen Lande sich im Borliger Garten ein Bulfan erhebt, welcher von außen allen nöthigen Schein und Schreden gewährt, ob er gleich innen mit feinen bequemen Möbeln und netten Boudoirs artig genug eingerichtet ist für einen Feuerspeier. - Das gludlichste Bolt bleibt daher doch wol das hollandische in mehr als einer Rudficht, aber porzüglich in ber, daß es jährlich meniaftens einen Gilberblick bes Lebens erlebt, nämlich ben

Häringsblick.\*) — Wie der Glanz des Härings, so gehört zu ihrem höhern Geistesglücke auch der Glanz der Poesie, der Schimmer des Wiges, das Licht der Philosophie, welches Alles sie Europa von je ber geschenkt in den schönsten Ausgaben sowol der Franzosen als ber Englander, und fommen ihnen bierin wenigstens in ber Poesie nur die Juristen \*\*) gleich, welche durch das Jinden, wenn auch nicht Erfinden beutscher Dichtungen so viel geleiftet baben, ba in Wahrheit bei einem guten Juriften eigentlich nicht sowol der Geist und die Phantasie schweben als die Prozesse. Uebrigens freilich weiß ber Jurift so gut als bas Ministerium, baß die Dichter blos gefüllte Blumen sind, aus welchen die Blumenkenner, ba sie blos schon sind, aber Miggeburten, febr wenig machen in Berhältniß gegen die andern fruchttragenden, die nach nichts aussehen und riechen.

- Aber ift benn bies gegen mich, herr v. 2.? Bielmehr behaupt' ich ja felber, daß man ganz krumme Wege - nur zur Mittelmäßigkeit führen die geraden — einzuschlagen bat, wenn man im Staate boch binauf will wie ich und Jeder am Sofe und Throne, fo wie die auf der Chene ichnurgeraden Runftstraßen nicht genug Krummungen annehmen tonnen, sobald es eine fteile Sobe hinangeht. Leitern stellt man nicht gerabe, sondern schief; benn sonft steben Ginem alle Thuren offen, aber blos jum Fort-,

nur gar zu häufig, daß man fehlschießt; denn wirklich das Kopulitzwort "Taubstumme" ist im höhern Sinne so widerspenstig gemacht, daß gerade geiftig Taube am Wenigsten ftumm find, und

geistig Stumme am Wenigsten taub . . . . . .

- Grillen indek find oft schwerer zu vertreiben als Schmerzen; diese sterben an der Zeit, jene machjen an ihr. Die beste Fliegen: tlatiche hilft gegen die schwarzen Mücken nichts, welche einen Fürsten unaufhörlich, obwol nicht stechen, doch umspielen, dessen schwarzem Staare überall — Revoluzionen vorflattern. — Und doch ist Alles in der besten Welt so leidlich, lieber Herr Pfarrer! Ginige Gunten feiern bei uns ihre Geburtstage; aber noch weit mehr Tugenden feiern ihre Namenstage . . . .

<sup>\*)</sup> So heißt der Glanz der haringe in den Nachten ihreb Fangs.
\*\*) Der Borredner zur Ausgabe der Maneffischen Ausgabe der Minnesanger merkt an, daß wir die wichtigsten altdeutschen Gedichte den guten Rechtsgelehrten verdanken, welche Gedichte – fanden, als sie – Urkunden juchten. Einige neuere Schriftieller werden auf umgekehte Weise beglüdt; sie juchen uns altbeutsche Gedichte zu geben und beingen uns mehr die altbeutschen Urkunden, an benen sie fich begeistert batten.

- Das Einzige, mas ich fürchte, ist mein Feuer, mein verbammtes, weil es zu febr gegen ben gefellschaftlichen Etil verftoft. 3d follte in der Sozietät mehr einer filbernen Theekanne abnlich fein, nämlich mehr hölzern am Griff; welche Frau könnte die vom Thee geheiste Kanne halten, wenn nicht der hentel von Holz ware und fübl? Wird nicht in der Welt, besonders in der feinen, pollends am hofe, das Teuer in Gis verpadt und verschicht? Und muffen nicht die Teuermanner fich als anständige Echnec: und Strobmanner tleiden? Marmontel fagt icon, daß der hohe Gefellschaftston verbiete, ein Wort stärker als das andere zu atzen: tuiren, mit Ausdruck zu erzählen, anstatt eintönig über Alles wegzufließen. Und ich mag es felber wol leiden, daß eine Kraft sich höflich mäßigt; aber wild werde ich, wenn die natürliche Mattigfeit sich gar mit einer fünftlichen schmuden will und ein Zwerg fich unter Chrenpforten budt, um nicht anzustoßen. Simmel! ben Totaier füllt man wol mit Rieselsteinen auf, aber nicht ben Landwein. - Ueberhaupt etwas Underes ist der elende Ralf, den ber Gidtbrudige an seinen Beinen ansett, um nur nothdurftig wieder auf sie ju kommen, und der Ralt des Gies, womit der Bogel sein Junges umgiebt. — Ich meines Orts bin so unbieg-

— Freilich, herr Oberpfarrer, läßt sich eine höhere Borjehung darin sinden, daß — jo wie die Klapperichlange mit jedem
Jabre eine neue Klapper mehr anseht zum Warnen — gefährliche Offtmenschen, zumal hohen Standes, mit jedem Jahre im Alter
eine abwersen und so immer ichwächer warnen und mehr verhehlen, je gefährlicher sie werden; nur daß freilich dort mehr auf
der Seite des Oriers der Routheil ist, bier aber auf der Seite

ber Schlange .

— Und, höchstzeschätzter Mann, was sind benn eigentlich Bücher: und Sprechverbote? Am Ende nur Verkortungen bes Salses, die den Geist zum Schäumen verdoppeln. Und sollte der Geist gar zu träftig herbrausen: tann man dann, Lieber, ihn besser bewahren für Kenner und Zukunft, als daß man von einem geschickten Kerter: oder Kellermeister ihn, wie oben die

Champagnerflaschen, mit Retten umlegen läßt? . . .

— Um auf etwas Underes zu konmen, herr Domherr, so ist man in Wien nachsichtig, auch im Strafen. Nur Männer, die hätten Berstand haben sollen und doch in Ungnade fielen, wurden als Gefallne wenigstens sonst zu hobibliothekaren gemacht und, fo zu sagen, zu Bückern (wie sonst Christen zu Thieren) verdammt oder in die Bibliotheken, wie diese in die Bergwerke, z. B. Gerard van Swieten (Sohn des Arztes), der Baron Carneo von Steffanea,

ber alte Jenisch aus ber Staatstanzlei, ein Schreibmeifter ber Bringen, der Erjefuit Sofftatter.\*) Singegen Berjonen, Die mehr aus Unwissenheit fündigten, murden, wenn ich den nach Meusel für die Staatstanglei zu dummen Jenisch ausnehme, gerade mit Büchern verschont und dem Volke solche sogar verboten . . . .

- "Ich tomme außer mir, Gie bringen mich außer mir," sagte der eben angeredete Domberr. - Und fann ich Gie, verfeste Bult, an einen beffern Ort bringen, wo Gie mehr an Ihrem

Blake find?

Dies mogen etwa Bult's beffere Tischreben - benn wie jeho icon zu merken, wurde Wort mit Trank feuriger — bei dem Doktorschmause des jungen Arztes gewesen sein. Ilm aber sogar diesen mit etwas, was ihm zugleich anpaßte und wohlgefiel, zu überraschen, fagte er, er wolle jogleich aus dem Ropfe von einem Auffat zum Lobe der Leib : und Hausärzte etwas vorleien und vorber blos eine Bemerkung über die verwandte Bünktlichkeit der handwerter im Cargmachen vorausschieden. Er bemertte, bafi, obgleich alle, sowol die in Gols als die in Metall und Leber, sonst so außervordentlich saumselig und wortbrüchig in ihren Lieferungen waren, daß noch tein Menich von ihnen zur veriprodnen Beit sein Kanapee, feinen Schrant, ja nur feinen Seffel betommen hat fur alles Geld, bag fie gleichwol, bie Tifchler und die Metallarbeiter, punktlich zur verlangten Stunde ihren -Sarg abliefern mit allen Farben und Griffen. Und jo gebrauchte er den letten zum leichten Weberschiffe oder Lacketboote, um zu den Leib- und Sausarsten zu gelangen und ihr Lob ungeswungen einzuleiten.

# Lob der Leib: und Sausarate.

[Gefdrieben im Februar 1823.]

ES ift etwas fehr Erfreulides, wenn robe Gebrauche ver-wilderter Bolter auf ihre gebildeten Nachkommen mit einer Bericonterung gemilbert übergeben, daß man sie gar nicht mehr erkennt. So haben unfre Seitenvorsahren, die Standinavier, aus Schen vor dem blos natürlichen Tode stets Berturzung des Lebens durch fremde Sand gesucht, weil fie nach dem Zwangstode nicht in das Nebelheim der Bergeffenheit, fondern in das

<sup>\*)</sup> Geit Leopold II., fagt Meusel, ber bie obigen Belege in seinen "historiften und literarischen Unterhaltungen" G. 61 anführt.

Walhalla der Chre und Freude zu kommen versichert waren. Ja, der berühmte Kampfer Starkather wußte fich in seinem Alter nicht anders zu belfen, als daß er für Getd Jemand gewann, der ihn des natürlichen Todes überhob. — Aber welcher unbeschreibliche Unterschied zwischen unsern Borfabren, die fich geradezu todtschlagen ließen, und zwischen uns, die wir nach ben Merzten ichiden und bei benen es fast in allen Familien von einigem Range — die tapfern Jürsten als tapfere Starkather muffen ohnehm ihre Leibarzte baben — zur Lebens-Art, ja Pflicht gehört, auf bem Krankenbette ihren Urzt zu gehrauchen, der das sogenannte Sterben natürlichen Todes durch feine Mittel verbindert. Dur gemeinstes Gefindel macht fich feine Unebre baraus, die Seinigen ohne Dottor und ohne einen Tropfen Urzenei dabinfabren zu laffen. Aber wie wird ber alte fandinavische Tödtens-Gebrauch burch die feinern Gitten gemilbert! Zeitgemäß tleibet der Argt por ber Familie, ja vor bem Pazienten bas frühere Sterben in ein natürliches ein und verfüßt wahrhaft. Auch der entfernteste Schein eines Rriegs oder Todtichlags wird fo fünstlich vermieden als nur thunlich. In der That werden nur fleinste Schmerzen und Wunden gemacht, statt der Langen nur Langetten genommen oder statt der Streitärte Schnäpper, statt der Geloschlangen Blutigel - nur mit Rugeln wird Blut vergoffen, benen die Sige genommen ift und die noch bagu nur in zwei halften auf die haut eingehen, befannt unter bem fugern Namen Schröpftopfe -; ja die glühenden Gijen: und Stahlfugeln (Globuli martiales) werden sogar erst in Wasser abgeloscht und dann boch nichts davon genommen als lestes jum Bade; — das Feuern aus Mör-fern unterhalten nur Stößer, aber mit leifern als mit schießenden Bulvern, und ftatt der Batterien wird eine ftill-elettrische oder eine galvanische taum gehört, so wie gezogne Röhre sich als ziehende, unter dem Namen Klystiere, milder ausnehmen. Und jo ware noch manches Undere beizubringen von dem triegerisch ärztlichen Abschneiden des Proviants: des Fleisches, des Raffees, des Biers, des Weins, welches Abschneiden der Lebensmittel Die Bazienten fich leicht gefallen laffen, da fie ohnehin feine Ge- und Trinfluit baben.

Der Bechfel der verschiedenen ärztlichen Systeme thut dem Imcee, das standinavische Gerkommen nach den Zeiten gemildert zu erhalten, statt irgend eines Eintrags vielmehr wahren Borbicub durch die Aufbebung der Sinförmigkeit in Mitteln, wie man schon in kleineren Verhältnissen dem Kazienten zu Gefallen dieselbe Arzenei bald in Pitteln, das die in Tropfen, bald in Cinreibungen verordnet; daher bemerkt Hufeland mit Recht, daß

Dr. Markus in Bamberg zwar nach drei ganz verschiedenen Systemen, wovon das gastrische und das Brownische einander gradezu widersprachen, auf seiner medizinischen Laufbahn zu Werte gegangen, aber immer bei dem nämlichen Ziele angelangt,\*) und noch neulich fügte Lord Morgan, nachdem er in einem Unhange zur frangofischen Reise feiner Frau die Berschiedenheit ber Rurmethoden der englischen und der französischen Aerzte sehr fenntnisvoll auseinandergesett und es bargetban, wie ausschliehend man in England die stärfende und in Frankreich die aus-leerende herrichen lasse, da fügte der Lord die unparteiische Bemerkung hinzu, daß dessenungeachtet in beiden Ländern die Sterblichfeit Dieselbe bleibe. Much mare in der That bas Gegen: theil und nicht sonderlich willtommen; benn wie könnten dann noch richtige Sterbeliften für Erdbeschreiber und Statistiter ober gar brauchbare für Kameralisten — welche hier auf ganz sesten Tabellen den Wittwen Häuser, nämlich ihre Wittwenkapen, bauen muffen - geliefert werden, wenn die Sterblichfeit ber Lander fich nach ben verichiedenen Seilmethoden ber Merzte richten wollte? Aber zum Glücke find wir bierin geborgen.

Als Bult mit feiner Lobrede fo weit gefommen, wollte fich der neue Dottor des Schmauses halb trant, ja halb todt barüber

lachen und ließ ihn nicht einmal fortfahren.

<sup>\*)</sup> Rur die neueste, aber noch wenig gangbare Kurart von Sahnemann — übrigens einem seltenen Doppeltopfe von Philosophie und von Gelehrsamteit — möchte zienlich vor dem standinavischen Ziel vorbeischießen; aber glückschreise wurde ein Sopten, das am Ende den Ruin aller Upothester und noch niehr der gemieinen Rezeptirköpfe nach sich ziehen mußte, noch wenig von den Praktikern angenommen und fast mehr perabscheut als unterfucht.

2.

# Aus des Kandidaten Richter Tagebuch.

(Abichweif ober Enflave aus bem vierten Bande bes Rometen.)

#### Ueber Tagebücher überhaupt.

Schlag' ich ben Kalender des künftigen Jahres zum ersten Male auf, welch eine Welt von reichen zwölf Welttheilen liegt vor mir! Zumal da die unähnlichen Jahrezeiten und Festtage im Ueberblattern sich keet durcheinandermischen und aneinanderseben. Man kann darin keinen Tag mit einem magersten Heigen ansehen, ohne zu denken! Was wird nicht dieser heilige besicheten, z. B. der heilige Benedik? — Läuft man aber den alten durchlebten Kalender wieder durch, so stehen die meisten Tage wie die schwarzen Baume des Gartens im Winter da, und man weiß kaum zu sagen, an welchen etwas Rotbes gehangen.

Der vollends in mehre rückwärts hintereinanderstehende Kaslender schaut, der findet darin wie in einem Spiegel die absters benden Abbildungen eines zweiten Spiegels, eine Reihe farbloser Berkleinerungen der Gegenwart, dis zuletzt die rothen Tage in ein

duntles Mitternachtroth verschwinden.

So steht die Sache auf der einen Seite, aber nicht auf der andern.

Jeber Tag, sagt man, hat seine eigne Plage, solglich auch seine eigne Freude, und also die innern oder äußern Anlässe dazu. Es giebt kein so einsormiges Leben auf der Erde, wo auch nur ein Tag einem zweiten ähnlich wäre, geschweige mehren Tagen; das Jahr besteht ganz auß 365 dis 366 Schalttagen. — Steigt auf den Leuchtthurm der Klippe von Eddystone unweit der Plymouther Rhede zu den zwei einsamen Männern,\*) die erst nach

<sup>\*)</sup> Erst spater wurde der Thurn mit drei Mann bevölsert, seitdem der eine Thurmer durch den Tod des zweiten zu viel Plage mit sich und mit diesem hatte, die ein mahres Charons-Schiff fur beide ankam.

mehren Monaten etwas Lebendiges besucht, wenn nicht ein Geevogel sich auf ihr Gebäude sett. Cowie der Eine aufsteht, kann ihn der Andere mit den Winden, Wolfen und Sternen, ja Schiffen der Nacht überraschen. Wogen, ferne Bögel, Wolfen, Schiffe ziehen täglich anders — Frühftud, Mittag- und Abendstud fallen icon durch neuen Sunger und Zubereitung jeden Tag neu aus — die Stiefel, an welchen die Leuchtthurmer zum Berkaufe arbeiten, bieten von Stunde zu Stunde im Fertigmachen neue lederne Seiten, neue Nähte dar — ihre Leuchtzurustungen auf die Nacht, ihre täglich, ja stündlich verschiedenen Gespräche und ibre minutlich verschiedenen Gedanten, Die, wenn Erinnerungen darunter find oder auch Soffnungen, fie durch gange Marktgaffen voll wechselnder Auftritte durchjagen, vollends aber die antom= menden Propiantidiffe mit ihren Lebensmitteln und Neuigkeiten, Die Monate mit den ihrigen und die gang hellen Rachte und Tage - - in der That ein foldes Lebens-Bunterlei an einem Tage, daß man auf dem Thurme leichter alles Undere findet als Einformigkeit! - Und doch! was ist bas ganze Waarenlager von den täglichen Reuigfeiten ber Leuchtthurmer gegen ben Badhof davon, 3. B. im Pfarrhof eines Landpastors, ber gar fein festes vielfarbiges Land hat bei wenigem Baffer - feine vierhundert Geelen pon Bauern - pielleicht ebenfo viele Geelen in Buchern, - Garten und Felder - und nebenbei doch noch das Thurmer: waarenlager? - Alber man darf bier gar nicht mehr vergleichen; benn fonst wollt' ich mich anheischig machen, sogar ben so fehr unterhaltenen Landpfarrer mit feinen vierhundert Geelen wieder gu nichts einzuschmelzen, blos dadurch, daß ich ihn gegen seinen Superintendenten bielte oder einen sonstigen Städter, der Hofleute gar nicht zu gebenken; benn bas Meffen ginge immer bober binauf, bis man gerade — und zwar schon unterwegs — bas Wideripiel fande, nämlich tägliches Leiden an der Eintonigfeit und Ginschläfrigfeit des Lebens.

Aber woher kommt denn so unerwartet wieder diese? Blos von dem auf irgend einer Zukunft festsleenden Blick, unter welchem die hinführende Gegenwart nur farblos und unscheindar wegläuft. Daber findet das Kind, das über keine tägliche Gegenwart hinwegsieht, in dieser lauter Abwechslung; der ältere Mann

aber findet fogar feine Jahrzebende einander ahnlich.

Daher sollte man nur Tagebücher ber Empfindungen schreiben, nicht der Begebenheiten, weil diese nur durch jene sich aus dem historischen Einerlei ihrer Menge erheben. So bricht dasselben Mondlicht sich anders im Auge des Dichters, der Geliebten, des Reisenden, des Sternsehers, des Jägers und des Diebes. Aber

wie, nach Plutarch, der ältere Kato eine römische Geschichte ohne Namen schrieb, so könnte man eine einzige, namenleere, aber sadvolle, gute, glaubwürdige Lebensgeschichte aussehen, welche ein ganzer Klubb Menschen auf einmal als die seinige gebrauchen

tonnte, blos indem Jeder feinen Namen darüber feste.

Das beste Tagebuch, wo Meußeres und Inneres, Empfindungen und Begebenheiten von jelber ineinanderfließen, ift überbaupt ein Buch, worüber es auch sei. Dem bloken Gelehrten find feine Erzerpten, feine Rezensionen und die Werte, die er theils macht, theils lieft, peruvianische Knotenstricke feines Lebens: fadens: bem Geiftlichen find feine aufgeschriebenen Bredigtight: gange Gedachtnifpredigten und Dentschriften seiner Bergenslagen - ja, dem begeisterten Geschichtschreiber werden fremde Geicbichten zugleich die eigne feines innern Lebens unter bem Schaffen. - Aber nicht einmal bie Beiber ausgenommen, welche Die Tag- und Abendbücher ihrer Gefühle auf feinem Bostpapier unter bem Ramen Briefe an eine Freundin ober gar an einen Freund, weniger berause als auf die Post geben - schreibt unter allen der Dichter fich felber bas beste Tagebuch seines Bergens. Geine ersten Darstellungen, meniger aber Die spätern, wo er ichon mehr in die Runft zerrinnt und mehr aus feiner Bergangenheit als seiner Gegenwart bolt - sind die mit Feuer eingebrannten Bilder seiner Jugendgefühle; burch fie bat er fein Leben, befonders das junge unwiederbringliche feines Innern sich selber beseltigt und verewigt. Goethe hat in seinem "Verther" feinem Jugendalter Uniterblichteit, nicht blos bem Außen, auch feinem Innern gegeben. Blumen, die nur in einer einzigen warmen Beit auf-brechen und unter feiner spätern Sonne, diese hat er zu feinem Immergrun gemacht, und von feinem "Berther" wird fein Alter fo gut wie fremde Jugend bereichert.

Nur unser Herz ift eigentlich unfre eigne Geschichte; die Begebenheiten theilen wir mit Stadt und Land. Gleichwol überlassen wir die Aufbewahrung unstrer lebendigen, das Leben befruchtenden Blüthen dem Kränterbuche der Erinnerung, das sie dustlos, platt und grau gepreßt, zwischen seinen Blättern hat. Denn obzleich die Erinnerung die frohen Minuten eines Tags in den Brennpunkt einer einzigen Minute sammelt, so wirkt diese Verrichtung doch nur wie die der Mondstrahlen blos Licht, nicht Wärme. Nur die Kunst, \*) diese verklärende Wiederbring ung aller Tinge, säßt die alten Gesühle lebendig aus der Bergangenbeit auferstehen, indem sie auf ihre Weise ihnen Zeiten und

<sup>\*)</sup> Dies wurde im Auffage 3mmergrun ber Empfindungen ausgeführt.

Räume der Wiedergeburt bereitet. Aber wer es kann, sollte eben jein eigener Dichter für seltene, einzige, durchgreisende Stunden — als für die Stundenruser des ganzen Lebens — werden, durch ein Tagebuch, das vom äußern historischen Gerüste und Spalier blos so viel aufstellte, als zum Beseistigen und Antnüpsen der

lebendigen Blüthen nöthig ift.

Und da hier natürlich nicht vom Gewöhnlichen die Rede ist, das sich durch sein Wiederkehren von selber verewigt — sonst versichlänge das Tagebuch die Tage, und das Erleben würde bloßes Beschreiben, ja diese unter der Hand wieder jenes — und da das Beste zugleich das Seltenste ist, so würden solche Firsterne höherer Stunden, die sonst nur als wegsliegende Sternschundpen oder Hunden, die sonst nur als wegsliegende Sternschundpen oder Hinden, durch welchen das Leden gezogen wäre, fortbligen, und der Mensch könnte oft nach ihnen aufwärts blicken. — So erwas wäre wol etwas für den armen Menschen, zumal da er eigentlich in der Leere seiner Gegenwart immer nach neuen und starten Gefühlen aussieht und jagt, blos weil er die alten nur im

Ropfe, aber nicht im Bergen behalten. -

So viel aus dem Eingange zu des Kandidaten Richter Tagebuch! Wie treu er sich darin selber Wort gehalten, ersieht die Ganze Nachwelt aus seinen späteren Werken, in welchen er seine in Spiritus und Geist ausbewahrten Sensten, in welchen er seine die Geitschenen Helden und heldinnen vertheilt hat. Statt des Fruchtspeichers aber von den auf der Reize mit dem Fürsten Nikolaus ausgelesenen geographischen, historischen und andern Körnern ged ich dier den Lesern des Taschenbuchs blos als Uehrenlese einige seiner Bemerkungen über Fürsten und Höfe, welche er schon auf dem kurzen Wege dis nach Lukasstadt als Reisegesellschafter und Wetterprephet des Fürst-Upothekers niedergeschrieben, eines Herrn, dem und dessen hose dieser Schriftsteller die sonst unerklärliche Welkkenntnis in allen seinen früheren Werken allein verdankt. dier 3. B.:

Huldige als Mann lieber der hofdame als der schon verwöhnten Fürstin! Jene wirft für Dich bei dieser.

\* \*

Fürsten schmeicheln selber, weil fie immer geschmeichelt werben.

c :

Viele Kabinets: und Hoffeinheiten borgen einen Schein ihrer größeren Feinheit von der Größe der Zwecke und der Versonen. Dieselben Feinheiten werden oft von niedrigen Versonen für kleinere Verhaltnisse angewandt, aber weniger geachtet.

\*

Fürsten gewöhnen sich durch ihre hosseute eine glatte Kälte und seine Zurüchaltung auch gegen das Bolt an, das sich schwerer in sie findet. Der äußere Hosmann wirft auf die Fürsten nur als ein slüchtiges Reizmittel, der innere, versteckte — der oft in einer bürgerlichen, rauben, unbössischen Schale steden kann — wie ein unscheinbarer Zaubertrant. Die Hauptsache ist, sie mit sich selber zusriedenzustellen, was nicht sedes Loben vermag, sondern nur das eines von ihnen Geachteten.

\* \*

Ein Fürst, der sich regieren läßt, schasst gerade das, was er selber am Wenigsten ist: Despoten und ungerechte Gewalthaber. Das Bolt traut ihm stets mehr Liebe und Gerechtigkeit als seinen Stellvertretern zu und sagt daher: "Käm' es nur vor unsern herrn!"

\*

Wenn auch Alles in Großen und Fürsten durch Sättigung erstirbt oder erstickt, so grunt doch noch die Citelkeit fort.

:

Nach den hohen Ständen behaupten vielleicht nur die niedrigen den besten Anstand vor Fürsten; nicht so gut der mittlere Stand, jumal der gelehrte.

\*

Der Fürst braucht zum Glauben an viele Seuchler und Unsankbare gar nicht Unglauben an die Menscheit, sondern nur seine Thronhöhe, von wo aus ihm die Mehrheit der Schuldigen ja mit der Mehrheit der Ubhängigen wachsen muß. Ein Privatmann kann das Slück haben, in seinem so engen Kreise mehr Gute als Bose, ja im engsten, in seinem Haufe, blos Gute ansautressen und darnach die ganze Menscheit schäßen.

Sogar eine Bemerkung fast ironischer Art tommt schon vor: "Fürsten können eigentlich nur Ihresgleichen, nicht einmal Hoseleite — sonst würden sie diesen weniger trauen — sich recht voritellen und vom Bürgerpack sich gar nichts und folglich vom Insalte solcher kronunsähigen Köpfe leichter das Gegentheil als nur irgend etwas. Schon in dieser Hinsicht könnte man sie Stellvertreter und Ebenbilder der Gottheit nennen, weil nach dem nicht schlechten Philosophen Duns Scotus — dessen Größe nur allein sein Körsaal von 30,000 Mann Zuhörern ausspreche — Gott von gar feinen Dingen, außer von sich, Borstellung besitzt, da seine Unnendlichseit ihm das Denken jeder endlichen oder eingeschränkten Wesen ummöglich macht, welche Unwissenheit über die letzen, d. h. über die ganze Welt, nach Scotus \*) ihn gerade über alle Dinge erhebt."

<sup>\*)</sup> Tiedemann's "Beift ber fpefulativen Bhilosophie", B. 4.

3.

## Ueber und für Lieben.

(Ernfler Appendir jum gweiten Bandden der Biographischen Beluftigungen.)

In der Sprache der Liebe giebt es teine Bleonasmen und keine Wiederholungen. Die Liebe ift nichts als ewige Neuheit. Scheint fie alt in Wert oder Gefühl, fo ift fie icon toot por Alter. Mich freut Alles an ben Menschen, mas auf ihr Lieben binweift, 3. B. die einfache Bemerkung, daß sie wol zuweilen gurnen, um besto stärter zu lieben, aber nie lieben, um zu zurnen. Um so weniger freut mich die von Rochefoucauld, daß Liebende blos darum ihrer Unterhaltung nicht überdruffig werden, weil fie mit einander immer von sich felber iprechen. Dies mag richtiger für ein Baar Zankende gelten, wovon Jedes blos von fich und swar bas Beste spricht, vom Undern aber, ben man gar nicht hören mag, blos das Schlimmste, und welche Beide an ihrer Unterredung sogar auf der Gasse sich gar nicht sättigen können. Der liebende Mensch bingegen bort viel lieber den geliebten reden und ihn zwar über sich jelber; sein Untworten malt mehr nur bas fremde Gelbst und beffen Werth, und durch eigne Bertleinerung sucht er fremde Berberrlichung. Der Liebende magt nicht Borguge ab, ausgenommen um fremden fo viet zuzulegen, daß er ihnen mit eignen nicht gleichwiegen fann. Rurg, Liebende lieben Die Liebe und nicht sich, sondern, wenn auch unbewußt, boch über fich hinaus. - - Ja, der bochfte Genuß der garteften Liebe fällt schon in die beilige Beit, wo sie nur hofft und schmachtet und blidt, ebe fie gesprochen bat; denn fie treibt wie Gudgemächse die Blüthen früher als die Blätter; die Blüthen aber rauschen nicht. fondern nur das Laub.

Beglude, benn Du machft stets mit einem Menschen noch einige froh, die ihm angehören! Cben barum ichone; benn Cinen

allein kannst Du nie verwunden, aber Du weißt dann nicht bei Deinem Pfeilschusse auf ein herz, wie viele herzen hinter einander stehen und mit getroffen werden.

Wann vernehmen die Menschen von einander meistens die Vorwürfe? In der schlimmsten Tageszeit, nämlich Abends. Möge hierin die ausmertsamere Menschenliede, wenn nicht die Außerbäuslichen, die Klubbe und Gastmenschen, wenigstens die Einbeimischen, kinder und Gatten, schonend ausnehmen und ihnen nicht den Tadel wie ein Absührmittel Abends geben, da er wie diese Schlaf und Traum angreift und in der Finsternis unaufgehalten um sich frist. Warum soll er von der Nacht als ein Abendwebel verdoppelt werden, indes ihn als einen Morgennebel die Lichter des Tags gemildert bätten? —

Warum soll ich nicht, da von Milderungen des Sprechens die Rede ist, noch von zwei Schärfungen desselben abmahnen? Die erste ist, daß Gatten zuweilen eben neugebornen großen Vorwürfen lang getragne kleine — um deren willen man früher die Tauftosten nicht auswenden wollen — als Nachgeburten oder Jwillinge mitgeben. Dieses Herinziehen der Vergangenheit in die Gegenwart, dieses Nachschüren des Valkens mit ausgehobenen Spilttern erbittert unsäglich durch den Schien, als habe man die kleinen Jebler, ob man sie gleich dieher in milder Liebe gern ertragen und kaum gefühlt, absichtlich sür diese Jornminute im Ssig des Hasses eingesäuert und ausbewahrt. Auch werden sie in dieser wirklich nicht mehr als verzeibliche erwogen, sondern zum ganzen Sündenkapital vergrößernd geschlagen — und dann helfe der himmel zu einem gittlichen Vergleich!

Eine verwandte Schärfung ist die Uebereilung der Eltern, Kindern einen eben begangnen Febler nicht als einen einzigen, sondern als ein Glied eines langen Bandwurms vorzuhalten und die schon gebüßten Sünden in jeder neuen wieder abzustrasen. Dem Kinde aber sind alle Fälle und Fehler nur vereinzelte, bandlose, augenblickliche, und ihm erblast neben der feurigen Gegenwart die kalte Bergangenheit. Daher hat es (wie sogar oft der Erwachsene) von seinen Angewöhnungen gar keinen rechten Begriff, weil zu diesem ein lebhafter der Vergangenheit gehört.

Aber die Menschen sind wie durch Tadeln schwer abzuhalten, so noch schwerer vom Tadeln. Das thätige thut ihnen so wohl durch die Leichtigkeit der Anstrengung und die Unerschöpflichkeit des Etoffs — saft im doppelten Gegensage des Lobens. Dabei überfällt sie unter der Länge eines Tadels oft ein eigner Drang, ihm noch neue Schärse zu geben, als ob nicht die Länge schon

eine für den Hörer wäre. Aber unter dem Strasen wächt die Straslust, und die vom Feuer abgeschossen Kugel erhitt sich von selber durch den Flug unterwegs. Himmel! warum denkt denn Niemand daran, daß sich der leiseste Tadel im fremden Ohre zu Schreitönen verdoppelt, nicht etwa durch die Parteilikeiteit des Getadelten gegen sich selber, sondern durch die Berichiedenheit zwischen Ich und Du, welche ja verhindert, daß ein Ich einem Du nicht einmal die Zuneigung nachempfinden kann, welche es von diesem empfängt, geschweige die Abneigung.

4.

# Troftantwort auf Ottomar's Klage über die Zeitlichkeit bes Lebens.

(Ertrablatt aus dem vierten Bande ber Unfichtbaren Loge.)

#### Ottomar.

Ich werbe recht des Lebens satt, eben weil es nicht satt macht. Man schmeichelt uns, wenn man uns mit Eintagssliegen oder Sasten vergleicht; denn diese leben als Würmer (nach Swammerbam) über drei Jahre in ihren Thongehäusen im Wasser und mehre Tage lang an der Nadel mit der Stichwunde, dis sie endlich zur schönsten Zeit aus dem dunkeln Wasser in das milde Abendsonnenlicht aussteigen und nach kurzem Spiel ohne Nacht und dunger verscheiden. Nach Berhältnis lebt der Mensch trüber und kürzer, und noch dazu mit dem Bewußtsein einer Kürze, die aus kliegenden Kürzen besteht. Höchstens sind wir Cintagssliegen mit umgekehrter Berwandlung, spielen auf Flügeln ein paar Morgenstunden in der Jugendsonne, legen dann, statt uns zu häuten, Saut nach Haut an, um Ruppen zu werden, und endigen auf dem Boden als Larven und Würmer.

Das Borüberstliegende und Schießende der Zeit auf ihren Terzienstügeln wird uns dadurch verhüllt, daß wir die Zeit nach großen Stücken, nach Wochen und Jahren ausmessen. Zählten wir aber nach den 1440 Minuten, in die sich der Tag zerstückt – oder gar nach den 435,600 des Jahrs –, so sehen wir das reißende Rinnen der Zeit an den kleineren Wellen, so wie uns umgekehrt Jahrzehende saft wie stehende Seen vorsommen, die wir durchschwimmen. Berthoud ersand Pendeluhren, welche Setunden ausschlagen. Diese Sekundenuhren läuten num auf allen Welten und Sonnen unaufhörlich seit der Ewigkeit; aber dieses

Leichengeläute des Dafeins oder der ewig sterbenden Zeit klingt vor meinen Obren fort, und die vorige Minute, worin ich dieses schrieb, starb durch die Unermestlichkeit hindurch in allen Geistern mit jedem Gedanken, den sie gegeben; benn jeder nachkommende

gehört der nachkommenden.

Das beständige Unschauen des eiligen Borüber in mir zersest und verdünnt mir alle Genüsse bis zu den sinnlichen berab. Das Tonstud wird in die Angenblide ber Beit zerftudt, auch fein Nachball im Gedächtniß durchläuft blos noch einmal fein glieder: weises Sterben. Ginen Andern konnen die finnlichen Geschmads: freuden besser ergreifen als mich, ber ich mich nicht erwehren fann, die vorübergleitenden Schmedpuntte in ihrem Abgleiten gu verfolgen, ob sie gleich wie ein umgeschwungener Lichtpunkt ben Trug eines Ganzen vorspielen. Freilich, ein Gemalde und eine Bildfäule fliegen außen nicht unter dem Genusse wie eine Melodie oder ein Blumenduft aus einander; aber vor meiner Geele ruden fie doch in Zeitdunst verstäubend vorüber und fommen wieder oder bleiben langer, aber immer als Staubbach der Beit. Es rubt Alles im Geifte als ein Regenbogen auf einem Bafferfalle: Bogen und Fall ftellen ihr Berflüchtigen als ein Geftes bar, und Der Bestand borgt seinen Schein von der Unaufborlichfeit des Unbestands.

Freilich, große überfüllende Gefühle, wie des Frühlings, der Liebe, der Erbebung zum Unendlichen, verbergen ihr Fließen wie das Meer das seinige; aber dasselbe stehende Meer, das nicht wie ein Bach dahinzurinnen scheint, geht, wenn nicht vor-, doch aufwärts als Wasserwolfe. Es ist einerlei, nehme man dies

bildlich ober nur unbildlich.

So fterb' ich täglich am Anschaun der Sterblichkeit. Das Berfließen der Menschen spiegelt sich im Versließen der Augenblick. In großen Städten versteckt sich freilich hinter die Menge der Lebenden die Vergänglichkeit derselben, als könnte Einer den Andern gegen sie decken, indes die Menge eben die Jahl der Vergehenden erböht. So erinnert das Schlachtseld ein Heer grade nur an die lebendig, nicht aber an die todt Gebliebenen; — oft überfällt es mich peinsich, wenn ich lange in den einzigen immerklübenden Zaubergärten der Bücherwelt umbergegangen und darin himmlische Müthen und himmlische Stimmen in einer Vereinigung des Herschlichten aus allen Welttheisen und Weltzeiten die Jur Trunkenbeit genossen, peinlich überfällt mich dann die Bestunnung, daß ich beinahe nur mit lauter Verstordnen Umgang gehabt und daß die Zaubergärten nur redende Gottesäcker gewesen. Der Gelehrte aber vergißt eben darüber alles Leben und Sterben um

ihn her. Diefes Fortdauern und Fortwurzeln auf den Bücherbrettern — da jedes Buch ein Buch des Lebens für den Berfasser ist — wendet mehr als alle Zerstrenungen der Welt die Augen der Studiritubeneinwohner von dem weiten Umfallen der Menschen nach Menschen ab. Auf jedem Grabe steht und lebt ihnen als eine Memnons-Statue der Menich fort, der fein Buch geschrieben;\*) fie seben die leuchtenden Geister, wie Berichel durch das Weld feines großen Gernrohrs Die Sterne der Milditraße, zu Taufenden vorüberlaufen, ohne an die Erde zu denken, welche um sich die Sterne laufen und in fich die Leiber liegen laßt. Ja, ber Schrift= steller felber fühlt sich ichon lebendig in seinen unfterblichen Namen permandelt und mirft seinen Körper nur als Puppen= bulje ab, um als leichtere Pinche über feinen Werten zu schweben.

Co leb' ich nun, und ber Tod fieht mich als ein Argus mit seinen taufend zugeschlossenen Augen in Ginem fort an!

#### Trostantwort.

Gegen die Endlichteit giebt es freilich nicht viel Troft. -Mit Kant sich aus ihr die Zeit als eine bloke Form wegzudenten, wurde nicht viel leichter - da der Zwang der Anschauung, obwol an andern Stellen unjeres Ich, derfelbe ift — als sich bas moralische Gesels als bloge Unichauungssorm bes Herzens aufgeboben vorzustellen; und ba ber Zeit auch ber Raum nachfante, jo begrube biefer wieder in feine Gruft die ganze Mathematik und folglich eine Gewisheit mit, ber jebe andere menichliche nach-fturbe. - Und doch entscheidet dies nicht genug; benn bas Gein ber Ewigfeit, welche jede Zeitlichkeit oder den Alles verschlingen-ben Saturn verschlingt, ist auf gleiche Weise voll Widerspruch und über allem Widerspruch, zugleich unleugbar und undentbar. Aber wozu im hiefigen Dasein alle diese Fernen des Ber-

standes und des herzens? hier muffen wir uns zuvorderst für das einrichten, was wir halten und aushalten. Auch ich, lieber Ottomar, plage mich zuweilen mit der Anschauung der Vergänglichkeit, womit ich mich früher gelabt und gehoben. Und früher war's recht und gut für mich und jede Jugend. In dieser, der Bluthezeit sowol der Leidenschaften als der Joeale, wirken die

<sup>\*)</sup> Bas für den Gelehrten der Bucherfaal, ift für das Voll Alles, was außen fest stebt, Feld und haus und Stadt und Nachkommenschaft. Ja, die Dauer des Grabsteins und die Wiederpflanzung des Solzeveizes find ihm nicht Denfmaler der irdischen Glucht, fondern des irdischen Befisitandes.

Hintergründe des Daseins wärmend und mildernd zugleich. Wie Trauben schöner und feuriger an Wänden reisen, die man schwarz angestrichen, io gedeihen die bessern Früchte der Jugend an den vonteln Mauern des Endes. Auch stört — fragt jede Jungsrau und jeden schen Hölth! — das näher gerückte Schattenspiel des Todes feine einzige Freude, sondern der Schatten vermischt sich blos mit der schatsen Ledenshelle zu einer Morgens oder Zauberdammerung ihres irdischen Anfangs. Ach! Ihr frommen Jungstrauen, die Ihr so willig hinunterginget ohne andere Brauttränze als die, welche Eure Freundinnen auf Eure Bahre legten, und Ihr Jünglinge, die Ihr in das mitten auf Euerer Laufbahn ausgehöhlte Grab mit Ergedung einsanket, obgleich die Siegespalme Eures halben Laufs in der Verne stand, Ihr bewegt und beschämt die älteren Menischen, welche nach langem Erreichen und Genießen immer nur wieder ansangen wollen.

Ich verdamme mich daher, lieber Ottomar, nicht ganz, wenn ich früher zu oft an Nachtstüden oder Sargdeckelstüden der letten Stunden oder als Silhouetteur der unterirdischen Schatten gesateitet. Die Gluth des Lebens sowie der Frost des Leidens werden durch die Blide auf die Grabhügel gemildert, so wie die Gebirge im Sommer die hige der Länder mäsigen und im Winter

die Ralte berfelben.

Im Alter hingegen bat man mehr Jugend nöthig, mehr Rüdmarts: als Vorwärtsschauen, da wir eben im Alter unser eignes Echo sind, das wie jedes andere nur in immer tiesern Tönen wiederholt. Ich komme nun zu dem, was uns die Zeitlickeit, das Vertropsen und Verdünsten des Dazeins erträglich,

ja unsichtbar machen fann.

Um zum Troste zu gelangen, thu' ich mir die Frage: warum ihn denn so viele Tausende gar nicht brauchen, die Kinder, die Wilden, das Volk, sogar die Unglücklichen? Können wir Andere nicht ebenso glücklich sein wie diese Alle, beinahe hätt' ich gesagt, die Unglücklichen? Lasse Dir das Leben nicht von außen vormessen und vortröpfeln — da z. B. ein Strom sogar dem Nichtschmpsindsamen seine Wogen dunkel als mitrinnende Zeitwogen vorslößt —, sondern lass es von innen an dichten Gesühlen und weiten Gedanken vorüberziehen, so wird sich die Zeit oder das Leben nicht in leere Terzien zersetzen, sondern in lebendige Gedankenmassen zergliedern. Thue etwas, so spürst Du wenig Zeit; thue viel, so spürst Du höchstens zu wenige.

Mache einen Feldzug — einen Bauplan — ein helbengedicht — ein Kunstwerk — ja eine bloke Reise: die Zeit der Gegenwart verliert ihr Zerrollen durch Deinen Gang und Blick nach einer

Jufunft, die unbeweglich bleibt; ja, die Flüchtigkeit der Zeit wird zur Schwerfälligkeit einer Unzeit. Gbenso verdeckt der Schwerz als ein dichteres Innenleben das Rinnen der Zeit, daher wir wieder ihn durch die Auflösung in ihre Theile verdünnen können, indem wir ihn jeder mitbringenden und wegtragenden Terzie aufschaft.

laden und mitgeben.

Um Lautesten wird uns ihr Berrauschen, wenn wir einsam nur unserem Ich zubören; aber ein zweiter Geist scheint dem unfrigen ordentlich die Gegenwart zu besetigen, so wie ein zweites Besen uns in der kalten Gespenstersurcht lebendig erwärmt. Wie vor jeder Krast der Innigkeit und Erhebung zugleich, verdirgt sich vor der Liebe als der schönsten das Flieken der Zeit, und ihr Strom versiert sich als eine Perte du Khone vor dem Herzen, das siedt. Jedes Gesühl ohnehin, sogar des Hasses, aber am Meisten das der Liebe, verleiht sich und seinem Geliebten Ewigsteit; woher sollt' ihm dann die Zeit mit ihren laufenden Wellen-

ringen erscheinen? - -

Auch die Wissenschaft thut dasselbe und kennt keine Zeit, weil sie keine Erschöpslichkeit ihrer selber kennt. Es liegt eine so erbebende Gewalt über Zeit, Endlichkeit und die niederbeugenden Lasten des Lebens in aller Untersuchung und Wissenschaft, von der Philosophie und Mathematik an dis zu den niedrigern nach außen, daß man das Leben, welches wie Bucepsalus vor dem Schatten erschrickt, den es wirft, nicht besser handhaben kann als wie Alerander sein Roß, indem man es gewaltsam nach dem Lichte dreht und dann es gebraucht und verbraucht. Sogar ein Leugner der Unsterblichkeit und Anbeter der Wissenschaft zugleich könnte sich sein Einäschern durch den Gedanken versüßen, wie ein Alchenbausen nach dem andern auf dem Sonnenaltare der Wissenschaft wieder als lebendiger Khönix aufsliege.

Unsere irdische Zeitlickeit erlaubt auch noch allerlei lindernde Ansichten. Sigentlich giebt es in uns keine Augenblicke und Zeittheile, sondern nur einen ewigen Augenblick, vor welchem außen die anderen vorübersließen. Wahrhaft bricht unsere innere Gegenwart nie ab, und sie bleibt das Unvergängliche unter dem Vergänglichen, das an ihr herabschmilst und einnt. Unser geistiges Auge nuß nur sowol in der Ansich der Zeit als der Leden nicht die Täuschung unseres körperlichen sich wiederholen, dem die festen Firkterne zu laufen schenen, indeß sich blos die Wolken unter ihnen bewegen. — Unaushörliches Fließen ist Stelben; ein ewiger Strom ist ein stehendes Meer. Das Vergeben der Zeit kümmere Dich nicht, da sie eben ja nie vergehen kann, sondern blos ein ewiges Entstehen abmist und einschließt. Und

tann benn in uns auch nur das kleinste Gefühl oder das kleinste Gedankending verschwinden, ohne durch ein neues fast früher erssetzt zu sein, als das alte — denn im Geiste giebt es keinen leeren Raum — abgetreten ist? und steht also nicht eine unverzrückte ewige Welt vor uns fest? Doer was will denn sonst noch eine Ewisteit im Menschen?

Lette Antwort: das Herz. Run, für dieses wird schon fünftig Der sorgen, der die Zeit herausgab aus seiner Ewigkeit und der wieder diese hineinlagerte neben jene ins Herz. Erschüttert Dich zu sehr das Flüssige, Fliegende des Lebens, jo schaue den alten

Festen an, Gott!



Zweite Abtheilung.



# Wahrheit aus meinem Leben. 1)

## Erste Vorlesung.

Bonfiedel - Geburt - Großvater.

#### Geneigteste Freunde und Freundinnen!

Es war im Jahr 1763, wo der Hubertsburger Friede am 15. Februar zur Welt kam und nach ihm gegenwärtiger Brosessor der Geschickte von sich, — und zwar in dem Monate, wo mit ihm noch die gelbe und graue Bachstelze, das Rothkehlchen, der Kranich, der Rohrhammer und mehre Schnepsen und Sumpfvögel anlangten, nämlich im März, — und zwar an dem Monatstage, wo, salls man Blüthen auf seine Wiege streuen wollte, gerade dazu das Scharbod: oder Lösselkraut und die Zitterpappel in Blüthe traten, desgleichen der Ackrehrenpreis oder Hühnerbisdarm, nämlich am 21. März, — und zwar in der frühesten, frischesten Tageszeit, nämlich am Morgen um 1½ Uhr; was aber Alles krönt, war, daß der Ansang seines Lebens zugleich der des damaligen Lenses war.

Den letten Einfall, daß ich Professor und der Frühling mit einander geboren worden, hab' ich in Gesprächen wol schon hundert Male vorgebracht; aber ich brenn' ihn dier absichtlich wie einen Ehrenkanonenschuß zum 101sten Male ab, damit ich mich durch den Abertuck außer Stand sehe, einen durch den Preßbengel schon an die ganze Welt berumgegebnen Boumot-Bondon von Reuem anzubieten. Es ist nicht gut, wenn in die Geschichte eines, und auch des wizigsten Mannes — und hecke er täglich die neuen Einfälle zu Schoden — das Schicksal selber ein Wortspiel wie ein

<sup>1)</sup> Man vergl. die Borbemerkung ju biefem Banbe, G. X ff. - 2l. b. S.

Nestei gelegt hat; auf diesem Ei sitt und brütet er sein Leben lang und will etwas berausbringen. So hab' ich einen Balbier und einen Kutscher gekannt, welche Beibe auf die Frage, wie sie hießen, niemal anders oder einsacher oder mit weniger Witz zu antworten psiegten als: "Ihr gehorsamer Diener" — oder auch: "Ihr Ziener Diener"; aber die Ursache war, Zeder hatte das Unglück, Diener zu beißen, und badurch war ihren Köpsen der unausschildliche Karatter (character indelebilis) von einem stehenden Wiße gleichsam tonsurit, oder sie waren Beide zu einem unausschieden Einfalle verdämmt, und ihr Passatz Wiß strömte nach einer Nichtung sort. — Um so weniger hosse Keiner von uns, meine Verechtesten, irgend einen Mann, der einen Eigenz und Gemeinznamen zugleich führt, wie z. B. Ochs und Rapinat (Beide sonst in der Schweiz) — Bolf — Schlegel — Richter, einen solchen doppelnamigen Mann mit irgend einem noch so glänzenden Wortnamenspiel zu überraschen; denn er hat lange genug mit seinem Ramen gelebt, um nicht jede Ramenanspielung, die dem Meuling seiner Bekanntschaft neu, senn er hat lange genug mit seinem Ramen gelebt, um nicht jede Aamenanspielung, die dem Meuling seiner Bekanntschaft neu, senn und wiss vorsommt, in sied als abgenutzte zu sinden. Wissiger wortspielte z. B. Nüllner mit Schotten und Schatten; denn tein Schotten, denn zwei Selbste lauter trennen sie ewig.

Ich tehre aber zu unserer Geschichte zuruck und begebe mich unter die Todten; benn Alles ist aus der Belt, was mich auf sie tenmen sah. Mein Bater hieß Johann Christian Christoph Richter und war Terzius und Organist in Wonsiedel; meine Mutter, die Tochter des Tuchmachers Johann Baul Auhn in Hof, hieß Sophia Rosina. Am Tage nach der Geburt wurd' ich vom Senior Appel getaust. Der eine Tauspathe war gedachter Johann Baul, der andere Johann Friedrich Thieme, ein Buchbinder, der damals nicht wußte, welchem Mäcen seinen Kandwerts er seinen Namen verlieh; daher denn der von Beiden zusammengesschossen Paul Kriedrich entstand, dessen und das diese Hilbe Hälfte ich ins Französische (Jean Paul) übertragen und dar durch zu einem ganzen Namen Jean Paul erhoben, aus Gründen, welche in späteren Vorlesungen dieses Winterhalbjahres vollständig

angegeben werden follen.

Aber jeso mag der held und Gegenstand dieser historischen Borlesungen undesehen in der Wiege und an der Mutterbruft so lange liegen und schlafen — da doch dem langen Morgenschalf des Lebens nichts für allgemein-welthistorisches Interesse abzubören ist —, so lange, sag' ich, die ich von Denen gesprochen, wenn auch nicht viel und genug, nach welchen mein derz sich

und die Feder hindrangt, von meinen Borverwandten, von Bater,

Mutter und Großeltern.

Mein Bater mar ber Cobn bes Rettor Johann Richter in Neuftabt am Rulm. Man weiß nichts von Diesem, als daß er im höchsten Grade arm und fromm war. Kommt einer von feinen zwei noch übrigen Enkeln nach Neustadt, so empfangen ibn die Neuftädter mit dantbarer Freude und Liebe; alte ergablen, wie gemiffenhaft und ftrenge fein Leben und fein Unterricht gewesen, und boch wie heiter! Noch zeigt man in Neustadt ein Bantchen hinter ber Orgel, wo er jeden Sonntag betend gekniet, und eine Höhle, die er sich selber in dem sogenannten kleinen Kulm gemacht, um darin zu beten, und welche noch den Fernen offen stand, in welchen sein feuriger Sohn — obgleich nur für ihn zu feurig — mit den Musen und der Penia spielte. Die Albenddammerung war eine tagliche herbstzeit für ihn, worin er einige duntle Stunden in der armlichen Schulftube auf- und abgebend, die Ernte des Tags und die Ausfaat für den Morgen unter Gebeten überschlug. Gein Schulhaus mar ein Gefängniß war nicht bei Wasser und Brod, aber doch bei Bier und Brod; denn viel mehr als beide — und etwa frommste Zufriedenheit bazu - warf ein Rektorat nicht ab, bas obwol vereinigt mit der Kantor: und Organistenstelle, doch dieser Löwengesellschaft von drei Aemtern ungeachtet, nicht mehr abwarf als 150 Gulden jährlich. Un dieser gewöhnlichen baireuthischen Sungerquelle für Schulleute ftand ber Mann, ber zuvor Kantor in Rehau gemesen war, 35 Jahre lang und schöpfte. Allerdings hatt' er mehre oder mehr paar Biffen oder Pfennige gewonnen, mar' er weiter geruckt, 3. B. zu einem Landpfarrer hinauf. Go oft die Schulz-leute ihre Kleider wechseln, z. B. den Schulmantel mit dem Brieftermantel, jo bekommen fie beffere Koft, wie Die Seiben-raupen bei jeder neuen Sautung reicheres Futter erhalten, so daß ein folder Mann die Bermehrung feiner Gintunfte durch bas Ber= mehren seiner Arbeiten so weit treiben tann, daß er einem mit Wart: oder mit Gnadengelbern oder überhaupt hohen quieszirten Staatsbeamten nachtommt, beffen funf Notenlinien von Treffern burch bie gange Partitur ber Rammer bei allem Paufiren bes Instruments burchgeführt werben.

Wenn indeß mein Großvater die Eltern seiner Schüler Nachmittags besuchte, mehr der Schüler als der Eltern wegen, so brachte er von dem vorbin erwähnten Bier und Prod, bei weder re lebenslang saß, sein Stück Brod in der Tasche mit und erwartete als Gast blos ein Kännchen Vier. Es traf sich aber endlich im Jahre 1763 — eben in meinem Geburtsjahr —, daß

er am 6. August, mabricbeinlich durch besondere Ronnerionen mit Soberen fteigend, eine ber wichtigften Stellen erhielt, mogegen freilich Reftorat und Stadt und ber Rulmberg leicht bingugeben waren, und zwar zählte er gerade erst 76 Jahre, 4 Monate und 8 Tage, als er die gedachte Stelle wirklich erhielt im Neuftädter - Gottesader: feine Gattin aber mar ibm icon 20 Jahre porber dahin vorausgegangen in die Nebenstelle. — Meine Eltern waren mit mir als 5 Monat altem Rinde zu feinem Sterbelager gereift. Er war im Sterben, als ein Geiftlicher (wie mir mein Bater öfter ergablte) zu meinen Eltern fagte: "Laffet boch den alten Satob die Sand auf das Rind legen, damit er es fegne!" Ich wurde in das Sterbebett hineingereicht, und er legte die Sand auf meinen Ropf - - Frommer Großvater! Oft habe ich an Deine im Erfalten fegnende Sand gedacht, wenn mich das Schicffal aus dunkeln Stunden in bellere führte, und ich darf icon den Glauben an Deinen Segen festbalten in Diefer von Bundern und Geiftern

burchdrungenen, regierten und bejeelten 2Belt!

Mein Bater, in Neuftadt 1727 den 16. Dezember geboren faft mehr jum Winter des Lebens als gleich mir ju einem Frub: ling, wurd' ich sagen, batte seine Kraftnatur sich nicht auch in Cisberge gute Safen einzuschneiden vermocht -, konnte bas Lyzeum in Wonsiedel, wie Luther Die Schule in Eisenach, nur als jogenannter Allumnus ober armer Schüler genießen ober erdulden; benn wenn man 150 fl. jährliche Einnahme gehörig unter Bater, Mutter und mehre Schwestern vertheilte, so mußte auf ihn felber gerade gar nichts tommen als bochitens bas Mumnus= Brod. Darauf bezog er bas Gymnasium poëticum in Regens: burg, um nicht nur in einer größern Stadt zu hungern, fondern auch barin ftatt bes Laubes die eigentliche Bluthe feines Wesens zu treiben. Und biese mar die Tonkunft. In der Rapelle des damaligen Fürsten von Ihurn und Taxis - bes befannten Renners und Gonners ber Mufit - tonnte er ber Beiligen, gu beren Unbetung er geboren war, bienen. Rlavier und Generalbaß erhoben ihn zwei Sahrzebende fpater zu einem geliebten Rirchen= tomponisten des Fürstenthums Baireuth. Un Charfreiabenden erfreute er oft sich und uns Kinder mit den Darstellungen ber heiligen Allmacht, womit an eben diesen Tagen die Tone in tatbolischen Kirchen die Seelen hoben und beiligten. Ich muß leider bekennen, daß mir, als ich vor einigen Jahren in Regens= burg war, unter allen bortigen Antifen und Bergangenheiten nicht einmal den Reichstag ausgenommen - bas paterliche gebrudte Leben die wichtigste war, und ich dachte im Thurn und Tarischen Balaft und in den engen Gaffen, wo ein Baar Dictbäuche ein schweres Ausweichen haben, oft an die kleinen Wege und engen Kässe seiner Jugendtage. Darauf studirte er statt der Tonkunft in Jena und Erlangen Theologie, vielleicht blos um in Baireuth, wo sein Sohn alle diese Nachrichten sammelt, als Jaussebrer eine Zeit lang, d. b. bis in sein 32stes Jahr, sich abzuplagen. Denn schon 1760 rang er dem Staate den Posten eines Organisten und Terzius in Monsiedel ab und machte sonach unter dem baireuther Markgrafen mehr und irüheres Glückals siener Kandidat in Hannover, wovon ich gelesen, welcher 70 Jahre alt wurde und doch keine andere Kirchenstelle befan

als eine barneben im Rirchhofe.

Nur fürchte aus dem Bisberigen ja Niemand von meinen Buborern, daß fie etwan einen Bater von mir porbefommen, welcher erbarmlich, wie einige neuere lleberchriften in thranennasse Schnupftücher eingewindelt, daberzieht; er lebte auf Rügeln und wurde als der anmuthigste Gesellschafter voll Scherz in den Familien von Brandenburg und Schöpf gesucht. Die Kraft des geselligen Scherzes begleitete ihn durch sein ganzes Leben, indeh er im Umte als ftrengster Geistlicher und auf ber Kanzel als fogenannter Gesehprediger galt. In seiner Baterstadt gewann er durch seine begeisterten Predigten seine Anverwandten, in Sof im Boigtland noch etwas Wichtigeres — eine Braut, und was noch ichwerer war, die reichen Schwiegereltern dazu. Wenn ein Bürger, der durch Tuchmachen und Schleierhandel wohlhabend geworden, von feinen zwei einzigen Töchtern die schönste, franklich gart gebildete und geliebteste einem durftigen Tergius, der mit seinen Oläubigern eine Tagreise von ihm wohnt, nicht versagt, jo konnte auf der einen Seite dieser Terzius nur mit vielem Berdienste der persönlichen Erscheinung und mit dem Ruhm und Cindrud großer Kanzelgaben Tochter und Eltern erobert haben, und auf der andern mußte in dem Tuchmacher eine über fein Tuch und Geld erhobene Seele wohnen, für welche der Stand des Talents und der geistlichen Würde in einem höhern Lichte erichien als der gleißende Silberhaufe eines gemeinen Weiens. Im Jahre 1761 ben 13. Oktober ging die Liebende als Braut mit ihren Schägen in sein enges Schulhauschen, das er jum Glud ohnehin durch tein hausgeräthe noch enger gemacht. Gein beiteres Leben, feine Gleichgiltigfeit gegen Gelb, verbunden mit feinem Bertrauen auf feine Saushälterin, ließen in der Terziat-Rondylie überfluffig : leeren Raum für Alles offen, mas aus hof von fahrender Sabe Blatz nehmen wollte; — aber meine Mutter — so waren die damaligen Cheleute und einige jegige — ftief sich in der ganzen Che so wenig an diese Leerheit als mein Bater jelber. Der fraftige Mann muß ben Muth haben, ebenfo gut

eine Landreiche zu ebelichen als eine Sausarme.

In meinen historischen Borlesungen wird zwar das Hungern immer stärker vorkommen — bei dem Helden steigt's sehr — und wol so oft als das Schmausen in Thümmel's "Reisen" und das Abeetrinken in Richardson's "Clarissa"; aber ich kann doch nicht umbin, zur Armuth zu jagen: Sei willsommen! sobald Du nur nicht in gar zu späten Jahren kommst. Neichtbum lastet mehr das Talent als Armuth — unter Goldbergen und Thronen liegt vielleicht mancher geistige Riese erdrückt begraben. Wenn in die Flammen der Jugend und vollends der heißeren Kräfte zugleich noch das Del des Reichthums gegossen wird, so wird wehr als Aiche vom Phönir übrig bleiben, und nur ein Goethe batte die Kraft, logar an der Sonne des Glücks seine Rhönirslügel uicht kürzer zu versengen. Der arme historische Kraften her möckte um vieles Geld nicht in der Jugend viel Geld gehabt baben. Das Schicksal macht es mit Dicktern, wie wir mit Rögeln, und verhängt dem Sänger so lange den Bauer sinster, die er eingen soll.

Mur aber vericone, gerechtes Geschick! einen alten Men= ichen mit Darben, denn gerade diefer foll und muß etwas baben; feinen Ruden baben icon Die ichweren Jahre gu frumm gebogen, und er fann sich nicht mehr aufrichten und wie Junglinge Lasten leicht tragen auf dem Ropfe. Der alte Menich braucht Die Rube in der Erde icon auf ibr; von der Erde tann er nur Gegenwart gebrauchen und wenig Butunft, benn er hat ja feine pflanzende, blübende Zufunft mehr als Folie für feine Gegenwart. Er will zwei Schritte vom legten und tiefften Schlafbette ohne andere Borbange als Blumen im Großvaterstuhl des Alters noch ein Wenig ruben und schlummern und noch einmal balb im Schlafe die Augen aufmachen und die alten Sterne und Wiefen feiner Jugend anschauen, und ich habe so wenig bagegen - ba er boch fein Wichtigstes gethan bat fogar für die andere Welt -, wenn er fich Abende freut auf fein Frühftud und am Morgen auf fein Bett, und wenn ihn als zum zweiten Male ein Kind die Welt unter den unschuldigen Sinnenfreuden entläßt, womit sie ibn als erstes aufgenommen.

Rur einen einzigen Fehlentschliß meines Baters könnte man vielleicht auf die Rechnung der Dürstigkeit sehen, daß er nämlich anstatt sich mit seinem ganzen musikalischen Gerzen der Tonmuse zu geloben, wie ein Mönch dem Predigtamte dassab und daß er sein Tongenie in eine Dorstirche begraben ließ. Freilich war damals — zumal nach der Meinung bürgerlicher Schwiegereltern —

das Kirchenschiff das Proviants und Luftschiff, und der dürftige Musenschin luchte in den Kanzelhasen einzulausen. Aber wer eine nicht von Bedürfnissen und Abrichtungen aufgedrungene, mit ihm aufgewachsene Detlinazion und Inflinazion seiner Magnetnadel in sich fühlt, der folge ihrer Weisung getrost als einer Nadel durch die Wüste hin! Hätte gegenwärtiger Prossission der eigenen Geschichte seinem Vater, wie dieser es selber begebrte, nachgeahmt, so hielte er jezo statt dieser Borlesungen heilige Unitsreden, sowolkalische Andere Reden, und etwan im "Allgemeinen Magazin für Prediger" dürst er steben, nur leider dasselbe über Gedühr

mehr aufschwellend.

Aber mein Bater wurde im Grunde weder sich noch der Tonmuse untreu. Besuchte sie ihn denn nicht als alte Geliebte im Nonnengewande der heiligen Jungfrau und drachte ihm im einssamen tonlosen Pfarrdorf Jodig jede Woche Kirchenmusstemit? — Und auf der anderen Seite wohnte noch eine andere Kraft neben seiner musikalischen in ihm und suchte ihren Spieleraum, die Kanzel; denn wenn gewöhnlich der große Tonkünstler nach einer alten Bemerkung das sinnliche Trinken und nach Lavater das sinnliche Ssien sucht und so der Kapellmeister als sein Selbstkellermeister und als sein Selbstheeisemeister erscheint, so hört man eben nicht, daß sie besondere Kanzelredner dabei waren. Beredsamkeit, die prosaische Wande und Thürnachbarin der Poesie, wohnte im Predigerberzen meines Vaters, und dieselbsen Sonnenstrahlen des Genius, die am Morgen seines Lebens in ihm, wie in einem Memnons-Vild, Wohlsaute weckten, verzeinigten später auf der Kanzel warmes Licht und den Donner der Gesekpredigten. —

Ich merke wol, meine Zuhörer, daß ich lange von meinen Anverwandten rede und sie sehr lobe; aber ich will ja sogleich von mir zu reden ansangen und kaum damit aushören. Zwar das Zob selber, das ich meinem Bater hier ertheile, käme ihm, wenn er noch lebte, noch so bedeutend vor, als es mir selber leer erscheint, wenn ich mir ihn in der Ewigkeit vorstelle, wo er sich unter den Seligen nicht sonderlich damit brüsten wird, daß er im Jahre 1818 von meinem Lehrstuhl herab wieder als Kirchenstomponist des daireuther Fürstenthums ausgerusen worden; und ganz dasselbe und die ähnliche Kälte gegen alles Loben soll mein Sohn von mir voraussehen, wenn er einst in der Zeit,

<sup>\*)</sup> Im oben genannten Jahre lebte dieser einzige, dem Bater ahnliche und nacheisernde Sohn noch. Er ftarb 19 Jahre alt am Rervensieber, und wir wollen tunftig von ibm sprechen, wenn die väterlichen Denkbucher mit Schmerzen an ihn erinnern werden.

wo ich icon ein Seliger bin, den allgemeinen Beifall, ben meine Werte gewonnen, feurig der Welt erzählt; er foll aber so wenig als ich deshalb tälter oder turzer malen.

Ueberhaupt, meine verehrieften herren, wurd' ich Ihnen zehnmal lieber hijtorische Borlefungen über meine Boreltern balten als über mich felber. Wie anders gestaltet sich die sonst uns fremdartige Vorzeit, wenn unfere Verwandten durch fie zieben und fie mit unserer Gegenwart verbrüdern und verketten! Und zu beneiden ift ber Mann, welchen Die Geschichte von Boreltern su Boreltern namentlich gurudbegleitet und ihm eine graue Zeit in eine grune umfärbt. Denn wir konnen uns die Zeiten, worin unfere Bor : und Ureltern lebten, und dieje jelber fogar in ihrem Alter nicht anders als in Jugendglang und Jugendfrische malen, fo wie wir unjere Nachwelt uns eigentlich aus Greisen, nicht aus

Sünglingen zujammensetzen.

3d tehre endlich zu dem Selden und Gegenstande unserer bistoriichen Borlejungen gurud, bebe besonders den Umstand beraus, daß ich in Wonsiedel (unrichtiger Wunsiedel), einer Stadt am Nichtelgebirge, geboren bin. Das Nichtelgebirge, fast die bedite Gegend Deutschlande, giebt feinen Unwohnern Gefundbeit (ne tonnen am Griten das Alleranderbad entbebren) und ftarten, hochgebauten Buchs, und der Brofessor läßt feine Buborer ent= icheiden, ob er in feiner Lehrfangel als Bestätigung davon ober als Augnahme erscheint. Berdrieglich ift's übrigens für einen Mann, ber am Liebsten in feiner Geburtsstadt fich einen Namen machen will, daß die Wonsiedler gerade das R bei Mitte und Ende ber Wörter verschluden, mit welchem doch befanntlich der Name Richter beginnen und beschließen muß. \*) Uebrigens standen pon je ber die Stadt: Uhnen der Wonsiedler mit den Lorbeerfrangen der Kriegstapferfeit da, die ich von ihnen als meinen Geburts= stadt-Uhnen mir munichen muß, und es ift binlänglich aus der Geschichte\*\*) befannt, wie fie ben Suffiten widerstanden und obgesiegt, und ich bin, wenn man statt der Suffiten Rezensenten jest, vielleicht nicht aus der tapferen Urt geschlagen, insofern man meine Ciege über meine Feinde gablen will, vom Gufften Nicolai an bis zum Suffiten Mertel. — Bon je ber mar in Monfiedel, Die fechste Stadt in ben fogenannten Gechsämtern, wenig-

<sup>\*) 3.</sup> B. Bata Bater, Mauda Mutter, Bea herr, Baffa Baffer ic. \*\* Nach ber ausführlichen Beschreibung bes Sichtelberges (Leipzig 1716) S. 52 hatten Die Huffiten im Jahre 1462 das gange Land oberhalb des Gebirgs verbeert; Die Wonsieder aber ichlugen am Freitag vor Pfingsten 18,000 Mann Bobmen, Die ihre Stadt dreimal flurmten, zurud.

stens für Patriotismus und für Bereinen zu Beistand und zu Recht ein sechster Schöpfungstag, und deutsche Treue und Liede und Kraft bielten sich da auf. — Ich bin gern in Dir geboren, Städtchen am langen, hohen Gebirge, dessen Gipfel wie Udlerbäupter zu uns niedersehen! — Deinen Bergthron hast Du verschönert durch die Ihronstusen zu ihm, und Deine Heilquelle giebt die Kraft — nicht Dir, sondern — dem Kranken, hinaufzuskeigen zum Ihronhimmel über sich, und zum Beherrschen der weiten Dörser und Länderebene. — Ich bin gern in Dir geboren, kleine, aber gute lichte Stadt.

Es ist eine bekannte Beobachtung, daß die Erstgebornen gewöhnlich weiblichen Geschlechts sind. Bon dieser Beobachtung macht der Gegenstand dieser Geschichte keine Ausnahme, ungesachtet seines Rechts der Erstgeburt; denn da die Eltern im Ottober 1761 getraut und er 1763 im März geboren worden, so ging ihm (wie er gehört) ein Wesen — sur die Erde nur ein Schatten — voraus und sing, vielleicht ohne das Licht der Welterblicht zu baben, im Lichte einer andern das Dasein an.

Tief himinterreichende Erinnerungen aus den Rindheitsighren erfreuen, ja erheben den bodenlojen Menschen, der sich in diesem Wellendasein überall festklammern will, unbeschreiblich und weit mehr als das Gedächtniß feiner fpateren Schwungzeiten; vielleicht aus den zwei Grunden: daß er durch dieses Rudentsinnen sich näher an die von Nächten und Geistern bewachten Pforten seines Lebens gurudzudrängen meint, und daß er zweitens in ber geistigen Rraft eines frühen Bewußtseins gleichsam eine Unabhängigkeit vom verächtlichen kleinen Menschenkörperchen zu finden hofft. Ich bin zu meiner Freude im Stande, aus meinem zwölf-, höchstens vierzehnmonatlichen Alter eine bleiche fleine Erinnerung, gleichsam das erfte geiftige Frucht-Schneeglodchen aus bem bunteln Erbboben ber Kindheit, noch aufzuzeigen. Ich erinnere mich nämlich noch, bag ein armer Schuler mich fehr liebgehabt und ich ihn, und daß er mich immer auf ben Armen - mas angenehmer ist als später auf den handen - getragen, und daß er mir in einer großen schwarzen Stube der Alumnen Milch zu effen gegeben. Gein fernes nachdunkelndes Bild und fein Lieben schwebte mir über spätere Jahre berein; leider weiß ich feinen Namen längst nicht mehr; aber da es doch möglich wäre, daß er noch lebte boch in ben Sechzigern und als vielseitiger Gelehrter diese Borlefungen im Druck vorbetame und fich dann eines tleinen Profesiors erinnerte, den er getragen und gefüßt - ach Gott, wenn dies mare und er schriebe - oder der altere Mann jum alten tame! - Diefes Morgensternchen frühester Erinnerung stand in dem Anabenalter noch ziemlich hell in seinem niedrigen Himmel, erblaßte aber immer mehr, je höher das Tages-licht des Lebens stieg, — und jeho erinnere ich mich eigentlich nur dies keller erinnert. —

Da mein Bater schon im Jahre 1765 als Pfarrer nach Jobih berusen worden, so kann ich mein Wonsiedler Kindheits-Religuiarium besto reiner von den ersten frühen Jodiker Religuien

und Erinnerungen abscheiden.

Das Pfarrdorf ist nun der zweite Aufzug dieses kleinen bistorischen Monobrama's, wo Gie, hochgeehtteste Berren und grauen, ben Selben bes Studs icon in gang andern Entwickelungen antreffen werden in der zweiten Borlesung; denn jede Borlesung spielt an einem andern Wohnorte. Es ift überhaupt die ganze Geschichte dieser Vorlesungen — oder die Vorlefung diefer Geschichte - so tunstmäßig und gludlich durch Alles geordnet, daß von den gewöhnlichen drei Einheiten eines hiftorischen Studes nur nach der ersten des Orts — da ich ja in den verschiedenen Orten meines Aufenthalts vortommen und auftreten muß, - teine weiter als die Ginheit der Zeit verlett wird, weil ber Beld vom Antritt feines Lebens bis jum Antritt feiner Professur ja immer aus einer Zeit in die andere geben muß; noch abgerechnet, daß er unter dem Darstellen und Spielen bes Studs ja felber burch Melterwerben Die Ginheit ber Beit beleidigt, dafür aber die durchgängige Ginheit des Interesse festhält, die ichwerlich größer zu denten ift. Schon hebt aber bas Steigen unjeres belben an, und wir haben die Freude, die historische Berson, die wir als bloßen Terziussohn in der ersten Borlesung verlassen, ichon nach zwei Jahren als Bfarrsohn in der zweiten anzutreffen; denn 1765 wurde mein Bater nach Jodis posirt von der Freifrau von Blotho in Zedtwig, eine geborne Bodenhaufen, die Gemablin deffelben Blotho, ber beim Beginn des fiebenjährigen Kriegs Friedrich's des Ginzigen Gefandter am Reichstage in Regensburg mar.

# Zweite Vorlesung,

welche den Zeitraum vom 1. August 1765 bis jum 9. Januar 1776 umfaßt. — Jobis - Dorf Jobilen.

### Berehrtefte Berren und Frauen!

Sie finden jeto den Professor der Selbergeschichte im Pfarrborse Jodis, wo er in einer Weiderhaube und einem Mädchenröcken mit seinen Eltern eingezogen; die Saale, gleich mit an Jichtelgebirge entsprungen, war mir dis dahin nachgelausen, so wie sie, als ich später in Hof wohnte, vorher vor dieser Stadt unterwegs vorbeiging. Der Alus ist das Schönste wenigstens das Längste von Jodis und Läuft um dasselbe an einer Berghöhe vorüber, das Lertchen selber aber durchschneidet ein kleiner Bad mit seinem Stege kreuzweise. Ein gewöhnliches Schloß und Pfarrhaus möckten das Bedeutendste von Gebäuden da sein. Die Umgegend ist nicht über zweimal größer als das Dörschen, wenn man nicht steigt. — Und doch ist das Dorf für einen Prosessor der eigenen Geschickte noch wichtiger als die Stadt der Geburt, weil er in ihm das wichtigste, nämlich die Knaben-Oldmpiaden verlebt.

Niemals könnt' ich ben 19 Städten, die sich (nach Suidas) um die Ebre, Homerische Geburtsörter zu sein, zankten, meine Stimme geben, ebenso wenig als den verschiedenen holländischen Ortschaften, die (nach Baple) sämmtlich den Erasmus geboren haben wollten. — Was kann denn am ersten Tage nach neun

Monaten oder vor neun Monaten gelegen fein?

Sogar am Orte des Grades könnten Einwohner mehr Antheil des Berdienstes — auch Tadels — haben als an dem Orte der Wiege. Obgleich im Ganzen sogar viele Fürsten in Residenzsklädten geboren werden, so rühmen sich doch London, Paris, Berlin und Wien nicht damit; sonst müßten sich im umgekehrten Berhältnisse alle die Städte und Vörser schämen, wo große Spizduben geboren worden. Höchtens Geburtsländer möchten die Ehre der Geburtsverer sich annaßen dürsen, wenn in ihnen durch die Mehrheit guter Geburten etwas für ihren himmelästrich und die Bewohner desselben entschieden wird; aber ein Lindar in Böotien macht aus diesem noch feinen Schwalbensommer.

Aber die eigentliche Geburtsstadt, und zwar die geistige, ist der erste und längste Erziehungsort, und wenn sogar schon für große weltberühmte Männer, welche Erziehung selten brauchen und selten gebrauchen, wie viel mehr aber für dorf und stadtberühmte Mittelmänner, wie mein held ist, der so viel durch Erziehen und Berziehen gewonnen, und der durch Beides in Berziehung mit Lettüre (nur eine größere Erzund Berziehungsanstalt) wirklich das geworden, was er eben ist, ein hildburghäusschen Gefandtschaftsrath, ein heidelberger Dottor der Philosophie und nachher ein dreisaches Mitglied verschiedener Gesellschaften und gegenwärtiger unwürdiger Besitzer dieses selberbistorischen Bros

fellorats! Laffe sich doch fein Dichter in einer Hauptstadt gebären und erziehen, sondern wo möglich in einem Dorfe, höchstens in einem Städtden! Die lleberfulle und die lleberreize einer großen Stadt find für die erregbare schwache Kindseele ein Effen an einem Nachtisch und Trinten gebrannter Daffer und Baden in Glubwein. Das Leben erschöpft sich an ihm in der Knabenzeit, und er bat nun nach dem Größten nichts mehr zu wünschen als bochstens das Kleinere, die Dorfschaften. Man gewinnt und errath aber nicht fo viel, wenn man aus der Stadt ins Dorf tommt, als umgefehrt aus Jodis nach Hof. Dent' ich vollends an das Dichtigste für den Dichter, an das Lieben, jo muß er in der Stadt um den marmen Erdgürtel feiner elterlichen Freunde und Befanntichaften die größeren falten Bende: und Cis-Bonen ber ungeliebten Menschen ziehen, welche ihm unbefannt begegnen und für die er sich jo wenig liebend entflammen oder erwärmen tann als ein Schiffsvolt, bas vor einem andern fremben Schiffsvolk begegnend vorüberjegelt. Aber im Dorfe liebt man das gange Dort, und fein Gäugling wird da begraben, ohne daß jeder deffen Namen und Krantheit und Trauer weiß. Jodiger haben sich alle in einander bineingewohnt und bineingewöhnt; - und dieses herrliche Theilnehmen an Jedem, der wie ein Mensch aus-sieht, welches daher sogar auf den Fremden und den Bettler überzieht, brütet eine verdichtete Menschenliebe aus und die rechte Schlagtraft bes Serzens. - Und dann, wenn der Dichter aus seinem Dorfe mandert, bringt er Jedem, der ihm begegnet, ein Studchen Berg mit, und er muß weit reifen, eh er endlich damit auf den Strafen und Gaffen das ganze Berg ausgegeben bat.

Allerdings giebt es noch ein größeres Unglud als bas, in einer Hauptstadt erzogen zu sein — nämlich bas, unterwegs erzogen zu werden als ein vornehmes Kind, bas nun jahrelang durch frembe Städte und Menschen fährt und fein haus fennt als den

Autschenkasten.

Wir nähern uns wieder mehr unserem Bfarrsohne, deffen

Leben in Jodig ich am Besten barzustellen glaube, wenn ich basselbe später als einen ganzen Joullenjahrgang vorüberziehen laffe. Aber wie Nebelwetter gehe das voraus, was nicht zu den hellen Tagen gehört, und dieser Nebel war mein Unterricht, obwol freilich am Ende erst nach gebn Jahren. Alles Lernen war mir Leben, und ich hatte mit Freuden wie ein Pring von einem Halboutend Lehrern auf einmal mich unterweisen laffen, aber ich hatte kaum einen rechten. Noch erinnere ich mich ber Winter= abendluft, als ich aus ber Stadt endlich das mit einem Griffel als Zeilenweiser versebene UBC-Buch in die Sand befam, auf beffen Dedel icon mit wahren goldnen Buchstaben (und nicht ohne Recht) der Inhalt der erften Seite geschrieben war, der aus wechselnden rothen und schwarzen bestand; ein Spieler gewinnt bei Gold und Rouge et Noir weniger an Entzuden als ich babei an dem Buche, beffen Griffel ich nicht einmal anschlage. Damit bezog ich nun - nachdem ich bei meinem Innern Privatissima genug genommen und die tiefern Schultlaffen durchgemacht - in einer gruntafftenen Saube, aber icon in Boschen (die Schulmeisterin ersette öffentlich babei meine ichwachen Sandchen) bie bobe Edule, nämlich die der Pfarrwohnung gegenübergelegene Schulwohnung, und sagte gleich Jedem auf mit dem Griffel. Wie gewöhnlich gewann ich alles Lebende in der Schule lieb und den lungenfüchtigen, magern, aber aufgewedten Schulmeifter querft, mit welchem ich alle Wartangft theilte, wenn er hinter feinem zum Genfter hinausgehaltenen Finkenkloben auf einen anfliegenden Stieglig lauerte, ober wenn er das Zuggarn über die Nemmerlinge auf dem Bogelherde brauben im Schnee berüberzuschlagen vorhatte. Mus der grönländischen Winterschwüle der vollen Schulftube erinnere ich mich noch vergnügt ber langen ausgestopften Bapfen aus Leinwand, welche in tleinen burch die Holzwand gebohrten Luftlodern stedten und die man nur berauszuziehen brauchte, um in den offnen Mund die herrlichsten Er-frischungen von Luft aus dem Froste draußen einzunehmen. Zeder neue Schreibbuchftabe vom Schulmeister erquidte mich wie Undere ein Gemalde, und um das Auffagen ber Letzion beneidete ich Andere, da ich gern, wie die Seligkeit des Zusammensingens, auch die des Zusammenbuchstabirens genossen hätte.

War es 12 Uhr und das Ssen noch nicht fertig, so konnte mir und meinem verstorbenen Bruder Adam, ob ihm gleich jedes

War es 12 Uhr und das Essen noch nicht sertig, so konnte mir und meinem verstorbenen Bruder Abam, ob ihm gleich jedes Bogelnest lieber war als ein ganzer Musensig, nichts Erwünschteres begegnen; denn wir flogen mit unserem Hunger in die Schule, um keine Minute zu versäumen, sondern ihn erst nachher zu stillen. Man machte viel aus dieser lernbegierigen

Aufopferung, aber ich weiß noch gut, daß an ihr die gewöhnliche Neigung der Kinder, von der täglichen Ordnung abzuweichen, den größten Untheil hatte: wir wollten gern um einige Stunden später eisen; gerade so wie wir desbalb uns auf das Spätessen des Fast- und Bußtags freuten. Geht Alles im Haufe recht durch eins ander — 3. B. durch Unsweißen der Jimmer oder gar durch Ausziehen in ein fremdes Haus oder durch Ankunft vieler Gäste —, so wissen siehen sie fich die kleinen Menschennarren nichts Schöneres.

Leider schloß ich mir selber durch eine unzeitige Klage bei meinem Bater, daß ein langer Bauerschn (3ab in sein Kame für die Rachwelt) mich mit einem Einlegmesser ein Wenig auf die Fingerknöckel geschlagen, auf immer die Schulstube zu. Er in seinem ehrgeizigen Zorne gab nun mir und meinen Brüdern allein den Unterricht, und mir gegenüber mußt' ich jeden Winter die Schulkinder in einen Hafen einlausen sehen, der mir versperrt war. Indes blieb mir doch die Rebensteube, häusig dem Schulmier die Bullen und Detretalen seines Dorspapstes zu übersbringen und statt der römischen Agnus dei oder geweihten Windeln und Rosen Christgeschenke, die Schlachtschussel

einen fleinen Teller mit Gffen.

Bier Stunden Bor: und drei Stunden Nachmittags gab unfer Bater uns Unterricht, welcher barin bestand, daß er uns blos auswendig lernen ließ, Sprüche, Katechismus, lateinische Wörter und Langens Grammatit. Wir mußten die langen Geschlechtsregeln jeder Deflinazion sammt den Ausnahmen nebst der beigejügten lateinischen Beispielzeile lernen, ohne fie zu versteben. Ging er an iconen Commertagen über Land, fo betamen wir so verdammte Ausnahmen, wie Panis, Piscis, jum Berjagen für den nächsten Morgen auf, von welchen mein Bruder Abam, dem der gange lange Tag taum ju feinem Berumrennen und Kindereien aller Art zulangte, gewöhnlich fein Achtel im Ropfe übrig batte. Denn nur felten erlebte er bas Glud, fo föstliche Detlingzionen wie Scamnum ober gar wie Cornu in der Einzahl, wovon er allerdings jedesmal wenigstens die lateinische Sälfte berzusagen wußte, aufgegeben zu befommen. Uebrigens, glauben Sie mir, meine Herren und Frauen, war es gar nichts Leichtes, an einem blauen Juniustag, wo der Allherischer Bater nicht zu Saufe war, fich felber in einen Winkel festzuseten und gefangen zu nehmen und zwei oder drei Seiten von Botabeln in den Ropf einzuprägen und einzuhauen; an einem blauen langen Wonnetag, fag' ich, mar es nichts Leichtes, fondern mehr an einem weiß bunkeln furgen Dezembertag, und man muß sich nicht mundern, wenn mein Bruder besfalls immer Schlage pon

solchen Tagen davontrug. Professor dieser eigenen Geschichte darf aber den allgemeinen Sat aufstellen, daß er überhaupt niemal in feinem gangen Schulerleben ausgeprügelt worden, weder gliederweise, geschweige vollends im Ganzen; der Brofeffor mußte

immer das Geinige.

Rur werfe dieses bloke Auswendiglernenlassen fein faliches Licht auf meinen unverdroffnen und liebevollen Bater, der den ganzen Tag dem Aufichreiben und Auswendiglernen ber Predigten für seine Bauern opferte, blos aus überstrenger Umts= gemiffenhaftigteit, da er die Kraft feiner improvifirenden Beredsamfeit mehrmal erfahren hatte, und der im wöchentlichen Be-juche der Schulftube und im Berdoppeln öffentlicher Kinderlebren und überall die Bflichten mit Opfern überbot, und der mit einem weichen warmen Baterbergen an mir am Meisten bing und leicht über tleine Zeichen meiner Unlagen oder Fortschritte in frobes Meinen ausbrach. Diefer Bater beging in feiner ganzen Erziehungsweise keine anderen Fehler - so seltsame auch noch por= tommen mögen - als die des Ropfes, nicht des Willens.

Eigentlichen Schullehrern ist fogar diese Methode anzu= empfehlen, weil bei feiner jo viel Zeit und Mühe zu ersparen ift als bei dieser mahrhaft bequemen, wo der Zögling am Buche den Vitarius oder Adjunftus des Lehrers oder dessen Curator absentis erhalt und wie ein fraftiger Sellseher sich felber magne= tifirt. Ja, diefes geistige Selberstillen der Rinder läßt eine folche Musdehnung zu, daß ich mir getraue, durch die bloge Briefpost ganzen Schulen in Nordamerika vorzustehen oder in der alten Welt funfzig Tagreisen entfernten, indem ich meiner Schuljugend blos schriebe, mas sie täglich auswendig zu lernen hatte, und einen unbedeutenden Menschen hielte, dem sie es hersagte, und ich genöffe das Bewußtsein ihrer iconen geistigen Fastensonntage

Reminiscere.

Im Speccius übersette ich auf Befehl viel vom Anfange ins Lateinische mit der Freude, womit ich jeden neuen Zweig des Lernens erstieg und abbeerte; die letzte hälfte besselben bracht' ich von felber ins Latein, aber ohne einen Korrettor der Fehler zu finden. Die Colloquia (Gespräche) in Langens Grammatik weisjagt' ich mir deutsch aus Sehnsucht ihres Inhalts; aber mein Bater ließ mich in Jodis nichts übersegen. In einer lateinisch geschriebenen Grammatit ber griechischen Sprache studirt' ich durstig und hungrig das Alphabet und schrieb am Ende ziemlich griechisch, was nämlich bie Sandschrift anlangt. Wie gern hatt' ich mehr gelernt und wie leicht! Wenn nicht ber Leib, doch der Geift einer Sprache fuhr leicht in mich hinein, wie die

britte Vorlesung unferes Winterhalbjahrs wol der Welt am Besten

zeigen wird.

Nur einmal an einem Minternachmittage - ich mochte etwa 8 ober 9 Sahr alt fein -, als mein Bater ein fleines lateinisches Wörterbuch mit mir treiben, d. h. es mich auswendig lernen laffen wollte und ich ihm die erste Geite vorher abzulesen batte, las ich lingua ungeachtet seiner Berbesserung nicht lingwa, son= bern immer lin-gua und wiederholte benjelben Gehler allen Korrefturzeichen zum Trot so oft, daß er wild wurde und in zorniger Ungeduld auf immer mir das Botabelbuch und beffen Erlernen entzog. Noch jeho kann ich der Quelle dieser hartnädigen Dummbeit nicht auf den Grund tommen, mein Berg aber - bies fagt' es felber mir burch mein ganges Leben hindurch - war mit teinem Muthwillen im Spiele, fo wie überall nie, fo am Wenigsten bier gegen ben Bater, ber mir ja burch ein neues Lernbuch eine neue Anabenluft angeboten. Es wird aber absicht= lich dieser historische Bug in unserem Borjaale ergablt, damit die Unparteilichfeit bes Geschichtsforschers und Geschichtsprofessors sich burd die Schatten erweise, auf die er jogar geradezu einen Selden anertennend hinweift, den er fonft gern überall, wo nur Dahr= beit es verstattet, im glanzendsten Licht porführt. - Uebrigens aber, wie oft jagen unverstanden und migverstanden die armen unichuldigen Denichen im Leben lin-gua, anstatt des fo richtigen ling-wa, und noch dazu mit der Zunge (lingua), die zugleich auch Eprache (lingua) bedeutet! -

Geschichte übrigens - sowol alte als neue -, Naturgeschichte. ferner das Wichtigste aus der Erdbeschreibung, desgleichen Urith= metit und Uftronomie, sowie Rechtschreibung, alle Diese Biffenichaften lernt' ich zwar binlänglich tennen, aber nicht in Jodis - wo ich recht gut ohne ein Wort von ihnen zwölf Jahre alt wurde —, sondern mehre Jahre später schriftlich und brodenweise aus der "Allgemeinen Bibliothet". Desto lechzender war mein Durst nach Büchern in dieser geistigen Saharawüste. Ein jedes Buch war mir ein frisches grunes Quellenplätchen, besonders ber Orbis pictus und die "Gespräche im Reiche der Todten"; nur war die Bibliothet meines Baters, wie manche öffentliche, felten offen, ausgenommen, wenn er nicht darin und dabeim mar. Wenigstens lag ich doch oft auf dem platten Dache eines bolsernen Gitterbettes (ahnlich einem vergrößerten Thierfafig) und froch wie der große Jurist Balous auf Buchern, um eines fur mich zu Dan ermage nur: in einem poltleeren Dorfe, in einem einsamen Pfarrhause mußten für eine fo borbegierige Geele Bucher iprechende Menschen, die reichsten ausländischen Gafte, Macene, durchreisende Kürften und erfte Amerikaner oder Neuweltlinge für

einen Europäer fein.

Ich verstand zwar die Quartbande der "Gespräche im Reiche ber Tobten" als ein biftorischer ABC-Schut nicht im Geringften; aber ich las fie fo gut wie die Zeitungen als ein geographischer und kounte aus beiden viel berichten. So wie ich meinem Bater aus jenen erzählte — einmal Abends ohne seine Mißbilligung die während feiner Abwesenheit gelesene Liebesgeschichte der Rorelane mit dem türkischen Raiser -, so trieb ich es ebenso mit Zeitungen-Ertraften bei einer alten Goelfrau. Er betam nämlich von seiner Batronatsherrin Plotho in Zedtwig die Baireuther Beitung geschentt; monatlich oder vierteljährig - jo oft er eben nach Zedtwitz ging - brachte er einen Monat = oder Vierteljahr= gang auf einmal nach hause, und ich und er lasen einen so großen Abhub mit Nugen, eben weil wir sie mehr band : als blattweise bekamen. Eine politische Zeitung gewährt, nicht blatts sondern hest und bandweise gelesen, wahrhafte Berichte, weil sie erft im Spielraume eines gangen heftes Blatter genug zum Widerruf ihrer anderen Blätter gewinnt, und fie fann gleich dem Winde ihre mabre Farbe nicht in einzelnen Stößen und Stücken zeigen, sondern nur in ihrem großen Umfang, wie eben gedachte Luft erft in Maffe ihre himmelblaue Farbe. Gewöhnlich am Morgen trug ich meinen Neuigfeiten-Atlas in das Schloß zur alten Frau von Reigenstein und weisjagte am Kaffeetischen Cines und das Andere von dem, was ich ihr gebracht, und ließ mich loben. Roch erinnere ich mich einer damals oft vorkommen= den Debrzahl "Konföderirte". Höchst mahrscheinlich war in Polen der Plural; aber ich entfinne mich nicht des geringften an ihm genommenen Antheils, wahrscheinlich weil ich nichts vom ganzen Sandel verstand. Go parteilos und ruhig wurden nun in unserem Dorfe die polnischen Affaren beurtheilt, sowol von mir als von der alten Frau von Reigenstein, meiner Zuhörerin-

Die lerndurstigen Burzeln unseres helben drängten und krümmten sich überall umber, um zu ersassen und zu saugen. Er versertigte Uhren, bei denen ihm die Zisserblätter am Besten geriethen und welche ihren Berpendikel und ein Rad und Gewichte hatten und gut standen. Sogar eine Sonnenuhr ersand er, indem er auf einen holzteller ein Zisserblatt mit Tinte schrieb und den Teller mit dem Zeigerblech nach der Thurmuhr stellte und besesstigt, und so wußt' er häusig, welche Zeit es war. Zisserblätter nacht' er, wie viele Staaten, am Liebsten an Uhren und voraus und, wie Lichtenberg den Buchtitel, früher als das Werk. Der gegenwärtige Schriftsteller zeigte school im Kleinen eine

Schacktel, in welcher er eine Etui-Bibliothek von lauter eigenen Sedezwertschen ausstellte, die er aus den bandbreiten Papieradischnißeln von den Oktavpredigten seines Baters zusammennähte und zurechtschnitt. Der Inhalt war theologisch und protestantsche und bestand jedesmal aus einer aus Luther's Bibel abgeschriebenen kleinen Erklärungsnote unter einem Berje; den Bers selber ließ er im Bückelchen aus. So lag in unserem Kriedrich Richter schon ein kleiner Friedrich von Schlogel, der gleichfalls in seinem Auszuge "Leisung s Geist" Dessen Meinungen über gewisse Schriftsteller aus-

gog, die Stellen felbst aber nicht besonders angab.

Gleicherweise mark sich unier Seld auch auf die Malerei: mehre reitende Botentaten faßen oder vielmehr lagen ihm, wenn er mit einer Gabel alle ihre Buge fo durchfuhr, daß ein fettiges Rupblatt unter ihnen sie mit der Rehrseite treffend auf einem weißen Blatte nachdruckte. Db er nicht zu einem zweiten Rafael Menge, ben man nicht wie ben ersten, zu bem Malen bin-, von ihm wegguprügeln batte, unter einem andern Connenftande auf: geschoffen mare, weil sich baraus etwas vermuthen laffe, baf er nach Empfang eines Farbentaftdens ben gangen Orbis pictus (Die gemalte Welt) nach dem Leben burchgefarbt, bas im Raftchen war, follt' ich por der Sand nicht glauben, so farbig auch in feiner Erinnerung die erften weifrothen Lederballe und die vieredigen rothen Biegel und Die von ihm gerundeten Schiefer und die berrlichen Farbenmuscheln im Raftchen und die grunlichen Goldtäfer noch nachidimmern. Es mare nur um etwas Weniges richtiger, als wenn man aus feiner Runft, im Winter Saringe gu machen, auf einen tunftigen großen Rameraltorrespondenten ichließen wollte. Gein Runftgriff nämlich, fich auf dem Lande ben haring zu ersetzen in solcher Ferne von der Rufte, bestand darin, daß er, wenn er Semmel holen mußte, in den Bach watete und leife einen Stein aufhob, worunter eine Grundel oder ein noch kleineres Fijdechen zu fangen war. Diese that er in einen ausgehöhlten Krautstrunt (er ftellte eine Baringstonne por) und falste fie gehörig ein, und so batt' er, sobald das Tonnchen voll war, Baringe zu effen gehabt, wenn nicht Alles geftunten Nicht besser, sondern noch schlechter wurden zu Borläufern eines fleinen Kameralforrespondenten Eurrogat : Erfin= bungen wie folde fich eignen, daß er braun getrodnete Birnbalften für fleinere Schinfen, in Scherben gebratene abgeschnittene Taubenfuße für ein fertiges Effen gab, ober baß er Schneden auf die Weide trieb. In der That außerst lächerlich wurde mir jeder fünftige Geschichtsforscher des gegenwärtigen Geschichtsforschers fein, der aus aufgelesenen Bruchftuden, wie fie in jeder anderen

Kindheit umbergestreut sind, etwas Besonderes zusammenlesen wollte; der narrische Mann würde mir blos wie jener Bariser Balbier vorkommen, der mit Beistand eines Jesuiten mehre Elesantenknochen zusammenstellte und sie für das wahre Gerippe des deutschen Niesen Teutobach's verkaufte. Nicht der Bart macht einen Philosophen, obwol einen Matrosen oder einen Missethäter, wenn Beide damit aus Schiff und Kerker steigen, weil sie darin

nicht unter bas Balbiermeffer tommen.

Da die uferlose Thatigkeit unseres helben sich mehr auf geistige als auf torperliche Spiele marf — die er aber alle mit unfäglicher Wollust trieb -, so erfand er auch statt neuer Epra-den neue Buchstaben. Er nahm geradezu die Kalenderzeichen oder geometrische aus einem alten Buche oder chemische oder neueste aus seinem Kopfe und setzte daraus ein gang neues Alphabet zusammen. Hatt' er es fertig, so war sein Erstes, daß er selber von seinem alphabetischen Solitar Gebrauch machte und eine oder ein paar Seiten voll abgeschriebener Materien darein So war er zwar sein eigner Geheimschreiber und Berftedensspieler mit sich selber, konnte aber boch - ohne nur in Die Buttner'schen Bergleichstafeln aller Schriftarten zu guden auf der Stelle feine neue fo leicht weglesen wie eine gewöhnliche, weil er diese eben buchstabenweise icon als Steckbrief unter die beimlichen gestellt und er blos nachzuschen brauchte. Diesmal tonnte man es vielleicht bem mehr besagten Geschichtsforscher weniger verdenten, wenn er aus biesem Bergiffern und Entziffern, das schon in so früher Zeit weniger im Inhalte als in der Gin-kleidung seinen Werth suchte, eine Anlage zu einem Gesandtschaftsrathe oder wirklichen Gesandten sehen wollte; denn in der That hab' ich später mir den Karakter eines Legazionsrathes erworben und könnte noch heute Manches vergiffern.

Der Tonkunst war meine Seele (vielleicht der väterlichen ähnlich) überall aufgethan, und sie hatte für sie hundert Argusselberen. Wenn der Schulmeister die Kirchengänger mit Finalkadenzen beimorgelte, so lachte und hüpfte mein ganzes tleines gehodnes Wesen wie in einen Frühling binein; oder wenn gar am Morgen nach den Nachttänzen der Rirchweihe, welchen mein Bater am nächsten Sonntage lauter donnernde Bannstrahlen nachschickte, zu seinem Leidwesen die fremden Musikanten sammt den gebänderten Bauernburschen vor der Mauer unseres Pfarzboses mit Schallmeien und Geigen vorüberzogen, so stieg ich auf die Pfarrhosmauer, und eine belle Jubelwelt durchtlang meine noch enge Bruft, und Frühlinge der Lust spielten darin mit Frühlingen, und an des Vaters Kredigten dacht ich mit keiner Silbe.

Stunden widmete ich auf einem alten verstimmten Rlavier, beffen Stimmbammer und Stimmenmeister nur das Wetter war, dem Abtrommeln meiner Phantasien, welche gewiß freier waren als irgend fühne in gang Europa, schon darum, weil ich feine Note tannte und feinen Griff und gar nichts; denn mein so klavierfertiger Bater wies mir feine Tafte und Note.

Alber wenn ich doch zuweilen - wie gute neue Tonsetter für Geil- und Berentange und Finger auf Klaviersaiten - eine furze Melodie und Sarmonie von drei bis feche Saiten aufgriff, fo mar ich ein feliger Mann und wiederholte den Fingerfund fo unauf: borlich wie jeder gute neuere deutsche Dichter einen Gehirnfund, womit er den ersten Beifall erworben, weil er - freundlicher banbelnd als Keliogabalus, ber ben Roch einer ich lechten Brübe fo lange jum Forteffen berfelben verurtheilte, bis er eine beffere ausgeforscht, - umgefehrt die Lesewelt vielmehr mit einer treff: lichen Brübe viele Leipziger Meffen bindurch bewirthet, bis fie to abgestanden ichmedt wie die ichlechte des taiserlichen Rochs.

Du der fünftigen Rulturgeichichte unjeres Solden wird es zweifelbajt werden, ob er nicht vielleicht mehr der Abiloiophie als ber Dichtkunft zugehoren war. In fruhester Zeit war das Wort Weltweisbeit - jedoch auch ein zweites Wort, Morgenland - mir wie eine offne Simmelspforte, burch welche ich bineinsah in lange, lange Freudengarten. Die vergeff' ich die noch feinem Menichen ergabite Ericeinung in mir, wo ich bei ber Geburt meines Gelbitbewußtfeins ftand, von ber ich Ort und Zeit angugeben weiß. Un einem Bormittag ftand ich als ein fehr junges Rind unter der Sausthure und fah links nach der Holzlege, als auf einmal das innere Gesicht: ich bin ein Ich! wie ein Blitftrahl pom himmel por mich fuhr und jeitdem leuchtend stehen blieb. da hatte mein 3ch zum ersten Dale sich selber gesehen und auf ewig. Täuschungen des Erinnerns sind hier schwerlich gedentbar, da kein fremdes Erzählen sich in eine blos im verhangnen Aller: beiligsten bes Menichen porgefallne Begebenheit, beren Neuheit allein fo alltäglichen Nebenumftanden das Bleiben gegeben, mit Bufaken mengen tonnte.

Um das Jodiper Leben unseres Sans Baul - benn fo wollen wir ihn einige Zeit lang nennen, jedoch immer mit andern Namen abwechseln - am Treuesten darzustellen, thun wir, glaub' ich, am Beften, wenn wir dasselbe durch ein ganges Jobilenjahr durchführen und das Normaljahr in vier Jahreszeiten als ebenso viele Johllenquatember abtheilen; vier Johllen erschöpfen fein Glüd.

Miemand übrigens wundere sich über ein Johllenreich und Schäserweltchen in einem kleinen Dörschen und Pfarrhaus. Im schäserweltchen in einem kleinen Dörschen und Pfarrhaus. Im schmalsten Becte ist ein Tulpenbaum zu ziehen, der seine Blüthenzweige über den ganzen Garten ausdehnt, und die Lebensluft der Freude kann man aus einem Fenster so gut einathmen als im weiten Wald und Himmel. Ist denn nicht selbst der Menschenzgeist (mit allen seinen unendlichen Himmelsräumen) eingepfählt in einen sünf Juß hohen Körper mit Häuten und Malpighischem Schleim und Haarröhren und hat nur fünf enge Weltsenster von fünf Sinnentressen aufzumachen für das ungeheure rundaugige und rundsonnige Ull! — Und doch sieht und wiedergebärt er ein Ull.

Raum wurd' ich wiffen, mit welchem unter ben vier Joyllenquatembern anzusangen mare; benn jeder ist ein kleiner Bor-bimmel bes nächsten; indeß gerath doch, wenn wir mit bem Binter und Januar anheben, das Steigern der Freuden am Besten. In der Kälte war der Bater, wie eine Senne, gewöhnlich von der Treppenhöhe der Studirstube herabgezogen und hielt zur Freude der Kinder sich in der Ebene der allgemeinen Wohnstube auf. Um Morgen faß er an einer Fensterede und lernte seine Conntagspredigt auswendig, und die drei Cohne, Frig, das bin ich felbst, und Abam und Gottlieb (benn heinrich fam erft gegen bas Ende bes Jodiger Jobllenlebens bazu), trugen abwechselnd die volle Kaffeetasse zu ihm, um noch froher die leere zurückzuholen, weil der Träger aus ihr die ungeschmolzenen Reste des gegen Suften gestoffnen Kandisjuders frei nehmen durfte. Draußen bedte zwar der himmel Alles mit Stille zu, den Bach durch Gis, das Dorf mit Schnee; aber in der Wohnstube mar Leben, unter dem Dien ein Taubenstall, an ben Kenstern Zeisig- und Stieglikhäuser, auf dem Boden die unbandige Bullenbeißerin, unsere Bonne, die Nachtwächterin des Pfarrhofe, und ein Spikhund und ber artige Scharmantel, ein Geschent der Frau von Plotho, - und darneben die Gesindeftube mit zwei Magden; und weiter gegen bas andere Ende bes Pfarrhauses der Stall mit allem möglichen Rinds, Schweins und Jedervieh und besien Geschrei; unsere auch vom Pfarrhofe umschlosinen Dreicher tonnt' ich mit ihren Flegeln auch rechnen. Go von lauter Gesellschaft umgeben, brachte nun leicht der ganze männliche Theil der Wohnstube den Vormittag mit Auswendiglernen zu, nabe neben dem weiblichen Rochen.

Ferien fehlen keinem Geschäfte in der Welt, und so hatt' auch ich die Luftferien — ähnlich den Brunnenferien —, daß ich in den Schnee des Hofs gehen durfte und an die dreschende

Scheune. Ja, war im Dorf ein schweres Redegeschäft auszurichten, z. B. bei dem Schule oder bei dem Schneidermeister, jo wurde ich dabin mitten aus meinen Lerngeschäften verschiet, und so kam ich denn immer ins Freie und Kalte und konnte mich mit dem neuen Schuee meisen. Mittags konnten wir Kinder noch vor unserem Spien die hungrige Freude haben, daß wir die Drescher

in der Gefindestube einbeißen und aufessen saben.

Der Nachmittag murde ichon bedeutender und freudenreicher. Der Binter verfürzte und versühte die Lernstunden. In der langen Dammerung ging ber Bater auf und ab, und die Rinder trabten unter jeinem Echlafrod nach Bermögen an feinen Sanden. Unter bem Gebetlauten ftellten fic Alle in einen Kreis und beteten das Lied einstimmig ab: "Die finstre Nacht bricht ftart berein". Mur in Dörfern - nicht in ber Stadt, wo es eigentlich mehr Nacht: als Tagarbeiten giebt - bat bas Abendläuten Ginn und Werth und ift der Schwanengesang des Tags; die Abend: glode ift gleichsam ber Dampfer ber überlauten Bergen und ruft, als der Rubreigen der Chene, die Menschen von ihren Läufen und Mühen in das Land der Stille und des Traums. — Nach dem füßen Warten auf ben Mondaufgang bes Talglichtes unter ber Thure des Gefindestübdens murde die weite Wohnstube ju gleicher Beit erleuchtet und veridangt, nämlich die Fenfterladen wurden zugeschloffen und eingeriegelt, und das Kind fühlte nun binter Diesen Gensterbafteien und Bruftwehren fich traulich eingebegt und binlänglich gebedt gegen ben Anecht Ruprecht, ber draußen nicht bereinkam, sondern nur vergeblich brummte. Um dieselbe Zeit geschab ce bann, daß wir Kinder uns aus-

Um dieselbe Zeit geschab es dann, daß wir Kinder uns austleiben und in bloßen langen Schleppbemden auf und ab herumbüpfen durften. Jonllenfreuden verschiedener Art wechselten. Entweder trug der Bater in eine mit leeren Folioblättern durchschossen Auartbibel bei jedem Berse die Nachweisung auf das Buch ein, worin er über ihn etwas gelesen; oder er batte gewöhnlicher sein raftrirtes Folioschreibbuch vor sich, worauf er eine vollständige Kirchennusst mit der ganzen Partitur mitten unter dem Kinder-lärmen seste: in beiden Fällen, im letzten aber am Liebsten, sah ich dem Schreiben zu und freute mich besonders, wenn durch Bausen mancher Instrumente schnell ganze Viertelseiten sich füllten. Er dichtete seine innere Musit ganz ohne alle äußere Silfstöne — was auch Reichard den Tonsekern anrieth — und unverstimmt vom Kinderlärm. Die Kinder saßen spielend alle am langen Schreibe und Estische, ja sogar unter ihm. Unter die Freuden, welche auf immer der schönen Kinderzeit nachsinken, gehört auch die, daß zuweilen ein so grimmiges Frostwetter

eintrat, daß der lange Tisch der Wärme wegen an die Ofenbank geschoben wurde, und wir lauerten den ganzen Winter auf dieses frehe Ereigniß. Um den Kutschlaften von unsörmlichem Ofen liesen nämlich zwei Holzbänke, und unser Gewinn bestand darin, daß wir auf ihnen sigen und lausen konnten, daß wir Osensommer nah an der Haut sogar unter der Mablzeit hatten.

Bie stieg wöchentlich vollends der Binterabend an Berth, wenn die alte Botenfrau, mit Schnee überzogen, mit ihrem Fruchtund Fleisch und Waarenkorbe aus der Stadt in die Gesindestube einlief und wir Alle im Stübchen die serne Stadt im Kleinen und Auszuge vor uns batten und vor der Naie, wegen einiger

Butterweden!

In den frühern, findischern Zeiten wurde vom Bater nach dem frühen Abendeffen noch ein Luftnachtisch des Winterabends zugelaffen, ben die Biehmagd am Spinnroden in der Gefinde: ftube bei aller Beleuchtung auftrug, welche die Rienspäne geben konnten, die man, wie in Westifalen, von Zeit zu Zeit in den Kienstod angezündet stedte. Auf diesem Nachtisch standen nun — außer mehren Konfetttellern und Eistassen mit Boltsmärchen wie der Afdenbrodel — die von der Magd selber getriebene Unanas von Geschichte eines Schafers und feiner Thiergefechte mit Wolfen, wobei zu einer Reit die Gefahr immer größer wurde und zur andern feine Verproviantirung. Noch fühl' ich das Gludsteigen des Echafers als ein eignes nach und merte dabei nur aus eigner Erfahrung an, daß Rinder in Ergablungen weit mehr von den Steigerungen des Glücks als von benen des Un= gluds ergriffen werden, und daß sie die himmelfahrten ins Un= endliche hinauf, aber die Höllenfahrten nur jo tief hinabgetrieben wünschen, als zur Berberrlichung und Erhöhung des Simmels= thrones nothig ift. Diese Kindermuniche werden Mannermuniche, und man murde deren Erfüllung auch vom Dichter ftarfer fodern, ware nur ein neuer himmel jo leicht zu schaffen als eine neue Sölle. Aber jeder Tyrann fann unerhörte Schmerzen geben; doch unerhörte Freuden zu erfinden, muß er selbst Preise aussetzen. Die Grundlage davon ift die Saut: auf ihr können hundert Sollen von Boll zu Boll ihr Lager aufschlagen; aber die fünf Sinnenhimmel schweben luftig und einfarbig über uns. -

Nur das Ende der Winterabende stredte für den helden eine verdrießliche Wespenstachelscheide oder Rampprenzunge aus. Die Kinder nußten sich nämlich um 9 Uhr in die Gasiftube des weiten Stocks zu Bett begeben, meine Brüder in ein gemeinschaftliches in der Kammer und ich in eines in der Stube, das ich mit meinem Bater theilte. Bis er nun unten sein zweisch

ftündiges Nachtlesen vollendet hatte, lag ich oben mit dem Kopse unter dem Dechbette im Schweiße der Gespenstersucht und sah im Finstern das Wetterleuchten des bewölften Geisterhinmels, und mir war, als würde der Mensch selber eingesponnen von Geisterraupen. So litt ich nächtlich bilslos zwei Stunden lang, dis eindlich mein Bater heraustam und gleich einer Morgensonne Gespenster wie Träume verzagte. Um andern Morgen war die geisterbaste Angst rein vergessen wie träumerische, obzseich beide Abends wieder erschienen. Jedoch hab' ich Niemand Anderem

etwas davon gesagt als der — Welt heute.

Diefe Geitterichen murde allerdings burch meinen Bater felbst - erzeugt nicht jowol als - ernährt. Er vericonte uns nicht mit einer von allen Geifterericheinungen und Geifterspielen, wovon er gebort, ja selber einige erfahren zu haben glaubte; aber er verband, wie die alten Theologen, zugleich mit dem festen Glauben baran den feiten Muth davor, und Chriftus oder bas Rreuz war ihm Edild gegen das Geisterall. Manches Rind voll Rorrerfurcht zeigt gleichwol Geistermuth, aber blos aus Mangel an Phantafie;\*) ein anderes bingegen - wie ich - bebt vor der unsichtbaren Welt, weil die Phantasie sie sichtbar macht und gestaltet, und ermannt sich leicht vor der sichtbaren, weil diese die Tiefen und Orogen der unfichtbaren nie erreicht. Co machte mich eine auch schnelle torperliche Gefahrerscheinung - 3. B. ein berrennendes Pferd, ein Donnerschlag, Rrieg, ein Feuerlarm nur ruhig und gefaßt, weil ich nur mit der Bhantafie, nicht mit ben Ginnen fürchte, und jogar eine Geistergestalt murbe, hatt' ich nur das erfte Schaudern überlebt, mir jogleich ju einem gemeinen Körper des Lebens gerinnen, sobald sie nicht wieder durch Mienen und Laute mich ins endlose Reich der Phantasie überfturzte. Wie aber ist nun vom Erzieher ber tragischen Uebermacht der geisterrusenden Phantagie zu wehren? Nicht durch Widerlegen und durch Biefter'iche und Wagner'iche Auflösungen des Ungeheuern ins Alltägliche - benn die Möglichkeit der unaufgelöften Ausnahmen bleibt ja festgehalten vom tiefften Gefühl -, jondern einestheils durch projaisches Vorführen und Ginquartieren, Angewöhnen an Orte und Zeiten, welche fonst die Phantafie zu ihrem Zauberrauche anzundeten, und anderntheils dadurch, daß man die Phantasie jelber gegen die Phantasie bewaffnet und ben Geiftern den Geift gegenüberstellt, Dem Toufel - Gott.

<sup>\*)</sup> Manden Projeseelen sollte man ein Bifchen Geisterfurcht aus Religion und Poeffe einimpfen oder laffen.

Sogar am Tage besiel mich bei einer besondern Gelegenheit zuweilen die Gespensterschen. Che bei einem Begrädniß der Leichenzug mit Pfarrer, Schulmeister und Kindern und Kreuz und mir von der Pfarrwohnung an bei der Kirche vorüber zu dem Kirchhos neben dem Dorse sich mit seinem Singgeschrei hinausbewegte, mußte ich die Bibel meines Vaters durch die Kirche in die Sakristei tragen. Erträglich und herzhaft genug ging es im Galopp durch die düstere, stumm lauschende Kirche in die enge Sakristei hinein; aber wer von uns schildert sich die bebenden, grausenden Fluchtsprünge vor der nachstürzenden Geisterwelt auf dem Racken und das grausige Herausschießen aus dem Kirchenthore? Und wenn Siner sie ichildert: wer lacht nicht? — Indekübernahm ich jedesmal das Trägeramt ohne Widerrede und behielt

mein Entfeken ftill bei mir.

Wir fommen jego in eine größere Jobllenzeit, in ben Jobiger Frühling und Sommer. Beide Jahreszeiten fallen aus Grunden in eine Joylle zusammen, jumal auf bem Lande. Eigentlich wohnt ber Frühling nur im Bergen; außen auf dem Eroboden giebt es blos Commer, ber überall nur auf Früchte und Gegenwart eingerichtet ift. Nur ber Schnee ift ber Borhang, der blos von der Buhne oder Erde aufgezogen zu werden braucht, so fangen für bas Dorf - benn die Stadt bat ihre Luftbarkeiten nur im Minter - Die Commerluftbarteiten an; denn ichon Adern und Gaen find dem Landmann Lenzernten und führen für einen Pfarrer, ber feinen Feldbau bat, und für feine immer eingesperrten Sohne neue Gienen auf. Da wurden wir armen, vom gangen Winter und Kerkermeister in den Pfarrhof einge= ichlossenen Rinder durch den vom himmel gesandten Engel der Sabreszeit befreit und hinausgelaffen in die freien Felder und Wiesen und Garten. Da wird geackert - gefat - gepflangt gemabt — Seu gemacht — Korn geschnitten — geerntet, und über-all steht ber Bater babei und hilft mit, und die Kinder helfen ihm nach, besonders ich als ältestes. Ihr lieben Zuhörer solltet nur wiffen, mas bas beißt, auf einmal nicht etwa aus Ctabt: mauern, welche viel Feld umschließen, sondern aus hofmauern, und zwar sogar über bas ganze Dorf hinwegzutommen in mauer-freie Bezirte hinaus und in das Dorf von oben zu sehen, in das man nicht von unten gegeben.

Mein Bater stand aber neben ben Felbarbeiten nicht als ein Treiber und Frohnvogt (obwol sie durch Frohnbauern geschahen), sondern als freundlicher Seelenhirt, der an der Natur und an den Beichtlindern zugleich Antheil nehmen wollte. Wenn ich andere Geistliche und Rittergutsbesiher und Geizige so reichlich vom Ropf bis jum Juke ausgeruftet febe mit Saugeruffeln, Saugeftacheln und allen Einsauggefäßen, so daß sie immer an sich gieben, so find' ich bei meinem Bater leider das außere Caug- oder Ginfaugfystem fast in gar zu siechem, schwachem Zustande, und er dachte zehnmal des Tages wol an das Geben - er hatte nur aber wenig dazu -, aber faum einmal an das Nehmen, womit er boch sich selber batte etwas geben fonnen, und wenn ich später an fo manchem Mensch-Insett gute Freggangen zu bewundern batte, fo hielt er weiter nichts als Geburtsgangen in ber Sand, welche blos fremde Leben bringen und friften. Simmel! wie anders - und warum sieht man es nicht mehr ein? - find rechte Rauf: und Pfarr: und Edelleute, welche, da sie auch wissen, was fich gehört, ihre Sand als einen guten Bogelfloben gebrauchen, ber fich nur auf- und jumacht jum Fangen, und die nur die Sand

eröffnen, um fie zuzuschließen!

Jeto fing das Leben in dem, nämlich unter dem himmel Die Morgen glängen mir noch mit unvertrodnetem Thau, an welchen ich dem Bater den Kaffee in den außer dem Dorfe liegenden Pfarrgarten trug, wo er im fleinen, nach allen Seiten geöffneten Luftbauschen jeine Bredigt lernte, fo wie wir Kinder ben Lange später im Grafe. Der Abend brachte uns jum meiten Male mit der Salat brechenden Mutter in den Garten por Die Johannis= und die Simbeeren. Es gehört unter die unbefannten Landfreuden, daß man Abends effen fann, ohne Licht anzugunden. Nachdem wir diese genossen hatten, feste sich der Bater mit der Pfeise ins Freie, d. h. hinaus in den ummauerten Pfarrhof, und ich sammt den Brüdern sprang im Hemdtalare in der frischen Abendluft berum, und wir thaten, als seien wir die noch freuzenden Schwalben über uns, und wir flogen behend bin und ber und trugen ordentlich ju Reft.

Der schönste Commervogel indeß, ein garter blauer Schmetter: ling, welcher den Selden in der iconen Jahreszeit umflatterte, mar feine erfte Liebe. Es mar ein blauaugiges Bauernmadchen feines Allters, von ichlanker Gestalt, eirundem Gesicht, mit einigen Blatternarben, aber mit ben taufend Bügen, welche eben wie Bauberfreise das Berg gefangen nehmen. Auguste oder Augustina wohnte bei ihrem Bruder Römer, ein feiner Jüngling, als guter Canger im Chore und als Rechner befannt. Bu einer Liebeserflärung tam es zwar bei Baul nicht, sie mußte denn diese Borlesung gedruckt in die hand bekommen, - aber von Weitem spielte er doch seinen Roman lebhaft so, daß er in der Kirche von seinem Pfarrstuble aus sie in ihrem Weiberstuhle ziemlich nabe genug ansah und nicht satt befam. Und doch mar dies nur Unfang; denn wenn sie Abends ihre Weidekühe nach Hause trieb, die er am unverzeßlichen Glodengeläute erkannte, so kletterte er auf die Hospmaner, um sie zu sehen und heranzuwinken, und lief dann wieder herad an den Thorweg, an das Sprachgitter — sie die Ronne außen, ich der Mönch innen —, um durch eine Spalte binaus die Hand zu bringen — mehr durste nicht von den Kindern aus dem Hose — und ihr etwas Chdares, Zuckenmandeln oder sonst etwas Köskliches, das er aus der Stadt gebracht, in die Hand zu solchen Ceider tried er's in manchem Sommer nicht dreimal zu solchem Glück, sondern er mußte meistens alles Gute, besonders den Gram dazu, in sich fressen Waren sedoch seine Mandeln einmal nicht auf einen steinigen Acker gefallen, sondern in das Eden seines Auges, so erwuchs freisich aus ihnen ein ganzer blühender, im Kopfe bängender Garten voll Dust, und er ging darin wochenlang spazieren. Denn die reine Liebe will nur geben und durch Glücklichmachen glücklich werden; und gäb' es eine Ewigkeit sortsteigender Beglückung, was wäre seliger als die Liebe? —

Die Kubglodenspiele blieben ihm lange Zeit die Kubreigen der hohen fernen Kindheitsalpen, und noch würde sein alles Kerzeblut wogen und wallen, wenn diese Klänge ihm wieder zugeweht würden; es sind Töne, würd' er sagen, von Windharsen hergespielt aus weiter, weiter schöner Ferne, und ich möchte dabei sast weinen vor Lust. Denn man geselle der Liebe auch nur den kleinsten Ton zu, und wäre die Kuh die Glöcherin, so verdoppelt dieser seine orphische Zauberz und Baukraft, und seine unsüchtbaren Wogen wiegen und sühren das Herz ins Ewige hin, und er weiß nicht, ist er zu Hause oder in der Ferne, und der Mensch weint

froh, zugleich über Saben und Entbehren.

Und in dieser Brennweite der Liebe blied Augustine gegen Paul, und er erlebte in Jahren nie eine Zeit, ihr nur die Hand zu drücken. An einen Kuß wollen wir gar nicht denken. Schon wenn er zuweilen einem nicht schönen Dienstmädchen seiner Estern, das er nicht einmal liebte, verschämt und heftig an den Mund slog, brausten in dem Kusse Seele und Körper undewust und ichulolos mit einander auf; aber vollends der Mund einer Seliebten, welche gerade in der Sonnenserne auf die geistigste, innigste Liebe am Wärmsten beradsschien, hätte ihn in beiße Simmel eingetaucht und ihn darin in einen glühenden Aether zerlassen und verstücktigt. Und doch wollte ich, er wäre schon in Jodis ein oder ein paar Nale verstücktigt geworden. — Als er oder vielmehr sein Luge in seinem dreizehnten Jahre zwei Weisen weit von der Geliebten vertrieben war, da sein Bater eine

reichere Pfarrei bekommen, so packte er einem jungen Schneider aus Jobis, ben der Bater aus Liebe gegen sein liebes geräumtes Dörschen mitgenommen und mehre Moden im neuen großen Pfarrhaus behalten, mehre artige Potentaten auf, die er mit Hett und Ruß nach ihrem gemalten Leben gezeichnet und mit dem Farbentästchen täuschend illuminirt hatte, und ließ den Schneider Augustinen sie mit dem Auftrage überbringen, die Meiter und Fürsten seien von ihm, und er schent' ihr sie zum ewigen Angebenten.

Einen andern Liebeshandel aus derselben Zeit, der nicht länger dauerte als das Mittagessen, spann er seines Orts — die junge Frau wußte tein Wort davon — ganz im Stillen und tief im Buien an, als er einst in Köditz an einer vornehmen Tafel voll Erwachsener eben der gedachten jungen Frau gegenüberjaß und solde anblickte in Einem sort. Da entquoll in ihm für sie eine Liebe, unaussprechlich an Süßigkeit, unerschöpflich dem Anschauen, ein Serzens-Auseinanderwallen, ein bimmlisches Bernichten und Ausschen des ganzen Menschen blos in sein Auge. Weder sie sagte dem verzauberten Pfarrknaben ein Wort, noch weniger er ihr; hätte sie sich aber gebückt und den armen Jungen etwa geküßt: er wäre vor lauter Himmel gen himmel gefahren.

Dennoch blieb ibm mehr das Gefühl als ihr Gesicht, pon welchem er nichts behalten als die Narben. Da nun diefe Schon= beit icon die zweite blatternarbige ist - in spätern Borlesungen treten noch mehre nach -, so halt es der Professor für Pflicht, allen valzinirten Zuhörerinnen zu erklaren, daß er nie allerdings fo gut und fo bod ju ichaten weiß wie Ciner, daß nur aber da= mals eine andere Gesichtermode gewesen. Baul hat überhaupt Dies an fich, - und er macht fich beute in Dieser schonen Berfammlung anbeischig, daß er jedes weibliche Gesicht, deffen foge: nannte Safilichfeit nur feine moralische jein barf, ohne alle tos: metische Runftgriffe, ohne Schmint: und Galbbüchsen, ohne Mary und Geifenwaffer und ohne Nachtlarven im bochiten Grade reizend und bezaubernd zu machen weiß, wenn man ihm dazu nur einige Abende - Gefänge - Berzworte einräumt, daß mol Niemand ichoner erscheint als eben die gedachte Berson - aber natürlich nur in seinen eignen Augen; benn wer spricht von andern?

Sehr bestätigt dies die eben erwähnte Frau; denn als er sie zwanzig Jahre darauf in Hof wiedersah, ihm gegenüber wohnhaft, sand er blos noch die Narben, sonst nichts; sie selber unscheindar und gebückt, und ich nenne sie nicht.

Die reine Liebe hat so unendliche Kräfte, zu erschaffen und zu erheben — so wie die gemeine, zu zertrümmern und hinadzudrücken, daß sie uns im Darstellen noch stärter ergreisen würde, wäre sie nicht so oft geschildert worden; aber eben darum konnte nur sie die vielen kausend Bände vertragen, welche sie malen. Man nehme einem Menschen, der in der Zeit der Liebe die Landschaften — die Sterne — die Blüthen und Berge — die Töne — die Lieder — die Gemälde und Gedichte — ja, die Menschen und das Sterden mit dichterischem Genießen anschaut —, man nehme diesem die Liede: so hat er die zehnte Muse oder vielmehr die Musenmutter verloren, und Jeder fühlt in spätern Jahren, wo dieser heilige Rausch sich selber verdietet, daß zu allen Musen

ibm noch die gehnte fehle.

Wir kommen zu den Sonntagen unsers Paul's, an denen die Idhile ansehnlich zumimmt. Sonntage scheinen ordentlich für Pfarrer und Pfarrkinder erschaffen; desonders ergeste unsern Paul eine recht große Menge Trinitatis oder die größte voor 27, obgleich durch alle 27 nicht ein Sommersonntag mehr in die Welt und Kirche kam als in andern Jahren. In Städten sind etwa fürstliche oder amtliche Geburtstage, Meßzeiten die wahren Trinitatis. Paul sing an glänzenden Sonntagmorgen sein Genießen dadurch an, daß er noch vor der Kirche durch das Dorf mit einem Bund Schlüsiel ging — er läutete unterwegs damit, um sich dem Dorfe zu zeigen, — und den Pfarrgarten mit einem davon aufsperrte, um daraus einige Wosen für das Kanzelpult zu holen. — In der Kirche selber ging es schon darum beiter zu, weil die langen Fenster den kalten Boden und die Weiberstühle mit breiten Lichtstreisen durchschnitten und weil das Sonnenlicht um die Zundschirteisen das er ssamt seinen Umstehnschen, das er ssamt seinen Umstehnschen, das er ssamt seinen Umstehnschen, das er ssamt seinen Umstehnschen der Brende das gesehmäßige Halbpfundbrod sammt Geld austragen durste, erstlich weil der Vater das Brod lieber zu groß und also den Bauern eine Kreube schickte, zweitens weil Kinder gern eine ins Haus tragen, am Meisten Paul. Zuweisen halt er auch dem Frohndauer Kömer den Lussschnitt Under Rosenschen und er sah sich um nach seinen Riechen und der Nersunschen von der inde um nach seinen Riechen und der Riechen und der ihn der inner umsonst.

Denn in seiner Prospektmalerei von Liebe machten boch zehn Schritte mehr oder weniger etwas, und gesetzt, er hatte etwan durch eine besondere Glucksgöttin nur einen halben Schritt weit vor ihr gestanden! — Aber ich gebe — benn er hätte dann vollends auch hörbar gesprochen — nicht einmal einen Wint von solcher

ausgebliebenen Geligfeit.

Ich behaupte, kein Jusasse auf Schöppen-, Fürsten-, Lehr-, heiligem oder jonstigem Stuhle macht sich einen Begriff davon, wie Pfarrtindern eine Sonntagsvesper schmedt, sondern nur einer auf dem Predigtstuhle selber, wenn die beiden Kirchenandachten vorüber sind, weil sie gleichsam mit dem Vater die späte Sabbatheruhe nach den Kirchenlasten und sein Unwechseln des Priestermantels in den leichten Schlasrock seiern — zumal im Dorse, wo am Sonntagabend der ganze Ort sich selber mit den Augen geniest

und gaftirt. Man würde mir vielleicht Unvollständigkeit vorwerfen, wenn ich eine andere Trinitatisfreude, blos weil sie eine feltenere mar, aufzuführen vergeffen; bajur war fie eine befto größere, baß nämlich die Pfarrleute Sagen von Rodig, um den Bater gu boren und zu besuchen, unter ber Bredigt erschienen und Baul's Spieltamerad, das fleine Bfarrberrlein, fich por ber Rirchthure feben ließ. Wenn nun Baul jammt Bruder ibn aus feinem nicht weit entfernten vergitterten Chorstuble erblickte, so hob auf beiden Geiten das Bappeln und Trippeln, das Bergtangen und Grußwinken an, und an Bredigthoren war - und batten Propaganda, Jehn erste Hofprediger und Pastores primarii sich hinter einander auf der Rauzel gereiht und ausgesprochen, — nicht mehr zu denken. Blos der gegenwärtige Vorsabbath, das Vorgebirge ber schönsten hoffnungen, bas Gabelfrühftud bes Tags, mußte hauptsächlich in der Gerne und Rirche genoffen werden. Ber aber nun nach dem ersten doch so freudigen Sturm tindlicher und elterlicher Borbereitungen noch die feligen Zephpre und Windftillen bes Abende beschricben verlangt, der vergift, daß ich nicht Alles vermag. Söchstens möchte noch beigumalen fein, daß fpat Abende das Jodiger Pfarrhaus das Rödiger weit über das Dorf hinaus begleitete, und daß folglich biefes von Eltern und vom Pfarrherrlein erhöhte weite Sinausspringen über bas Dorf ins Weite vollends fo fpat Geligkeiten ertheilen und nachlaffen mußte, wovon im fünftigen Leben ein Mebres.

Bir steigen nun zu solchen Jobiger Johllen auf, meine theuern Zuhörer und "Hörerinnen, welche von Kaul mehr außerhalb Jodig genossen werden und die nian wol am Bequemsten eintheilt in die, wo er selber nicht zu Hause ist, und die, wo sein Bater nicht zu Hause ist. Ich ein Bater nicht zu Hause ist. Ich ein Bater nicht zu hause ist. Ich ein gerabe int den letzten an, weil ich est unter die unerkannten Kindheitsfreuden rechne, wenn die Bäter verreisen. Denn gerade in diesen Zeiten ertheilen die Mütter die herrlichen akademischen Zensur- und Handelfreiheiten der Kinder. Paul und seine Brüder konnten hinter den Augen der in Geschäfte verstrickten Mutter über die Hosstlingelthüre hinaus nach schaften Mutter über die Hosstlingelthüre binaus nach

einigem Grenzwildpret des Dorfs jagen, 3. B. nach Schmetterlingen, Grundeln und Birkensaft und Weidenrinden zu Pfeisen, oder einen neuen Spielkameraden, den Schulmeisters Friß, hereinlassen, oder Mittags läuten helsen, blos um von dem Seil bei dem Ausschwingen der Glode in die Höbe gezogen zu werden. Sine an sich bedeutende Lustbarkeit innerbald des Hoses war auch groß genug — nur konnte Baul dabei sich leicht das Genick der den und mir so meine ganze Prosessiu im Boraus adnehmen, — und bestand darin, daß er in der Scheme auf einer Leiter einen freiliegenden Balken bestieg und von ihm auf das anderthald Stockwert tief gelegte heu heruntersprang, um unterwegs das Fliegen zu genießen. Zuweilen setzte er das Klavier im oberen Stockwert tief gelegte Deu heruntersprang, um unterwegs das Fliegen zu genießen. Zuweilen setzte er das Klavier im oberen Stock ans offine Fenster und spielte auf ihm über alle Maßen in das Dorf hinab und suchte gehört zu werden von Borübergehenden. Das hinabtlingen verstätett er noch gewaltig durch eine Feder, die er stark über die Saiten, welche die Linke vermittelst der Tasten spannte, mit der Rechten sührte. Wol that er auch einige Federstriche auf die vom Saitenstege gespannten Saiten hinüber; aber viel Wohltlang wollte nicht dabei herausskommen.

Natürlich fallen Jodiger Sommeridyllen noch reicher aus, wenn man gar das ganze Dorf verläßt und in ein anderes geht oder in die Stadt. Giebt es an einem schönen Sommertag einen segenvollern Besehl nach dem Herjagen der Langischen Grammatik, als der war: "Zieh Dich an, Du gehst nach dem Cijen mit nach Ködig"? Nie schmedte das Essen schlechter. Baul mußte dem starken Schritte des Vaters gleich lausen. Nach einer Stunde hatt' er nun sein Pfarrherrlein, freie Spiele, dessen herreliche Mutter — deren Sprachton ihm noch wie ein Lautenzug und eine Harmonikaglocke durch die Ferne des Herzens nachklingt — und zuweilen einen oder den andern winzigen Lorbeerfranz, groß genug für sein Köpschen. Der Vater nämlich, väterlich erstent über dessen Ausschlingten und Behalten seiner Predigten, von welchen er ihm Sonntag Abends Hauptag und Theile und Anderes slink wiederholte, befahl ihm, das Kämliche wieder zu wiederholen vor den Pfarrleuten, — und der Kleine, darf ich agen, bestand beständig. An einem Knaben, der in seinem Leben nichts Großes gesehen — keinen Grasen — keinen General — keinen Sweimal im Jahre (den Kraben zweimelin, weil er lange in Verhäft und darauf in der Flucht war): an einem Polden Knaben zeigte es Wluth, öffentlich in der Stude vor den Pfarrleuten zu sprechen. Aber von je her suhr, so schen er in

Schweigen bastand, Muth und Feuer in ihn, sobald er zum Sprechen gelangte. Ja, wagte er sich nicht einmal an einem Nachmittage der väterlichen Abwesenheit an noch etwas Kühneres? Nahm er nicht an einem Nachmittage, wo sein Bater nicht zu Saufe war, ein Gesangduch und ging damit zu einer steinalten Frau, die jahrelang gichtbrüchig darniederlag, und stellte sich vor ihr Bette, als sei er ein erwachsener Pfarrer und mache seinen Krankenbesuch, und hob an, ihr aus den Liedern Sachdienliches vorzulesen? Aber er wurde bald unterbrochen von dem Weinen und Schluchzen, mit welchem nicht etwa die alte Frau das Gesangbuch anhörte — diese ließ sich kalt auf nichts ein —, sondern er selber.

Einmal nahm ber Bater ben Selben fogar an ben Sof mit nach Berfailles, wie man wol Zedtwig ohne Uebertreibung nennen mag, da es die Residenz ber Patronatsherrichaft ber Jodiger Bfarrer mar. Jebesmal, wenn er bei Soje gewesen — im Commer fast zweimal monatlich -, feste er Abends Frau und Rind in das größte ländliche Erstaunen über hohe Berjonen und beren Sofgeremoniel und über die Soffpeise und Gisgruben und Schweizertübe, und wie er felber aus dem "Domestifen" = Bimmer febr bald zu bem herrn von Plotho ober auch zum Fräulein, dem er auf dem Alavier einige Bor: und Nachübungen gab, und end: lich zur Freiin von Plotho, einer gebornen Bodenhausen, und ftets wegen feiner Munterfeit zur Tafel gezogen murde, wenn auch daran (Dies anderte nichts) die bedeutenoften Ritterguts= beniter Boigtlands faßen und agen. Aber gleich einem alten Lutherischen hofprediger erfannte er die unabsehliche Größe des Standes wie das Ericheinen der Gespenfter an, ohne vor beiden zu beben. Und boch fag' ich: Wie gludlicher seid 3br jegigen Rinder, die Ihr so aufgerichtet erzogen werdet, zu feinem Nieder= fallen vor dem Range belehrt und von innen gegen den äußeren Glang gestärtt! - Das eine Stunde entfernte Diederfallen ber Jodikischen Pfarrsöhne vor dem Zedtwißer Throne wurde noch besonders jährlich durch eine prächtige Rutsche verstärft, welche jeben grünen Donnerstag ben Bater als Beichtvater zur Abend-mahlseier ber Gerrichaft abzuholen kam. Die Sohne konnen von der Rutsche sprechen, da sie jedesmal Abends vor der Abfahrt felber darin ein Wenig im Dorfe mit ihren Entzudungen berumgefahren wurden.

Jego haben Sie vielleicht eine Borstellung von dem Unternehmen unseres Helden, als er, den Hosbeichwater begleitend der von ihm höheren Orts mit zu großem Loben und Lieben gefprochen, — nach Zedtwik ging, um sich dem regierenden Hause vorstellen zu lassen. Die Freiin von Plotho empfing ihn, nache bem er lange vor den Uhnenbildern unten im Schlosse herumgegangen, oben auf der Treppe, gleichsam das Präsenzgemach, wo Baul, der sogleich binausichos, nach der Hofordnung ihr Kleid erschnappte und diesem den Zeremonielfuß aufdrückte. Und so war die ganze Audienz ohne besendere Hospegen und Obristhosmarschälle glücklich abgethan, und der Junge konnte wieder herum-

laufen.

Und dies that er im prächtigen Garten. Schwerlich hat je ein anderer Gesandter als unser damals noch kleine Hibburgbäuser Legazionsrath unmittelbar nach der abzemessenen regelzrechten Andienz solche romantische Stunden durchgeathmet und eingesogen, wie die Laubengänge, die Springbrunnen, die Mistebecte, die Baumaltane einem mehr in als außer süch phantastrenden Dorftinde geben mußten, das zum ersten Male und einsam in diesen Herrlichkeiten mit gepreßter und weit gedehnter Brust umberwankte. Was den geschwungenen Paul wieder in die niedere Birklichteit trug, war ein hölzerner Bogel an einem Seile, den er mit dem Gisenschadel in das Schwarze einer Scheibe schießen lassen konte. Ein töstlicher, vom Schlosse herabgesandter Obstetuchen hielt die Mitte zwischen Flug und Stand, und dessen füßer Nachgeschmad erhält sich unverwüstlich im Reliquiarium des Helden. D, Ihr schonen einsamen Stunden und Gänge für das darbende Dorftind, dessen berz so gern sich füllen, ja nur sehnen wollte an der Außenwelt!

Unter den Sommeridyllen von weniger Hofglauz kommen nun die häufigen Gänge vor, welche Kaul mit einem passenden Cuersack auf dem Rücken nach der Stadt Hof zu den Großeltern thun mußte, um Fleisch und Kasse und Alles zu holen, was im Dorse entweder gar nicht zu baben war oder doch nicht um den äußerst geringen Stadtpreis. Denn die Mutter gab ihm nur einige wenige Geldstücke mit — es sollte nämlich nicht Alles bergeschenkt erscheinen —, damit seine Großmutter, spendend gegen Dochter und Enkel und nur kargend gegen die übrige Welt, den Lueriack mit Allem füllte, was etwan auf dem jedesmaligen

Rüchenzettel stand.

Der zweistündige Weg führte über gewöhnliche, reizlose Gegenden, durch einen Wald und darin über einen brausenden Fluß voll Felsstüde, bis endlich auf einer Felderhöhe die Stadt mit zwei verknüpsten Kirchthürmen und mit der Saale in der Thalebene den begnügsamen kleinen Träger übermäßig überschüttete und ausfüllte. Bor einem Höhleneingange nahe an der Worstadt, in welchen der Sage nach sich die Höfer im dreißigjährigen Kriege

geflüchtet hatten, ging er mit dem kindlichen Schauer vor allen Kriegen und Marterzeiten vorüber, und die nabe Tuch-Balkmühle erweiterte mit ihren fortbauernden Donnerstößen und den unbändigen Maschinenbalten seine Dorficele weit und groß genug,

um die Stadt geräumiger barein aufzunehmen.

hatte er nun dem sehr ernsten langen Großvater hinter seinem Webestuhl die Hand gefüßt und der erfreuten kurzen Großmutter, und den offiziellen Mutter-Brief überreicht — der Bater war zum Bitten zu stolz —, so wurde das wenige Geld öffentlich und hinter der Thüre auf dem Gange die heimlichen Urtikel von Bitten übergeben; so tonnt' er Nachmittags mit seinem vollen Tornister und mit den Zuckermandeln für seine Augustine, höchst erfreut über das elterliche Proviantschiff auf dem Rücken, wieder

nach Hause traben.

Noch erinnert er sich eines Sommertages, wo ihn, da er auf der Rückfehr gegen zwei Uhr die sonnigen beglänzten Bergabhänge und die ziehenden Wogen auf den Aehrenkeldern und die Laufschatten der Wolken überschaute, ein noch unerledtes gegenstandlofes Sehnen übersiel, das aus mehr Bein und wenig Lust gemischt und ein Wünschen ohne Erinnern war. Ach, es war der ganze Mensch, der sich nach den himmlischen Gütern des Lebens sehnte, die noch undezeichnet und farbelos im tiesen, weiten Lunkel des Gerzens lagen und welche sich unter den einfallenden Sonnenstreisen flüchtig erleuchteten. Es giebt eine Zeit der Sehnscht, wo ihr Gegenstand noch seinen Namen trägt und sie nur sich selber zu nennen vermag. Auch noch später hat weniger der Mondschein, dessen Siebersend das Gerz nur sanft in sich zerlassen und so aufgelöst ins Unendliche treiben und sühren, als auf einer weiten Gegend der Nachmittagschein der Sonne diese Macht einer peinlich sich ausdehnenden Sehnsucht behauptet, und in den Werfen Paul's ist sie einigemale geschildert und mitgetheilt.

Auch im Schneeminter mußte Baul oft als ein hofs ober Hollandgänger in Geldichten ausreisen, wenn er fogar bei dem Großvater durch seinen Berstand hilfsgelder zu negozitren hatte, so wie er im tältesten Wetter dem Aater in die nahen Gastpareien beisolgen durste. Diesen wöchentlichen Turnrennen verdantt er manche später nachkaltenden Kräfte und überhaupt das beste Gegengist seiner widersinnigen Körpererziehung, welche wie jede damalige mit Pelsmügen, Burgirmitteln und Luftsperren, mit Warmhalten und Feitschauben und Schonen einer seindlichen Butunft nicht vorbaute, sondern vorarbeitete. Aber dies ist eben das schöne Glück der Dorfs und Armensinder, daß der Sommer mit seinem Lenz und Herbist links und rechts glücklich das

Unfraut bes Minters ausrottet, indem die im winterlichen Gemachshause erbleichten Pflanzen nun auf einmal in Luft und Metter und an Sprüngen und an tühler und ungekochter Koft barhaupt und barfuß sich erholen und ermannen tönnen. Nur den guten Prinzessinnen darf keine Jahreszeit beispringen. Das Volk indeß glaubt nicht, daß der Sommer den Winter gut mache, sondern umgekehrt, daß diese häusliche Jahreszeit der Arzt der außerhäuslichen werde.

Ich gebe nun die lette und größte, nie wegbleibende Som-meridylle, welche stets am Montag nach Jakobi einfiel. Denn bier zum Sofer Jahrmartt ließen die Großeltern die zarte Mutter Baul's jedesmal in einer Rutsche holen, in der er auch mit einsaß. Um hier den falten hiftorifer nicht zu verleten, sag' ich blos ruhig und einsach, daß, wenn eine bloße Alltagsstadt für einen Börfling schon mehr als ein Kirmesdorf ist, vollends eine Jahrmarktstadt eine potenziirte Doppelstadt werden und folglich Alles an Glanze überbieten muß, mas ein Dorfjunge fich nur porge= stellt. Und so war es bei Baul, ber noch bazu nie ohne Phantagie war. Wie Kaisern sonst Ehrentrunke geschielt wurden, so wurde die Mutter stets mit sußem Wein von den Eltern empfangen, und der Sohn ging mit etwas davon im Kopfe zum damaligen Haarkrausler Silberer. Dieser kühlte von außen den Kopf durch Brenneisen ab und durch scharfes Un= und Um= schrauben der Lockenwickel; aber desto frischer, neuer und weißer fam er dann mit Locken und Toupee aus dem Pudergestöber zum Mittagsmahle zurück, das nicht bedeutend sein konnte, weil der Großvater sehr bald auf das Nathhaus hinter den Verkauftisch seiner Tücherballen eilen mußte. Bei dem Abendessen war wie bei den alten Römern desto mehr Zeit und Uebersluß. Nun wurde der Nachmittag herrlich und auffichtfrei und übertaubt und überglangt unter bem bunten und lauten Getummel ber Menichen und Baaren. Baul hatte seinen Groschen Jahrmarktsgeld von der Großmutter in der Tasche und tonnte Alles taufen - er tonnte einiges Eingekaufte heimtragen ins leere, unheimliche haus, weil Alles fort war, buster einsam, man mußte ordentlich wieder unter die Menge. Die vornehmsten und schönsten Damen hatt' er umsonst oben an den Fenstern, und er versiebte sich unten vorbeimarschirend überall hinauf und fiel ihnen, da sie ihn nicht kannten, auf der Gasse um den Hals, zeichnete jedoch keine über ihn so durch Stockwerke und durch Kopspug erhobne als Favoritsultanin aus, sondern taufte Mandeln und Rosinen für die vieh= weidende Augustine in Jodis. — Allerdings murde gegen sechs, halbsieben Uhr Larm und Luft größer unter ben Abendstrahlen, vie immer mehr sich und die Menschen verschönerten und versgoldeten; aber es mußte nach Hause gegangen werden, weil der Großvater nach dem Berkaufen um sieben Uhr aß und Alles beisfammen war.

Ich schenke Jedem das Abendessen, benn Paul schmeckte wenig bavon — weil er vorher genug gegessen; — aber desto freudiger folg' ich ihm nach dem zweiten Tijchgebet auf die Straße, wo er so felig wird als irgend eine junge Seele aus einer

Pfarrei.

Gange in tiefer Dammerung und halber Nacht berauschen und begeistern die Jugend. In ihr zog nun an den Marktagen die Janitidarenmust durch die hauptstraßen, und Bolt und Kindertroß zog betäubt und betäubend den Klängen nach, und Der Dorffohn borte gum erften Dale Trommeln und Querpfeifchen und Janiticharenbeden. "In mir - Dies sind feine eigenen Worte -, der ich unaufhörlich nach Tonen lechzte, entstand ordentlich ein Tonrausch, und ich hörte, wie der Betruntene sieht, Die Welt boppelt und im Fliegen. Um Meisten griffen in mich Die Querpfeifen ein durch melodischen Gang in der Sobe. Wie oft sucht' ich nicht diesen Gang vor dem Einschlafen, wo die Phantasie das Griffbrett oder die Tastatur verklungener Tone am Leichtesten in die Sand befommt, wieder zu horen, und wie bin ich bann fo felig, wenn ich ihn wieder höre, jo innig felig, als ob die alte Kindheit wie ein Tithon unsterblich geworden, blos mit dem Tone, und damit fprache ju mir! - Ach, leichte, dunne, unsichtbare Rlänge tragen und beherbergen gange Welten für bas Berg, und fie find ja Geelen fur die Geele." Bielleicht schnitten Jone ber boberen Ottave am Tiefften ein. Engel behauptet zwar, daß die eigentlichen Wohllaute sich zwischen ben tiefen und ben hohen Tonen aufhalten; aber man konnte sagen: über beide hinaus liegt eben bie poetische Musik. In der dunkeln Baßtiefe ber niedrigften Baßtlange mogt langfam unten vergangne, abgelaufene Beit; hingegen die scharfe Sohe der außerften Distant: tone idreit und ichneidet in die Butunft hinein oder ruft fie heran, indem diese tonen und das Scharse und Enge aussprechen. So flang mir bei ber ruffischen Feldmusit bas hohe, scharfe Dareinpfeifen der tleinen Pfeifchen fast fürchterlich, als eine jum Schlachten rufende Bothmaus-Pfeife, ja als ein graufames Fruh-Tedeum für fünftiges Blutlaffen. -

Ich fürchte, man wird in Deutschland und sonst darüber reben, daß ich den Serbst zur höchsten Jodiger Johlle aufgespart, ihn, der eben zu nichts führen kann als in Schneewege. Aber ein phantaftischer Mensch wie Baul genießt im Serbste neben

verwandt dem Frühling nit seinen poetischen Fernmalereien, indeß der angekommene Frühling sich on in den Sommer zersließt, der Sommer aber gar ein Still- und Mittelstand der Phantasie, zu verwandt dem Hendstellt und zu fern verwandt dem Frühling ist. Noch jeso sieht er im Nachsommer durch die halbourchüchtigen Bäume fern im andern Jahre Blüthenschneegebirge stehen und begeht sie wie eine Biene honigtrunken, die in der Nähe unter den Känden zerrinnen, und die weitaussehenosten Plane der Lenzreisen und Lenzernten werden entworsen und durchgenossen, und im Frühling selber ist die Hauptsache schon vorbei. Wie die Landschaftsmaler den Ferbst vorziehen, so thut es der geistige,

ber Dichter, wenigstens im Alter.

Aber dem Serbste wandte sich unser Held noch mit einer besondern Kehrseite zu, und diese war, daß er von je her eine eigne Borneigung zum Käuslichen, zum Stillseben, zum geistigen Restmachen in sich getragen. Er ist ein häusliches Schaltbier, das sich recht besaglich in die einzsten Windungen des Gehäuses zurücksieht und verliebt, nur daß es jedesmal die Schneckenschale breit offen haben will, um dann die vier Fühlsäden nicht etwa so weit als vier Schmetterlingsflügel in die Lüste zu erscheben, sondern noch zehnmal weiter die an den Hinnaufzustrecken, wenigstens mit jedem Jühlsaden an einen der vier Trabanten Jupiter's. Bon diesem narrischen Bunde zwischen Fernsuchen und Naheluchen — dem Fernglas ähnlich, das durch bloßes Umsehren entweder die Nähe verdoppelt oder die Ferne — wird in unseren Borlesungen mehr vorkommen, als ich verlange oder der bloße Gerbst zuliesert.

Dieser Haussinn zeigte sich in den Phantasien des Knaden; die jungen Schwalben pries er glücklich, weil sie in ihrem ummanerten Neste innen so heimlich silzen konnten in der Nacht.

Benn er in den großen Taubenschlag auf dem Dache hineinstieg, so war er in diesem zimmer voll Zimmerchen oder Taubenhöhlen ordentlich wie zu Hause, und die Antlitzseite war ihm ein Loudre oder Exturial im Kleinen. Ich fürckte nur, man läst es mir selber entgelten, wenn ich die kindische Kleinisseit in meine Borsesungen aufnehme, daß er ein vollständiges Stück Fliegenbaus aus Thon, eigentlich ein Lustschlöß gebaut, so lang und so breit wie eine Männersaust und um etwas höher; es war aber das ganze Speisehaus roth angestrichen und mit Tinte in Ziegelzquader abgetheilt, innen mit zwei Stockwerten, vielen Treppen mit Geländern und Kammern, einem geräumigen Dachboden verziehen, außen aber mit Erfern und Borsprüngen und sogar mit

cinem Rauchsang versorgt, welchen ein Glas zubeckte, damit nicht statt des Rauchs die Fliegen hinauszögen. Nirgends waren Fenster gespart, und das Schloß, durste man behaupten, bestand weit mehr aus Fenster als aus Mauer. Wenn nun Paul so die unzähligen Fliegen in diesem weiten Lustschloß treppaus, treppnieder in alle große Zimmer und dann gar in die niedlichen Erkerchen laufen sah, so macht' er sich eine Vorstellung von ihrer häuslichen Glücfeligseit und wünschte selber darin an den Fenstern mit zu lausen, und er setzte sich an die Stelle der Hausdesser, welche aus den weitesten Zimmern sich in die niedlichsten, engsten kämmerchen und Erkerchen zurückziehen konnten. Wie unbedeutend

merchen und Erferchen zuruckziehen konnten. Wie unbedeutend und klein mußt' ihm dagegen das Pfarrhaus vorkommen! Aber auch als Schriftseller hat er später diesen haus: und Wintelfinn fortbehalten, in 28 ut und Fixlein und Fibel; und noch fieht ber Mann voll Gehnsucht jedes nette niedrige Schieferbauschen von zwei Stodwertchen mit Blumen por ben Fenftern und einem hausgartchen, das man blos vom Fenfter beraus beiprengt, und im zugemachten Rutschkaften tann ber gute bauß: liche Narr ordentlich gang vergnügt figen und an ben Geitentaiden berum feben und fagen: "Ein prächtiges, ftilles, feuerfestes Stubchen! Und draußen fahren die größten Dorfer und Garten vorbei!" - Co viel ift darzuthun, daß er in einem Rittersaale, in einer Beterstirche noch weniger schreiben als wohnen könnte — es ware ihm ein Marttplat mit einem Dache gebect —; indeß er doch fähig ware, auf dem Montblanc oder auf bem Metna, mare Alles gehörig dazu bergerichtet für ibn, in Ginem fort au schreiben und zu wohnen; benn nur das enge Menschliche kann ihm nicht tlein genug, aber die große Natur nicht zu ausgebehnt fein; Die Kleinheit ber Menschenwerte verkleinert fich burch ihr Bergrößern.

Die Jodiker Herbstiddle ist durch Boriges fast ausgemalt Der Herbst geleitet nämlich die Menschen nach hause und läst ihnen sein Füllhorn da für das Nest des Winters, das sie bauen, wie der Kreuzschaabel im Eismonate Nest und Junge hat. Bon damals her muß tommen, daß Baul noch das erste Dreschen, die lauten Krähenzüge in die Wälder, der Zugwögel Schreien ober Blasen zum Albruche mit einem nachgebliebenen Bergnügen als die Borsänger der engen häuslichen Wintersesunistung vernimmt, und es thut mit seinetwegen leid, daß er sogar die Gänse im Herbste, die dann in Heerden geben, mit ordentlicher Luft schreien bört als Borredner der Winterzeit. Aus diesem Stuben und Wintersinn hab' ich mit von je her er klärt, warum er mit so ungemeinem Bedagen Reisebeschereibungen

von Winterländern wie Spisbergen und Grönland las; denn das Anschauen einer bloßen Noth auf dem Druckpapier erklärt das Bergnügen dabei wenig, weil sonst das nämliche auch bei der Lesung der Gluthnoth der heißen Länder wiederkommen müßte. Singegen die bekannte Freude des Mannes über jede Viertelstunde, um welche im Serbste die Tage abnehmen, würd' ich mehr seiner Borliebe für Superlative — zeien sie auch ihre Gegenstüßter — sür unendliches Großes und unendliches Kleines, kurz sir die Maxima und Minima zuschreiben, besonders da er ja ganz ebenso sehr zuge ersteut und nichts dabei wünscht als gar einen langen Schwedentag. Man sieht aber aus Allem, mit welcher undesahlbaren Genügsamkeit und Geschicklichkeit Gott den Mann auf seinem Lebensweg, auf welchem nicht viel rechts und links zu sinden war, zugerüstet und ausgesstattet, so daß er, es mochte noch so schwarz um ihn sein, immer Weiß aus Schwarz machen konnte und mit einem beiblebigen Institte für Land und See weder ersausen noch verdursten konnte.

Es sind dies lauter autobiographische Züge, meine Herren, die ein kunftiger Lebensbeschreiber desselben recht bequem zu einer Lebensbeschreibung verarbeitet, und für welche er mir vielleicht dankt. Auch wüßt' ich nichts als jenen behaglichen Stuben- und Binterzgeichnach, um mir begreislich zu machen, warum Baul eine andere, an sich so dürre Herbstlust mit solchem Wohlgeschmack wiederkäut. In den Herbstlabenden (noch dazu an trüben) ging nämlich der Bater im Schlafrock mit Paul und Udam auf ein über der Saale gelegenes Kartosselseld. Der eine Junge trug eine Grabhaue, der andere ein Handtörden. Draußen wurden nun neue Kartosseln, so viel für das Abendessen nöthig waren, vom Bater ausgegraden; Paul warf sie aus dem Beete in den Kord, während Udam an dem Haselnußgedüsche die besten Rüsterstetern durste. Nach einiger Zeit mußte Dieser von den Alesten herunter ins Beet, und Paul stieg seinersseits hinaus. Und sog man denn mit Kartosseln und Rüssen zusrieden nach Haus, und die Freide, auf eine Biertelstunde weit und eine Stunde lang ins Freie gelausen zu sein und zu Hause der Empfänger!

Besonders frisch und grün aber sind noch zwei andere Serbstblumen der Freude in seinen Gehirnkammern erhalten und aufbewahrt, und beide sind Bäume. Der eine ist blos ein diazweigiger hoher Muskatellerbirnbaum im Pfarrhose, an dessen herrlichen Fruchtgelängen die Kinder den ganzen Serbst bindurch fünstliches Fallobst hervorzubringen versuchten, bis endlich an einem der wichtigften Tage ber Jahreszeit ber Bater ben verbotenen Baum felber auf der Leiter bestieg und das fuße Baradies berunterholte für das gange haus und für den Bratofen. - Der andere immer grune und noch herrlicher fortblubende Baum ift aber fleiner, nämlich die abgehauene Birke, welche jährlich an bem Undreagabend bei bem Stamme vom alten Holzhauer in die Stube geschleppt und bann in einen weiten Topf mit Baffer und Kalt gepflanzt wurde, bamit sie gerade zur Weihnachtszeit, wenn die golonen Früchte an sie gehangen wurden, schon die rechten grunen Blätter baju truge. Es hatte diefe Birte (feine Trauer:, sondern eine Jubelbirke) das Eigne an sich, daß sie den dunkeln Dezembermeg bis jum Chriftfest mit Freudeblumen beftreute, nämlich mit ihren bervorgenothigten Blatteben, wovon jedes neue wie ein Uhrzeiger auf einen zurückgelegten Tag hinwies, und daß jedes Rind unter diefem Maienbaum bes Winters fein

Laubhüttenfest ber Hoffnungen feiern tonnte.

Baul's Weihnachtsfest selber zu beschreiben, erlaffen mir wol gern alle die Buhorer, welchen in Baul's Werfen Gemalbe ba= von, die ich am Wenigsten übertreffen fann, ju Sanden ge= fommen. Blos zwei Bujage durften nachholend in die Gemalde einzuschieben sein. Wenn Paul nämlich am Weihnachtsmorgen por bem Lichterbaum und Lichtertische stand und nun die neue Welt voll Gold und Glang und Gaben aufgededt por ihm lag und er Neues und Neues und Reiches fand und befam, fo war das Erste, was in ihm aufstieg, nicht eine Thrane - nämlich ber Freude -, sondern ein Geufger - nämlich über bas Leben; mit einem Worte, schon dem Knaben bezeichnete der Uebertritt oder Uebersprung ober Ueberflug aus dem mogenden, spielenden, unabsehlichen Meere der Phantasie auf die begrenzte und begrenzende feste Rufte sich mit dem Geufzer nach einem größeren, schöneren Lande. Aber ehe dieser Ceuffer ausgeathmet mar und che die glüdliche Wirklichteit ihre Kräfte zeigte, fühlte Paul aus Dantbarkeit, daß er fich im bochften Grade freudig zeigen muffe vor seiner Mutter; — und biesen Schein nahm er sofort an und auf turze Zeit, weil sogleich barauf die angebrochnen Morgenftrablen der Wirklichteit das Mondlicht der Phantafie auslöschten und entfernten.

Hier mag auch einer väterlichen Eigenheit gedacht werden, welche in dieselbe Minute fiel: der Bater nämlich, immer so froh theilnehmend, jede Freude so bereitwillig gönnend und gebend—tam an dem Christmorgen wie mit einem Trauerstor bedeckt aus seiner Stube in die lustige leuchtende Wohn und Gesindestube

berab; die Mutter selber versicherte ihre Unwissenheit über diese jährliche Traurigkeit, und Niemand hatte Muth zur Frage. Auch überließ er der Mutter die ganze Mühe und Freude, die Tasels deckerin der heiligen Ehristnacht zu sein; und dier blied er vielleicht beträchtlich hinter Baul zurück und holte den Sohn nicht ein, welcher immer seiner Frau dei der Weihnachtsoper der Kinder viel half, wenn nicht gar sie blos ihm; denn in der That hatte er — zumal früher, da sie dümmer waren, — schon Monate vor der Aufführung dieser Zauberoper den Lügen-Zettelträger, den Eheaterdichter und Szenenmaler auf dem Kanapee gespielt und batte endlich Abends als vollständiger Operndirektor und Maschinenmeister — und für jedes seiner drei Kinder hatt' er genau die Tischahschnitte durch Lichter abgesondert, die Sachen der Magd aber geschicht beiseite geseht auf den Nedentisch — kurz, Alles auf den Tischen und Bäumchen so lichtervoll und verständig ausgebreitet und zusammengeordnet, daß das Ganze glänzte und sein Auge dazu.

Dem ungeachtet ist der Bater aus dem Sohne und die väterliche Trauer fast zu erklären, und zwar daraus, daß der letzte seit vielen Jahren selber eine ähnliche bei aller äußern Freudigkeit und khätigkeit zu verhüllen hat. Es ist eben bei Beiden nur das von Kirchenstüden und Romanen wunde Behgefühl der Bergleichung zwischen dem männlichen Herbste der Wirklickeit und dem kindlichen Frühling vor ihnen, in welchem noch dicht aus dem Stamme der Wirklickeit die Blüthen des Ideals ohne Umwege

von Blättern und Aesten wachsen.

Bedurste doch damals sogar der kindliche Honig und Wein der Freude des idealen Aetherzusaßes von dem Glauben an ein darreichendes Christindlein. Denn sobald er zufällig sich mit Augen überzeugt hatte, daß nur Menschen, nicht lleberirdische, die Freudenblüthen und Früchte brechen und auf die Tasel legen, so war diesen der Edendust und Svenglanz ausgegangen und abzewischt und das alltägliche Gartendeet da. Indes unglaublich it's, wie er gleich allen Kindern sich gegen die Himmelsstürmer seines himmlischen Glaubens gewehrt und wie lange er seine übernatürliche Offenbarung sestgehalten gegen alle Einsichten seiner Jahre, gegen alle Winke des Zusalls, die er endlich sah und siegte weniger, als bestegt wurde. So schwer läßt sich der Mensch auch entgete weniger, als bestegt wurde. So schwer läßt sich der Mensch und kleizionen zu den Menschen herunterziehen, welche oben im Lufthimmel die gebenden Götter spielen.

— So weit gehen die Joditer Johllen, welche für Eltern und Kinder lange genug gedauert, nämlich so lange wie der Trojanische Krieg. Die Ausgaben für vier Söhne wuchsen, und viesen wurde die versprochene bessere Schule immer nöthiger. Auch den Vater saste zuweilen ein Unmuth an, daß er schöne Räfte zuweilen ein Unmuth an, daß er schöne Rafte und verzehre. Endlich starb der Pfarrer Varnikel in Schwarzendach an der Saale, einem kleinen Städtchen oder großen Marktssteden. Der Tod ist der eigentliche Schauspieldiretter und Maschinenmeister der Erde. Er nimmt einen Menschen wie eine Jiffer aus der Zahlenreibe vorn, mitten oder hinten heraus und niebe, die ganze Reibe rückt in eine andere Geltung zusammen; die Pfarrstelle, welche der Graf von Schönburg-Waldenburg und die Frau von Plotho wechselnd befesten, bekam diesesmal die Vonnerin Richter's in die Hand, welche sich lange und unverhohlen auf die Gelegenbeit gefreut, den guten, uneigennüßigen, heitern und

perarmenden Pfarrer zu erretten und zu belohnen.

Aber beshalb ging er jego nicht öfter nach Zedtwig, fondern feltener. Bollends eine Bittidrift um die Pfarrei oder nur eine mundliche Bitte zu bringen, dies hätte ihn nach seiner alt-glaubigen Ueberzeugung, daß nur der heilige Geist zum beiligen Umte rusen musse, als eine Simonie besteckt. So muste denn die geburtaftolze Gönnerin sich ben festen, amtaftolzen, armlichen Schwarzrod ohne Bitte und ohne Gesuch gefallen laffen. 3ch theile Ihnen hier ein Geheimniß des Zedtwißer hofes mit - das er selber längst vergessen —, wenn ich aus dem Munde des alten Bfarrers erzähle, wie es dort am Tage seiner Berufung zugegangen. Da er gewöhnlich zuerst bei dem alten herrn (von Blotho) vorgelassen wurde, so konnte Diefer vor Liebe und Freude ibm die Radricht feiner Begludung nicht gurudhalten, fondern gab sie ihm geradezu oder gar die Botazion selber, indeß eigent= lich erst beffen Gemablin als die mahre Patronatsberrin ihm die Urfunde hatte geben tonnen. Natürlicherweise war nachber, als ber neugeschaffne Pfarrer vor sie mit seinem Dante eintrat, einige Berftinmung ber Freiin gegen ihren Gemahl bem Sofe nicht gang zu versteden. Uebrigens hatten Beide gleichgefinnt mit ber eigen= händigen Uebergabe der Bofazion dem geldlosen Freunde allerlei Graziale und Douceurs ber Ueberbringer - fatale Worte für Die eine Bartei - ersparen wollen.

Da ich Ihre wohlwollenden Gesinnungen für Vater und Sohn so gut kenne, so wollt' ich wol errathen, daß Sie jego innerlich im Jubel rufen: "Dies ist ja köstlich, daß endlich der Mondwechsel der Pfarreien ihm ein anderes, schönes Wetter bringt, und wir sehen den jovialen Tonkunstler ordentlich früher als sonst von der Herrschaft (er unterhielte sie aus Dank gern länger) mit seiner Bullenbeißerin nach hause laufen, blos um

nur fo fruh wie möglich feine Gelberentzudung unter bie Geinigen. besonders an die arme Gattin auszutheilen, welche durch das bisherige Aehrenlesen, ja Zehentensammeln auf den elterlichen

Feldern mahrlich genug geduldet hat." -

Ich bemerte dagegen nichts, als daß Sie fämmtlich ins Blaue fehlschießen, und mich wundert der Fehlgriff. Ernft und traurig brachte er die Freudenpost; aber nicht blos weil auf dem Blumen: und Erntefranz des Glucks wie auf dem Brautfranz immer einige Thautropfen hangen, die wie Thranen aussehen, jondern auch weil in ihm schon ber Abschied von der geliebtliebenden Gemeinde zu weinen anfing, welche feit vielen Sahren feine zweite Familie, nur im größern Familienbetfaal ber Rirche, geworden, und gulett noch, weil nun bas ftille, rubige, unbegaffte, einfache Stillleben bes Dorfes in ber Butunft nur als ein fernes Gemalbe in feiner Erinnerung hangen follte. Freilich ist bas Landleben gleich bem Geeleben einfarbig, ohne Abwechsel fleiner und großer Gegenstände; aber es giebt eine Urt einformiger Freude, welche stärft, so wie das einfarbige Meer auf Lungen-füchtige freundlich wirft, weil feine Staubwolfen einzuathmen find

und feine Infetten qualen.

- Run glaub' ich, meine Verbindlichkeiten als felbsthistorischer Professor in Rudsicht auf das Erziehungsdörschen Jodig so erfüllt ju haben, baß ich in der nächsten Vorlesung mit bem helben und ben Seinigen in Schwarzenbach an der Saale einziehen tann, wo freilich der Borhang des Lebens um mehre Schuh hoch aufgeht und man vom hauptspieler icon etwas mehr zu feben be= fommt als die bloken Kinderschuhe, wie leider bisher. Denn in der That aus der heutigen Vorlesung schicken wir ihn in die nächste als einen mehr benn zwölfjährigen Dlenschen mit zehn= mal weniger Renntnissen, als der fünfjährige Christian Seinrich Seinete von Lübeck\*) hatte, da ihn nach dem Eramen die Umme wieder an den Bufen legte — so ohne alle Natur: und Lander: und Weltgeschichte, ausgenommen das Theilchen davon, welches er felber war — so ohne alles Französische und Musikalische — im Lateinischen nur mit ein Bischen Lange und Speccius angethan — turg, als ein solches leeres, durchlichtiges Stelett ober Geripplein ohne gelehrte Nahrung und Umleib, daß ich mit Ihnen

<sup>\*)</sup> Christian von Schöneich, der Lehrer und Lebensbeschreiber dieses ant 6. Zebruar 1721 gebornen Munderkindes, berichtet (1726) in dessen, Leben, Thaten, Reisen und Tod", daß es die lateinische und kranzösische Sprache, Geschichtet, Geographe und die Instituzionen des ödnischen Archte verstanden, Kenntnisse von der Deologie und Anatomie gehabt habe, wißig und scharftschried von der Wilch einer Menschreite von der bediedische gewesen fei, aber beständig von der Dilch feiner Amme gelebt babe.

Allen faum Zeit und Ort erwarten fann, wo er boch einmal anfangen muß, etwas zu wissen und fein Gerippe zu beleiben in

Schwarzenbach an ber Gaale.

Wir verlassen nun mit ihm das unbekannte Vörschen; aber ob es sich gleich noch keinen Lorbeerkranz wie so manches andere Oerf durch eine Schlacht aufgesett, so darf er, glaub' ich, es doch hoch in seinem Herzen balten und noch beute zu ihm, als wenn er heute schiede, sagen: "Liebes Vörslein! Du bleibst mir theuer und werth! Zwei kleine Schwestern sieß ich in Deinem Boden. Mein zufriedner Vater hatt' auf ihm seine schönsten Sonntage gesunden, und unter dem Morgenrothe meines Lebens sah ich Deine Fluren stehen und glänzen. Iwar sind Deine mir wohl bekannten Bewohner, denen ich danken will, längst fortgegangen wie mein Vater; aber ihren unbekannten Kindern und Enseln wünscht mein Herz, es gehe ihnen wohl, und sede Schlacht ziehe weit vor ihnen vorbei."

## Dritte Borlefung und brei Beilagen.

Schwarzenbach an ber Caale - Ruß - Rettor - Abendmabl.

Haben Sie wol geglaubt, meine Zuhörer, daß Paul aus dem ganzen Aufpacken und Ausziehen und Fortziehen nichts im Gedächtniß behalten, keinen Abichied weber der Elkern noch der Kinder, keinen Gegenstand auf einem Wege von zwei Meilen, blos den schon erwähnten Schneiderssschalt ausgenommen, welchem er die Außzeichnungen einiger Könige für seine Geliebte in die Tasche gesteckt? — Aber so ist Kinds und Knadenheit; sie behält Kleinstes, sie verziskt Größtes, man weiß dei beiden felten warum. Abschiede behält eduehin die immer unten und oben überall hinauswollende Kindheit weniger als Ankunst; denn ein Kind verläßt zehnmal leichter die langgewohnten Verbältnisse als die kurzgewohnten, und erst im Manne erscheint gerade daß Umgekohrte der Berechnung. Für Kinder giebt es keine Abschiede; denn sie erkennen keine Vergangenheit, sondern nur Gegenwart voll Jukunst.

Schwarzenbach an der Saale hatte freilich viel — einen Pfarrer und einen Kaplan — einen Rettor und einen Kantor — ein Pfarrhaus voll fleiner Stuben und zwei große. Diesem gegenüber zwei große Brücken mit der dazu gehörigen Saale — und gleich daneben das Schulhaus, so groß (wenn nicht größer) wie das ganze Jodiker Pfarrhaus, und unter den Käufern noch ein Rath-

haus, nicht einmal gerechnet das lange, leere Schloß.

Berner, aus bem Marfeburgifden, ein schoer Mann mit breiter Stirne und Naje, voll Feuer und Gefühl, mit hinreißender Natur= beredsamteit, voll Fragen und Gleichniffe und Unreden wie Bater Abraham, übrigens aber ohne alle Tiefe weber in Sprachen noch in andern Wissenschaften. Indeß half er der Urmuth auf dieser Kehrseite durch einen Kopf voll Freiheitsrede und Gifer ab; seine Zunge war der Hebel der kindlichen Gemüther. Sein Grundsatz war, aus der Grammatik nur die allernothwendigsten Sprachformen - worunter er blog die Deflingionen und Ron: jugazionen verftand - lernen zu laffen und dann ins Lefen eines Schriftfellers überzuspringen. Baul mußte sogleich den Sprung hoch über Langens Colloquia hinweg in den Cornelius thun, und es ging. Die Schustube oder vielmehr die Schularche safte UBC-Schühen, Buchstadirer, Lateiner, große und kleine Mädchen — welche wie an einem Treppengerüste eines Olashauses oder in einem alten römischen Theater vom Boden bis an die Wand hinauf saßen — und Reftor und Kantor sammt allem dazu gehörigen Schreien, Summen, Lesen und Prügeln in fich. Die Lateiner machten gleichsam eine Schule in ber Schule. Bald darauf wurde auch die griechische Grammatif mit dem Er-lernen der Deklinazionen und der nöthigken Zeitwörter angefangen und ohne weiteren Aufenthalt bei ber Grammatit sofort ins Neue Teftament jum Uebersegen übergesett. Werner, ber oft im Feuer der Rede sich selber so lobte, daß er über seine eigene Größe erstaunte, hielt auch seine sehlerhafte Methode für eine originelle, ob sie gleich nur eine Basedow'iche war; aber Paul's sliegendes Fortschreiten wurde ihm ein neuer Beweis. Etwan ein Jahr darauf wurden einige wenige Deklinazionen und Zeitwörter aus Danzens lateinisch geschriebener bebraischen Grammatit zu einer Schiffbrude zum ersten Buche Mosis zusammengebangen, bessen Anfang - gerade die Exponirschwelle junger Hebraer -

den ungebildeten Juden zu lesen verboten mar.
Ich werde mit Ihnen sogleich wieder mit dem Leben des Helden chronologisch sortschreiten, sobald ich nur einen Augenblick kunsorisch über die Zeit hinaus weiters und vorausgegangen bin

und Ihnen habe sehen laffen, wie viel er auf einmal zu thun gewußt und gehabt.

Sogleich barauf werd' ich wieder statarisch.

Das griechische Testament mußt' er und das hebräische mundlich übersehen in ein lateinisches wie ein Bulgata : Macher. Der Rettor hatte unter Paul's llebersetzung (er war ber einzige Bebraer in ber Schule) eine gebruckte neben fich liegen. Bar ber Seld mit dem Unalpfiren mancher Wörter nicht gurecht getommen, so ichlug wol zuweilen das zweite Unglud dazu, daß es bem Lehrer ebenso ging. Der jegige Romanschreiber verliebte sich ordentlich in das bebräische Sprach = und Unalpfir-Gerumpel und -Rleinwesen - eigentlich auch ein heimlicher Bug feiner Liebbaberei für Sauslichkeit - und borgte aus allen Schwarzenbachiichen Minteln hebraische Sprachlehren zusammen, um über die Diatritischen Buntte, Die Votalen, Die Afgente und bergleichen Alles aufgehäuft zu besigen, mas bei jedem einzelnen Worte analysirend aufzutischen ift. Darauf nahte er sich ein Quartbuch und fing barin bei dem erften Worte im erften Berje im erften Buche Mosis an und gab über bas erste Wort, über seine fechs Buch: staben und feine Gelbstlauter und das erfte Dagesch und Schma so reichliche Belehrungen aus allen entlehnten Grammatiten mehre Seiten hindurch, baf er bei bem erften Worte "Unfangs" (er wollte fo von Rapitel zu Rapitel fortichreiten) auch ein Ende machte, wenn es nicht bei bem zweiten mar. Das noch von bes Quintus Firlein Treibjago in einer hebraischen Foliobibel nach größern, fleinern, umgefehrten Buchftaben (im erften Bettelkaften) geschrieben steht, läßt fich wörtlich mit allen Umständen auf Baul's eignes Leben anwenden.

Ebenso närrisch versuhr Baul mit dem jeto veralteten Hofmann, der mit seinen deutschen Uebersetzungsfäßen oder Beispielen für lateinische Regeln — ein Großtreuz-Speccius für Schüler war, und wand sich durch Schraubengänge, da der Mann zu immer mehr Syntaxis ornata überging, so sehr in lauter schwere Bartisipial-Verengerungen ein, daß der gute Nektor mehr darauf

finnen mufite, ihn zu verfteben als zu verbeffern.

Sogleich nach der Ankunft in Schwarzenbach — noch immer steh' ich im Aurjorischen — bekam ich vom Kantor Greffel Unterricht auf dem Klaviere; — und auch hier, nachdem er nur einige Tanzstücke und später die gewöhnlichsten Choralgriffe und Generalbaßzissern erlernte — Gott gebe doch dem armen Knaben einmal einen gründlichen Lehrer, wünsch' ich, so wenig auch überall dazu sich Aussicht zeigt —, gerieth er bald in seine Selberfreilassung vom Unterrichte, nämlich in Phantasiren auf dem

Klaviere und in Aufsammeln und Abspielen aller Klavierstücke, die nur im Orte aufzutreiben waren. Die musikalische Grammatik, den Generalbak, erlernte er durch viel Phantasiren und Rotenspielen etwa so wie wir die deutsche durch Sprechen.

Bu gleicher Zeit legte er fich lefend auf die schöne Literatur ber Deutschen; ba aber in Schwarzenbach feine andere zu haben war als die romantische und von dieser nur die schlechten Romane aus der ersten Salste des vorigen Jahrhunderts, so trug er sich von biesen Quadern einen kleinen Babylonischen Thurm zusammen, ob er gleich sedesmal aus ihm nur einen Quader herausziehen konnte zum Lesen. Aber unter allen Geschichten auf Bücherbrettern - benn Schiller's Urmenier mieber= holte später nur die halbe Wirtung — goß teine ein solches Freudenöl und Nettaröl durch alle Abern seines Wesens — bis fogar zu körperlichem Verzücken — als der alte "Robinson Erusoe"; — er weiß noch Stunde und Plag (es war Abends am Fenster gegen bie Brude zu), wo die Entzudungen vorfielen; und nur fpater ein zweiter Roman, "Beit Rosenstod" von Otto - vom Bater gelesen und verboten -, wiederholte die Salfte jener Begeisterung. Nur als Plagiar und Bücherdich genoß er ihn aus ber väterlichen Studirstube fo lange, bis der Bater wiederkam einmal las er ihn unter einer Wochenpredigt bes Baters in einer leeren Empor auf bem Bauche liegend. Jegige Rinder beneid' ich wenig, welchen ber erste Eindruck des kindlichen und kindischen "Robinfon" entzogen und vergütet wird durch die neueren Um-arbeiter des Mannes, welche die stille Insel in einen hörsaal ober in ein abgedructes Schnepfenthal verwandeln und den schiff= brüchigen Robinson überall mit einem Lehrbuche in der Sand und eignen Dictatis im Maule herumschicken, damit er jeden Wintel zu einer Winkelschule anlege, obgleich ber Mann mit fich felber fo viel zu thun bat, daß er sich nur nothdurftig das Leben friftet.

Bu gleicher Zeit, nämlich kurz darauf, bat der junge Kaplan Bölkel sich vom Bater den Jungen auf tägliche zwei Stunden nach dem Ssien aus, um allerlei aus Philosophie und Geozgraphie mir beizubringen. Modurch ich ihm, den kein besonderes Erziedungstalent anfeuerte, bei meiner dörfischen Unbehilslichkeit so werth, bis zum Ausopfern seiner Ruhezeit geworden, weiß ich nicht.

In der Philosophie las er oder eigentlich ich ihm vor die Weltweisheit von Gottsched, welche mich bei aller Trockenheit und Leerheit doch wie frisches Wasser erquickte durch die Neuheit. Darauf zeigte er mir auf einer Landkarte — ich glaube von

Deutschland — viele Städte und Grenzen; was ich aber davon behalten, weiß ich nicht und such 'es bis heute vergeblich in meinem Gedächniß. Ich getraue mir zu beweisen, daß ich unter allen jezt lebenden Schriststellern vielleicht der bin — was freilich start klingt —, welcher von Landkarten — das Wenigste versteht. Ein Atlas von Landkarten trüge statt des himmels des mythostogischen für mich eine Hölle, wenn ich sie in meinen Kopf überzutragen hätte; was in letztem von Erdbeschreibung an Städten und Ländern einvan hangen geblieben, ist das Wenige, was mir unterwegs angeslegen auf dem geographischen Lehrkursus, welchen theils die Postwagen staturisch, theils die Hostwagen staturisch, theils die Hostwagen katzuschücken. Desto mehr dant' ich dem guten Kaplane für seine Unleitung

sum deutschen Sil, welche in nichts bestand als in einer An-leitung zur sogenannten Theologie. Er gab mir nämlich den Beweis ohne Bibel zu sühren auf, z. B. daß ein Gott sei oder eine Vorsehung u. s. w. Dazu erhielt ich ein Oktavblättchen, werauf nur mit unausgeschriebenen Gagen, ja mit einzelnen Worten, burch Gedantenstriche aus einander gehalten, Die Beweise und Andeutungen aus Röffelt und Jerusalem oder Andern standen. Diese verzifferten Andeutungen wurden mir erklärt, und aus Diesem Blatt entfalteten fich, wie nach Goethens botanischem Glauben, meine Blätter. Dit Barme fing ich jeden Auffat an, mit Lohe hort' ich auf; benn immer kamen in das Ende das Ende der Welt, des Lebens, die Freuden des himmels und all das llebermaß, das der jungen Rebe in ihrem warmen Frühling entquillt, und das erft im Berbste ju etwas Geistigem zeitigt. Wenn nun diese Schreibitunden nicht Arbeits , sondern Freuden und Freistunden waren, wem gebort das Lob und Berdienst als dem Wahlheren bes rechten bluthe: und fruchttragenden Thema? -Denn man bedente und halte diese anfüllenden und anregenden Mufgaben doch nur gegen die gewöhnlichen ber Schullehrer, welche so geräumig und unbestimmt, bem herzen ber Jugend so frembartig ober so weit über ben jugendlichen Lebenstreis hinausragend, wie ich zum Scherze in einer Note\*) taufend erfinden wollte.

<sup>\*)</sup> Aus so allgemeinen, kalten, leeren, Alles und Richts sobernben Schreibaufgaben, wie 3. B. Lob ves Fleißes, Michtigkeit der Augend, könnte kaum der
reichste und reisste kopf etwas Erbendiges ausbeüten. Merder andre übervolle zu
grobe, wie 3. B. Bergleichung von alten Feldberrn, Mwägungen der alten
Regierungsformen, sind Straußeier, auf welchen der Chiller mit seinen zu kurzen
Klügeln vergeblich sie und brütet und Riemanden warm macht als sich selber.
Schöner sehen zwischen Alten die vollen an sunflichen oder an bistorischen
Etosen, 3. B. Darziellung einer Feuersbrunft, des jungsen Tages, der Sundfluth, Beweis ihrer Richt-Allgemeinheit.

daß ich lieber im Ernste wünschte, ein freier jugendennender Mann setzte sich hin und schriebe ungeachtet der besten Gedanken und Ausarbeitungen, die er sonst liesern könnte, vor der Hand weiter nichts als, nach Maßgabe der unzähligen Disposizionen über die Sonntagstepte, ein Banden voll kloser Preisaufgaben für Lehrer, welche diese einzig und allein dadurch zu lösen hätten, daß sie unter ihnen erwählten, um sie den Schülern auszugeben.

Nech besser als alle Aufgaben sind vielleicht gar teine; der Jüngling durse selber sich jedesmal die Materie wie eine Gesiebte auslesen, für welche er warm und voll ist und mit der allein er das Lebendige zu erzeugen vermag. Lasset doch den jungen Geist nur auf einige Stunden und Bogen lang frei — wie za sogar der altere es braucht —, damit er, von Gueren Händen ungestört, ausstöne! Sonst ist er eine Glode, die auf dem Boden aussteht und nicht eher ertönen kann, als die sie unberührt im Freien hangt.

Aber so sind die Menschen durch alle Aemter hinauf; sie sinden den höheren Auhm darin, aus freien Geistern friechtische Maschinen zu machen und dadurch ihre Schöpfe, Herriche und Schässtraß zu zeigen; sie glauben diese zu erweisen, wenn sie an ihre nächste oder Obermaschine aus Geist wieder eine Zwischen und Mittelmaschine und an die Zwischenmaschinen endlich die letzte anzuschienen und einzuhäteln vermögen, so daß zuletzt eine Mutter-Marionette erscheint, welche eine Marionettentochter führt, die wieder ihrerseits im Stande ist, ein Hundchen in die Höhe wieder ihrerseits im Stande ist, ein Hundchen in die Höhe Maschinenmeisters. — Gott, der Reinsreie, will nur Freie erziehen; der Leufel, der Reinunsreie, will nur Seinesgleichen.

Meine wöchentlichen Ausarbeitungen gabe ich jeho für feine ber jestigen hin, sie mögen auch noch so jehr die Welt bilden; denn jene bildeten noch weit mehr mich selber, besonders da ihre Gegenstände meinem Triebe zum Philosophiren die Schranken authtaten und ihn sich ausrennen ließen; ein Trieb, der schon vorber aus meinem engen Kopse austausen wollte in ein schmales Stavbüchlein, worin ich das Sehen und Hören logisch zu erzusüben juchte und vocher aus meinem engen Kopse austaufen wollte in ein schmales Stavbüchlein, worin ich das Sehen und Hören logisch zu erzusüben juchte und vochen und woraus ich meinem Aster etwas erzählte, der mich so wenig tadelte und misverstand als ich. Kann man es denn den Jugendlehrern zu oft sagen — sehr oft hab ich's wol indessen den Jugendlehrern zu oft sagen — fehr oft hab ich's wol indessen den gesagt —, dass alles Hören und Eprechen, weil jenes, dem weiblichen Empfangen ähnlich, nur die Kräfte der Aufnahme bewegt, dieses aber, dem männlichen Erzeugen ähnlich, die Kraft des Schassen in Anspruch nimmt und in Bewegung sest? — Schreiben nicht lebenslange Uederser der geistreichsten

und spracklürzesten Schriftsteller, 3. B. Ebert als der von Young, ihre Vorreden, Noten und Gedichte mit der angebornen Wässigsteit fort, indes doch einige Verbesserung zu erwarten gewesen wäre, da unter allem Lesen das Uebersesen das wiederholteste ist wie das scharf: und seinschtigste, daber auch jeder Ueberseser eines genialen Werks dieses besser durchgeniest und auskernt als jeder Leser!

Lesen beißt in die Schultasse oder den Armenseckel eins sammeln, Schreiben beißt eine Müngftätte anlegen; aber der Prägstock macht reicher als der Klingelbeutel. Schreiben verbält sich als eine Sofratische Hebammenkunft, die man an sich selber übt, zum Lesen, wie Sprechen zum Hören. In England und bei Hofe und Weltleuten bildet das Sprechen aus und bilft dem

seltenen Lesen nach.

Diefe Stunden bes Raplans feht' ich endlich auf ein Schachipiel, und sie murden verspielt, weil - nicht gespielt murde. Zuweilen nämlich beschloß der Raplan den geographischen Unterricht mit einem im Schach, mein liebstes Spiel noch bis jest, ob ich gleich barin wie in jedem andern ber Anfänger geblieben, als ber ich gleich ansangs aufgetreten. Da ich nun einmal bie Stunde ungeachtet ber Ropfichmerzen besuchte, weil mir ein Schach versprochen war, und ba dasselbe aus Bergeffen nicht tam, so tam ich auch niemals mehr wieder. Ich begreife viel schwerer ben einen Umstand, daß mir der Bater ein folches von feinem Worte motivirte Wegbleiben stillschweigend guließ, als den andern natürlichen, daß ich ein Narr war und den Raplan zur nämlichen Zeit fortsteh, wo ich ihn fortsiebte. Imar war ich mit Freuden zwischen ihm und dem Bater die kleine Jußbotenpost, und mit Liebesblicken und Freudenpulsen sah ich ihn sast nach jeder Kindstause (die Tausglocke läutete meinem Chre deshalb eine Frohmesse ein) bei meinem Bater einspringen und - ich las ober arbeitete unweit ihres Eprechtisches - ben halben ober gangen Albend ba verplaudern; aber ich hatte mir, wie gesagt, bas Schach: brett in den Ropf gefest und blieb weg. himmel! wer mag in meiner und in so mancher poetischen und weiblichen Ratur in die besten Honigsellen einen solchen Sommerbonig (wenn nicht Honig= effig) bes Liebens und Grollens eintragen, einen folden mider= ftreitenden Mijdmasch, der oft die schönsten Tage, ja vielleicht Die schönsten Bergen vergiftet und wund frift? - Wahrlich, ware oft dem beißesten Bergen nur noch ein halb Gran Gehirn= ather ober Berftand beigunischen, ich mußte nichts über bas beißeste Lieben; so aber gerinnt bie Cupe zu ihrem sauern Bodenund Gegeniak.

#### Ruß.

Wie früher dem Kirchenstuhl gegenüber, so konnt' ich nicht anders als zu der erhöhten Schuldank binauf — denn sie saß ganz oben, die Kakharina Bärin — mich verlieben in ihr niedliches, rundes, rothes, blatternarbiges Gesichtchen mit bligenden Ilugen und in ihre artige Haltsenderliges Gesichtchen mit bligenden Ilugen und in ihre artige Haltseie, womit sie sprach und davonlief. Um Schulkarneval, das den ganzen Fastnachtsvormittag einnahm, in Tänzen und Spielen bestand, hatt' ich die Freude, mit ihr den unregelmäßigen Hopstanz zu machen und so dem regelrechten gleichsam vorzuarbeiten und vorzuatanzen. Za, dei dem Spiele: "Wie gefällt Dein Nachdar?" — wo man auf das Bejahen des Gefällens zu füssen hefebligt wird und auf das Verneinen einem Hergerusen unter einigen Ritterschlägen des Klumpsacks laufend Platz zu machen hat — trug ich letzte häusig neben ihr davon; eine Goloschlägerei, durch die meine Liede wie reines Gold größer wurde, und ein unterhaltendes Ubwechseln, wie sie mit immer den Hof verbot und ich sie immer an den Hof rief, waltete vor.

Ulle diese bösslichen Berlassungen (desertiones malitiosae) fonnten mir die Seligkeit nicht abichneiden, ihr täglich zu begegnen, wenn sie mit ihrem schneweißen Schürzschen und Häubchen über die lange Brücke dem Psarrhause entgegenlies, aus dessen sicht sowol zu sagen als zu geben, z. B. einen Mund voll Obst — dies war ich, so schnell ich auch durch den Psarrhos eine kleine Treppe hinablies, um die Borbeilausende unten im Fluge zu empfangen, meines Wissens nie im Stande. Aber ich genoß genug, daß ich sie vom Fenster aus auf der Brücke lieben konnte, was, dent ich, für mich nahe genug war, da ich gewöhnlich immer hinter langen Sehe und Hörnöhren mit meinem Herzen und Munde stand. Verne schadet der rechten Liebe weniger als Rähe. Wäre mir auf der Benus eine Benus zu Gesicht getommen, ich hätte das himmlische Wesen, zumal da es in solcher Ferne mit zeinen Reizen sehr bezaubernd wäre, warm gesiebt und ohne Umstände zu meinem Morgen= und Abendstern erwählt zum Berehren.

Inzwischen hab' ich das Vergnügen, Alle, welche in Schwarzenbach blos ein wiederholtes Jodig der Liebe erwarten, aus ibrem Jrrthum zu ziehen und ihnen zu melden, daß ich es zu etwas brachte. An einem Winterabende, wo ich meine Priuzessürftener von süßen Gaben schon vorräthig hatte, der gewöhnlich

nur die Ginnehmerin fehlte, beredete mich ber Pfarrfohn, ber unter allen meinen Schulkameraden der ichlechtefte mar, mich jum verbotnen Dagftude, mabrend ein Bejuch bes Raplans meinen Bater beschäftigte, im Finftern bas Pfarrhaus zu verlaffen, die Brude zu paffiren und geradezu (was ich nie noch gewagt) in bas haus, wo die Geliebte mit ihrer armen Mutter oben in einem Edzimmerden wohnte, zu maridiren und unten in einer Art von Schenkstube einzudringen. Db Ratharina aber zufällig da mar und wieder binaufging, oder ob fie ber Schelm mit feiner Bedientenanlage unter einem Bormande berunterlodte auf die Mitte der Treppe, oder turg, wie es dahin tam, daß ich fie auf der Mitte fand: Dies ift mir Alles nur gu einer traumeri= iden Erinnerung gerronnen; benn eine plöglich aufbligende Gegenwart verdunkelt dem Erinnern Alles, mas hinter ihr ging. So stürmisch wie ein Räuber mar ich zuerft ber Geber meiner Efgeschenke, und bann brudt' ich - ber ich in Jodig nie in ben himmel bes erften Ruffes fommen tonnte und ber nie die ge-liebte hand beruhren durfte - zum erften Male ein lange geliebtes Wesen an Brust und Mund. Weiter mußt' ich auch nichts zu fagen; es war eine Ginzigperle von Minute, bie nie ba war, nie wiederkam; eine gange jehnjuchtige Vergangenheit und ein Bufunftstraum war in einen Augenblid gujammen eingepreßt; - und im Finftern binter ben geschloffnen Mugen entfaltete fich das Teuerwerk des Lebens für einen Blick und war dabin. Aber ich bab' es doch nicht vergessen, das Unvergefliche.

3ch febre wie eine Bellieberin aus bem Simmel auf die Erde gurud und bemerte nur, daß biefem zweiten Weihnachtefeft der Nuprecht, da er ihm nicht vorlief, nachlief und ich nach Saufe febrend icon unterwegs ben Boten fand und zu Saufe ftark gescholten murde über mein Auslaufen. Gewöhnlich fällt immer noch zu beißen Gilberbliden ber Gludesonne ein folder Echloßen: und Echladenguß. Das that es mir? Die Bort: ftrome fonnten mein Paradies nicht erfaufen; benn blubt es nicht noch beute fort, bis an diese Feder beran und aus ihr beraus?

Es war, wie gejagt, der erfte Ruß und zugleich, wie ich glaube, der lette dazu, wenn ich nicht absichtlich, da fie noch lebt, nach Edwarzenbach verreifen und da einen zweiten geben will. Die gewöhnlich nahm ich während meines gangen Schwarzen: bacher Lebens mit meiner telegraphischen Liebe vorlieb, melde noch dazu ohne einen antwortenden Telegraphen sich erhalten und beantworten mußte.

Aber mahrlich, Niemand tadelt die Gute weniger als ich. menn sie damals ichwieg oder jeko noch - nach ihres Mannes Tobe; — benn ich mußte mich später in fremdes Lieben und herz immer langsam bineinreden; es half mir nichts, daß ich sogleich mit fertigem Gesicht und allem Ausen schon da stand; allen diesen körperlichen Reizen mußte später erst die Folie der geistigen von mir untergelegt werden, damit sie genugsam glänzten und blendeten und zündeten. Aber dies war eben das Hehlerhaste in meiner unschuldigen Liebeszeit, daß ich ohne Umgang mit der Geliebten, ohne Gespräche und Ginleitung ihr bei meiner dürren Auskenseite auf einmal die ganze Liebe bervorgeschernzeigte, und kurz, daß ich ordentlich als der Judenbaum vor ihr stand, der ohne den Umschweif von Aesten und Blättern in der Blüthe dasteht.

#### Scherg mit bem Reftor.

Da die Schraubgenossenschaft\*) wußte, daß er in der Schule die Zeitung las und in seine Schulstubenpredigten jede lebendige Gegenwart hineinsog, so schickte sie ihm von der Erlanger Realzeitung, die er mitbielt, ein altes Blatt auß den siehziger Jahren, daß die schreckliche Hungersnoth in Italien, besonders in Neapel, gransend abschilderte. Die Jahrzahl der Zeitung hatten sie mit einem darauf geslößten Tintentlecks gut genug versiegelt. Sie hörten es nun Alle in ihre Etuben ordentlich hinein, wie er vom Fidibusblatt entzündet (er kann kaum den Abzug deß Kanstons erwarten) mit dem Erschaften losdrechen, und wie er mit Feuerfarben — der Erlanger (Zeitungsschreiber) gab nur die Wasserfarben dazu — daß hungrige Betteln, Schreien, Niederfallen, Berschlucken auf allen Gassen, daß es unentschieden sein werde, ob sie mit beißeren Thränen heimkommen würde oder mit heißerem Hunger. Und in der That, in solchen Fällen der Schilderungen glaubt der Wensich kaum mehr, daß es noch etwas zu eisen giebt auf der Erde. Unter welche Ehrenpforten (oder auf welche Ehrenbetten) noch Albends der grute Herten und Mahnen gebracht worden, als die Schüßengesellschaft die Kinder

<sup>\*)</sup> Cie bestand aus ben Bekannten bes Rektors, die fich gegen ibn und unter einander Scherze, wie der ergablte, erlaubten.

besehen und ausgefragt, kann sich Jeder denken, ich aber nicht berichten, weil ich erst dunkel und spät den Widerruf der Zeitung ersahren habe. Alter gutmeinender Rektor! Schäme oder ärgere Dich indeß nicht besonders über Spaße oder Stoßwögel, die auf Deine Kanzeltauben niedersahren wollen! Die beilige Taube hatte doch mit warmen Flügeln über unsern Herzen geschwebt und sie angebrütet. Für das angewärmte Herz ist's einerlei, ob dasselbe für eine alte oder für eine nächste Hungersnoth mit den Schlägen des Wohlwollens gezittert.

#### Abendmahl.

Das Abendmabl steht auf dem Lande oder noch richtiger unter rechten Christen nicht blos als eine christliche moralische toga virilis da; nicht wie in Städten für Mödehen als die Sintseidung weniger in Nonnen als in Jungfrauen; sondern es ist die höchste und erste geistliche Handlung, das Bürgerwerden in der Gottesstadt; erst jeho wird die frühere Wassertaufe eine wahre Feuertaufe, und das erste Satrament steht im zweiten verklärt und lebendiger wieder auf. Vollends Kinder eines Geistslichen, welche so oft die Augen- und Ohrenzeugen fremder Vorbereitungen zu diesem Sonnentage des Herzeus gewesen, nähern sich ihm mit größerer Chrsucht. Diese stieg noch höher in mir durch den einsährigen Aufschub der Handlung, da meinem Vater das gesemäßige Alter von zwölf Jahren durch den 21sten März nicht reichlich genug abgelaufen zu sein sche ein sche den 21sten März nicht reichlich genug abgelaufen zu sein sche ein eine Kater

Nun gebt diesen warmen Tagen der Religion noch einen Feuersprecher — nicht Besprecher —, wie der Rektor ist, der uns die schreckliche, blos dieser Rekligionshandlung eigenthümliche Bedingung glühend vor die Seele hält, daß der Unduksertige, das Abendmahl genießend, gleich einem Meineidigen statt des Simmels seine Hölle verschlinge, und wenn ein Erlöser und Seiliger in einen unreinen Sünder einziehe, die seligmachende Kraft seiner persönlichen Gegenwart in eine vergistende sich verwandeln müssel heitse Thränen, die er selber mit vergießen half, waren das Wenigste, was seine Serzrede aus mir und Andern hervortrieb; glübende Reue des vorigen Lebens und seurige Schwüre auf ein künstiges abelloses füllten die Brust aus und arbeiteten

nach seinem Schweigen darin fort. Wie oft ging ich vor dem Beichtsonnabende unter den Dachboden hinauf und kniete hin, um zu bereuen und zu büßen! Und wie wohl that es dann, an dem Beichttage selber noch allen geliebten Menschen, Eltern und Lehrern, mit stammelnder Junge und übersließendem Herzen alle Fehler abzubitten und viese und sich dadurch gleichsam zu entsuhnen!

Über dann fam auch am Beichtabende ein sanster, lichter, heller himmel der Ruhe in die Seele, eine unaussprechliche, nie wiederkommende Seligkeit, sich ganz rein, nämlich gereinigt und entsündigt zu sublen, mit Gott und mit den Menschen einen heitern, weiten Frieden abgeschlossen zu haben; und doch sah ich aus diesen Abendstunden des milben, warmen Seelensriedens noch auf die Morgenstunden der himmlischen Begessterung und Ent-

züdung am Alltare hinaus.

Selige Zeit, wo der Mensch die schmutige Vergangenheit von sich abgeschält hat und rein und weiß, frei und frisch in der Gegenwart steht und so muthig in die Zutunft tritt! Wem aber tann fie wiedertehren als Rindern? - Denn in jener glücklichen Jugendzeit ift ber volle Geelenfriede leichter zu gewinnen, weil ber Rreis von Opfern, die er fodert, fleiner ift und die Opfer geringfügiger, indeß die verworrenen und ausgedehnten wichtigen Berbaltniffe des altern Menschen burch Luden und Bogern vollständiger hingebung ben himmlischen Regenbogen bes Friebens nur unvollendet und nicht wie die Frühreit zu einem Birtel zusammengewölbt zulaffen. Im zwölften Sahre kann die Begeisterung einen gang Reinen erschaffen, aber nicht im Alter. Much der Jüngling wie die Jungfrau finden bei allen ihren Keuertrieben weniger in ihrem Kreise zu überwinden und haben einen leichtern und nabern Weg gur bochften sittlichen Reinheit, als der ift, welchen der Mann oder die Frau mit faltern und eigennügigern Strebungen durch die Wildniß der Plagen und Sorgen und Arbeiten zurückzulegen haben. Der rechte Mensch ist irgend einmal in frühester Zeit ein Diamant vom ersien Wasser, wasserhell ohne Farbe; bann wird er einer vom zweiten und spielt mehre Farben, bis er endlich zu einem Farbensteine fich verdunkelt.

Um Sonntagmorgen versammelten sich die für den Opferaltar geschmückten Knaben und Mädchen im Pfarrhose zum Feiereinzuge in die Kirche unter Gesaute und Gesang. Alles dieses und sogar der Festanzug und der Blumenstrauß und die verdunkelten dustenden Birken im Hause und im Tempel wurden für die junge Seele, deren Flügel schon in der Bewegung und in der höhe waren, noch vollends ein mächtiges Weben in die aufgespannten Flügel hinein. Sogar während der langen Predigt war das herz mit seinem Feuer gewachsen; blos Kämpse wurden unter ihr gegen jeden Gedanken, der nur weltlich und nicht beilig

genug war, geführt.

Als ich nun endlich von meinem Bater das Abendmahlbrod empfing und von dem jeto rein geliebten Lehrer den Kelch, so erhöhte sich die Feier nicht durch den Gedauten, was sie mir Beide waren, sondern mein Herz und Sinn und Feuer war blos dem Hinnel, der Scligkeit und dem Empfange des Heiligsten dingegeben, der sich mit meinem Wesen vereinigen sollte, und die Scligkeit stieg dis zum körperlichen Gefühlsblige der Wundervereinigung.

To trat ich mit einem reinblauen und unendlichen himmel im Herzen weg vom Altare; aber dieser himmel offenbarte sich mir durch eine unbeschränfte, von keinem Jehler getrübte, sanste Liebe, die ich nun für alle, alle Menschen empfand. Die Erinnerung der Seligfeit, wie ich alle Kitchgänger mit Liebe ansah und alle in mein Inneres aufnahm, bab' ich die jezo lebendig und jugendlich frisch in meinem Gerzen ausbewahrt. Die weibslichen Mitgenessinnen des beiligen Tisches wurden mir mit ihren Brautfränzen als Bräute Christi nicht nur geliebter, sondern auch beiliger, und ich schloß sie alle in ein so weites reines Lieben ein, daß auch die von mir geliebte Katharina nach meiner Erinnerung

nicht anders von mir geliebt wurde als alle übrigen.

Die ganze Erde klieb mir den ganzen Tag ein aufgedecktes unabsehliches Liebesmahl, und das ganze Gewebe und Gelptunste des Lebens stand vor mir als eine leise, sanste Weinds oder Althem der Liebe durchweht. Wenn schon der Menschenseind sogar ein kinstliches Vergnügen aus einem von keiner Ausnahme beschränkten Abneigen erpressen kann, von welcher unfäglich süben Seligkeit ist erst ein allgemeines Lieben aller Kerzen in dem schönen, noch von keinen Verhältnissen verwickelten und verletzten Alter, dessen Sehkreis noch eng ist und dessen Arme noch kurz, dessen Gluth aber desto dichter! Und wollen wir uns nicht die Freude gönnen, den überstließenden Hind wollen wir uns nicht die Freude gönnen, den überstließenden Hind wollen wir uns nicht die Freude gönnen, den überstließenden wir ebenso im höheren, heißeren Brennpuntte einer zweiten Weltziggend mit höhern Kräften liebend ein größeres Geisterreich umfasten und das Herz von Leben zu Leben immer weiter machten sur das All?

Aber im beweglichen Menichen fann leichter Alles fich beftandig oben erhalten als das Reinfte und Beste, wie im Quedfilber alle Metalle oben bleiben, nur das Gold untersinkt. Das Leben duldet, wie nach Goethe die Sonne, kein Weiß. Nach wenigen Tagen entwich das köllliche Bewußtsein dieses Standes der Unichuld, weil ich gesündigt zu haben glaubte, daß ich mit einem Steine geworfen und mit einem Schulfreunde gerungen hatte, und zwar Beides nicht aus Feindschaft, sondern in schuldiger Spiellust. Aber ewiger Dank gehört ewig dem allgütigen Genius.

Jedem Feste folgen Werkeltage; aber aus ihm gehen wir neugekleidet in diese, und das vergangne führt über sie hinweg zu einem neuen wieder. Dieses Lenzsest des Herzens kam später in den Jünglingsjahren, nur aber als ein ruhiger, heiterer Sabbath zurück, als vor mir zum ersten Male aus Plutarch und Epiktet und Antonin die alken, großen, stoischen Geister ausstiegen und erschienen und mir die Schmerzen der Erde und alles Jürnen wegnahmen; aber von diesem Sabbath hoff ich vielleicht ein ganzes Sabbathjahr zusammengebracht zu haben oder das, was daran abgeht, noch nachtragen zu können.





# Die baierische Kreuzerkomödie.

## Erfter Theil.

### Prologus.

3ch wollte, der Bankelfanger und seine Frau bekamen's einmal zu lesen, daß ich hier mit der gelehrten Welt davon rede, daß ich Beiden einmal in Arumhübel in Niederschlesien zugehorcht. Er und fie nahmen einen ordentlichen, abscheulichen Mord, der breinndbreißig Versitel lang war und der hubsche poetische und politische Freiheiten hatte. Von diesem standirten Mord sangen ber Barde und die Bardin vor der ersten hausthure des Dorfs nicht mehr ab als die zwei ersten Berfe und hielten's bann für Pflicht, weiterzugeben sowol auf der Gaffe als im Gefange. Jedes neue haus und jedes neue Stud Kirmestuchen mar eine Bafur bes morberijchen homnus, und ber Canger ließ bas gange Dorf sein Gelegenheitstarmen fredenzen. Es wird aber von gelehrten und ungelehrten Unzeigen mit Recht getadelt, daß sonach viele Bauern, die mit ihrem Ruchen auf die letten Strophen abonnirten, worin der Teufel ben helben gerreißt, die poetische Gerechtigfeit ebenso schief beurtheilen mußten als ein und der andre Abonnent auf die ersten Strophen, wo der Teufel den Selden beglückt, und dem Strakenbettler wird Niemand fritische Gerechtigteit wegen anscheinenden Dlangels der poetischen wider= fahren laffen als ich. Denn ich werde (und mit Recht) für glück= licher gepriesen als fast alle Krumbübler, sie mögen ganze ober Biertelshöfe haben. Ich zog nämlich dem bettelnden Volksbichter und der Boltsdichterin unermudet hintennach und blieb mit stehen, wo der Gesang wieder anging, und hörte so alle Verse der Mordgeschichte für ein Ulmojen aus. Daher sagt auch Schröcks in seiner Weltgeschichte ganz recht zu seinen Schultindern, denen er diese Krumhüblische vorerzählt: "Geschickte Kunstrichter, meine Kinder, schreiten stets dem Gassenbettler und seinem Gassenliede vom ersten bis zum letzten Reime redlich hintennach, und dann erst sehen sie sich nieder und rezensiren wie gewöhnlich."

Seitdem muffen aber die Schröchfischen Eleven langst haushohe Maschinen geworden sein, die mich und dieses Buch furz in ge-lebrten Unzeigen anzeigen; deswegen hab' ich fie wieder an die

obige Moral ihres alten Lehrers erinnern wollen.

Denn der Jammer ist der, daß es mit den Büchern anders geht als mit den Frauenzimmern. Ein Mann, der 33,000 Weiber kennt, springt dem 33,001sten unbekannten mit Uchtung zu und hosst, es interessanter zu sinden. Was hingegen neue Bücher anlangt, so prasumer ich und der Rezensent wie der Menschentenner von Menschen so lange, daß sie schlecht sind, dis erwiesen ist, daß sie gut sind — ost noch länger, und wir können Beide unmöglich anders.

Inzwischen will ich boch bas Buch anfangen und ben Brologus fortsegen. Mit dem plombirten Titel will ich nichts haben als etwa — Käufer; es wäre aber vielleicht zu wünschen, er wäre

viel unverständlicher. -

Es ist Schade, daß viele meiner Leser in die baierische Kreuzerkomödie heute zum ersten Male kommen. Für solche Menschen muß die halbe Fläcke des Prologus vollgeschrieben werden, um ihnen nur so viel beizubringen, daß eine baierische Kreuzerkomödie oft länger währt als ein Juniustag; — daß sie aus einer ganzen Universalhistorie voll Akte besteht; — daß diese so kurz ausfallen, daß sogar Zaupser\*) aus der Arbeitsglanzpresse, in die er zu

<sup>\*)</sup> Dem Hofrathbirefterio wurde befohlen, Zaupfern durch Kanzleiarbeit so weit zu beschäftigen, daß er zu theologischen und andern ausschweisenden Schreibereien keine Zeit hätte. Mir wurde es mehr gesallen, wenn man diese Dikasterial. Neitelknupfen schwen den Zaupserischen Kingern vorgenommen bette, eh se die gederenden Legestachel und Zeugungsglieder so vieler Ketzerien geworden waren. Ich kann sagen, daß ich so gludlich din, mehr als einen schwenden Agnaten in Dikalterien zu haben, no man vielleicht zeitzer solchen mahren Euperfotation en des Kopfed durch binlängliche Kanzleiarbeiten beggnet; wie nach den Wilden die Wiffen nicht reden, um nicht zu arbeiten, so muhren solche Katienten arbeiten, um nicht zu reden, und Alles geht ganz aut. Bei solchen Borkehrungen nimmt mich's wadrhaftig nicht Wunder, wenn nacher der Staat ganz und gar von denen Geschöpfen gesäubert bleibt, die ihre Mittelmäßigkeit in den Amtkavieiten durch ihre Vorrüglichesteit in Rebensachten 3. Belleferisterei, Philosophie) eber auffallend als verzeichlich machen. So dab' ich selbst eine vorterfliche Konzertuhr, die tros ihrem Floten der besten Konzerte doch oft die Stunden nicht so richtig zeigt als die ab durmuhr.

seinem größten Vortheil eingeschraubt ift, hervorfriechen konnte, um einen ober ein paar folde Rreuzeratte auszuhören; - baß man für jeden solchen Utt nicht mehr Entrec = oder Rezepzions gelder oder Inseratgebühren ausgahlt als einen Kreuzer, - und gelber voer Anjerdigestihren diesgiht dis einen stellzer, — titte van die Gerfangen von die Verlagene blid in den folgenden Perioden so erzählt werden und, daß wir Alle dabei weiterkommen, ich im Schreiben und die übrigen Wenschen im Lesen meines Geschriebenen. Nach jedem Akte wird nämlich die ganze zuschauende Union und Rreuger= und frucht= bringende Gesellichaft von der Schauspielergesellschaft hinausgetrieben wie Bieh, und ich wurde einmal an einem Tag fiebzehnmal hinausgefegt, weil die Truppe dachte, ich (und jo jeder Undre) ware ein ausgemachter Schelm und fonnte etwa ichworen, ich hatte wahrhaftig den neuen Kreuzer für den neuen Att schon erlegt und die Wahrheit zu fagen, ich durfte mohl ohne das hinausfegen diefe zierliche Sputope und Apotope eines Rreuzers versucht haben; so aber war nicht baran zu benten, sondern wenn bas aufgezogne Schufbrett uns wieder bereinschießen ließ, mußte bas gange flot, Scheit fur Scheit, ben Rreuger mitbringen, ohne alle Entree-Defraudazion, und man durfte nicht einmal aus Humor betrügen. So geht's in Baiern zu.

Aber in meinem Buche soll's ebenso zugehn, und ich machte baher ein langes Titelblatt und schrieb darauf: Abrakadabra oder die baierische Kreuzerkomödie am längsten Tage

im Jahr.

Sollte mir nun Jung und Alt, Freund und Feind dieses wirklich glauben (ich befürchte aber nichts Bessers) und nun auf meine Komödie aussehen, so wär' es ein neues trauriges Beispiel, wie wenig ein geschickter Autor etwas versichern kann, ohne daß sich sogleich ein Leier hinstellt und den Sag glaubt. Allein so sollten lesende Christen ihren schreibenden Mitchristen nicht mitsahren; sie sollten vielmehr zu allen Zeiten präsumiren, daß ich sogleich eine bittre Pille dreben könne, um damit die Hossinung auf eine Komödie wieder abzusühren, daß ich aber auch um die Ville eine dunne Versilberung leimen könne, die blos in solgender Geschüchte besteht:

Im Scheer-Scheerischen in Schwaben hatt' ich sonst ein Haus; ich will aber die zwei Oörfer nicht nennen, in deren einem von beiden es stand. Im Dorse Beldenz (denn erdichtete Namen muß ich toch haben) trommelte mein Bedienter saft doralmäßig eines Abends um 4 Uhr aus: drei Stunden später hätte das ganze Oorf Querbach einen attischen Spaß vor und wollte eigenhändig eine ellenlange Komödie in meiner Scheune durchspielen, und Alles,

Beldenzische Sunde und Ragen, tonnte in beide geben; gleichwol trug er darauf seine Trommel nach Querbach und rief ba berum: Abends famen die sammtlichen Belbenzer wider sein und fremdes Bermutben gezogen und wollten in meiner Scheine eine jolche Komodie agiren, bag Rindstinder noch barüber lachen und weinen fonnten, wenn fie mit babei fagen. Man traue mir ju, daß ich meines Orts die Scheune blos mit einem jegeltuchenen Borbange burchichnitt und noch zum Ueberfluß Die beiden Banien mit langen Leitern ausfütterte und urbar machte, auf beren mitt= leren Eproffen gang natürlich blos die fammtlichen Logen ftanden, weil auf den obern die Groschen: und Hellergalerie und auf den untern das Parterre bodte. Ich felbit und mein Rerl fpazierten um die Edeune berum und wiesen die Belbenger gum einen Thore und die Querbacher jum andern binein. Die Lejewelt wird auf Die Romodie jo gierig aufpaffen, daß ich es ihr taum werde beidreiben follen, daß beide Dorfer viel begieriger maren; benn bas eine und bas andere wollte burch ben bas Licht filtrirenden Borhang präeristirende Reime vom Lustspiele erschielen, und bäufig gudte ein Belvenzisches Muge gerade in ein Querbacher binein; aber folde Geringfügigteiten muffen aus meinem Prologus wieder beraus. Es mußte Niemanden willtommner fein als mir, baß jedes Kirchiviel bas Toben bes andern ibm als Detorazions-Mimit und als bergfträßerische Steganographie des fommenden Huftrittes in Rednung brachte. Beide Ortschaften ließ ich eine gute halbe Stunde in Diefer Rechnungshalterei figen und ichreien und boffen, damit fie zu viel erwarteten. Endlich murde ber gange Borbang ausgehenft und hinausgeschleift, und jede bemannte Janje konnte der andern sammt ihrer Hoffnung in die Augen fallen. Ich bin zu parteifich, wenn ich bem gelehrten Guropa nicht berichte, daß Belbenzer und Querbacher losdrückten; — das Nämliche darf ich ohne Eigenliebe auch von mir behaupten; denn ich itand wie ein runder Grenzbaum zwischen Beiden und fagte: "Bebt nur in Gottes Namen an, meine Rinder! " und fahe freund: lich von einer Bauernppramide oder einem Zuschauerspalier, ich meine von einem Dorfe jum andern, und batte auf jeder Sälfte

des Gesichts eine andere Hoffnung und ermunterte Zeden.
"Wir warten blos auf Euch," fagten die Querdacher — "Es
sitt gottlob Alles schon auf den Leitern und pakt auf Euch,"
jagten die Beldenzer. — Nach einem neuen wechselseitigen Erwarten des ersten Alts sagten die Einen: "Es sollte doch einmal
angeben, ins Honters Namen!" und die Andern antiphonirten:
"Das macht blos, Ihr Querbacher sattelt so höllisch lange!" —
Daher konnten Diese versetzen: "Wer sattelt? Ihr hättet längst

agiren können, und die Belbenzer saßen alle parat!" — "Ins Teufels Namen, Ihr spielt ja, und nicht wir," schrieen die Sinen — "Kobes! (rief eine Stimme aus den Belbenzer Logen) fclag bem Querbacher Schulthes recht hinter feine Ohren, Damit er tomodiantirt!" Jest wollten beide Sellergalerien herunter und an einander, und die Barterres waren ichon beides und fragten fich in teinen andern Saaren als feindlichen, und sonach wollten beide zuschauende Konvokazionen gar zugleich agiren, weniger vor als gegen einander; aber ich fah voraus, daß das geschähe und daß Filial= und Mutterfirche einander ausprügeln wurden, wenn ich mich zwischen beide triegende Machte nicht mit meinem Leibe und folgender Friedenspredigt dreinschluge: "D Ihr Beldenzer und Querbacher insgesammt! Ich wundere mich des Todes, daß zwei breite Banfen voll vernünftiger Bauern nicht im Geringften merten, daß ich auf einen Spaß aus bin und auf die Moral, die aus dem Spaß gegapft werden kann. Ift denn Guer Zank etwas Geringeres als ein Bremischer Beitrag jum Bergnugen meines Berftandes und Dites? Es wird zu feiner Zeit noch in prachtigem Druck heraustommen, daß Ihr beute mit meinem größten Beifall gegen einander die alte griechische Romodie gespielt, in der Jeder genannt werden muß, der geschimpft wird; - ich mußte ein unerheblicher Gelehrter fein, wenn ich nicht hatte merten wollen, daß beide Kirchspiele einander gute ironische Figuren aufgetischt und namentlich ben Sarkasmus, Charientismus, Mptterismus, Diajprmus und jelbst die Mimesis, und ber alte Beucer sollte biese Oratorie mit angehört baben. Ich wollte aber, ber Spaß und ber Bank mare noch größer gewesen — nicht wegen Eures schlechten Entreegelbes, bas ich Guch nachher fast baburch wiedergebe, daß ich einen halben Zentner abgestandner Karpfen unter Cuch verichente, - fondern beswegen: Ihr Belbenger und Querbacher insgesammt bis auf bas unschuldige Rind an und unter der Mutterbruft werdet von mir in eine schwarz und weiße Vorrede gethan, die ich blos einen Prologus betitle und in der ich mit jo vielen Lefern nicht genug spaßen und ganten kann. Es ift Bflicht für ben Schriftsteller, Chre für jo viele Eingepfarrte und Spaß und keine Muhe für mich, baß ich beide Panfen-Seffionen und Brüder- und Dorfgemeinden auf mehr als fünfundswanzig Leitern hefte und flebe und auf solchen vors Publitum bringe und aus jo vielen Leibern durch die Testillirkolbe der Vorrede folgende spirituoje Moral - wie aus schillernden spani= ichen Fliegen ein Besikatorium - mit ber größten Gewalt ertrahire: Jeder Menich halte wechjelscitig den Andern für den Ufteur der Komödie und sich für den kunst: richterlichen Bufchauer barin; benn Jeber irrt fo nur

halb. Draußen find aber Die frepirten Marpfen."

Und dieser meralische Ertratt aus diesen Dorssprengeln kann (und soll auch) mich und die ganze Welt in meinen Augen stets entschuldigen, wenn wir Beide und in der zu langen baierischen Kreuzerkomödie meines Buchs für nichts ansehen als für rezenstrende Zuschauer; — wahrhaftig, mit den Alteurs giedt sich's bernach leicht, und für die nichen andere und schlechtere Leute sorgen als ich oder die ganze Welt.

Neberhaupt thut's moralisch Weitsichtigen Schaben, daß sie zu oft glauben, tein Menich in dem Zimmer iehe, was sie seben; — zehnmal milder denken physikalisch Weitsichtige, moralisch Kurzisichtige und physikalisch Kurzichtige, und sie halten alle ihre Reben-

chriften gang für ihr Chenbild.

Wenn Sulger Sumor für bas seltenste Talent ausgiebt, so macht er sich baburch mich und Jeden gum Teinge, ber vielmehr das Talent, ben humor zu goutiren, für noch feltner ausschreit - und felbit den Rezensenten, der fich über dieje abgeleugnete Ungewöhnlichteit seines Talentes ärgern muß. Ich meines Ortes bring' es zu etwas Klügerem, indem ich gesunder denke und dem Regensenten fo viel Seltenheit und Brauchbarteit gulege als meinem bettijden Schwiegervater. Denn der hat natürlicherweise, wenn man das Adjektiv in ein Substantiv umsett, die völlige Hektik und daher folgenden arjenifalischen Ruten: er ift nämlich ebenso offizinell und arsenitalisch als andere bettische Schwiegerväter, Die Haller in meiner Note unten \*) zu preisen und zu schildern bat. Diefer betagte und bejahrte Schwiegervater wird im Commer von mir und meinem Saufe zu nichts Geringerem als zu einem giftigen Fliegenidwamm und Fliegenstein verbraucht, den man noch dazu gang laffen tann, und ich habe feitdem ftatt Millionen Muden: Roterien nur einen einzigen Settiter zu befostigen, ber mehr von Effen als von der Luft lebt. Denn es leidet Niemand dabei (bie Bliegen und ihren bektischen Freund hain ausgenommen), daß ich den Lettern, ich meine den fliegenepidemischen Todesengel, nötbige, den ganzen Tag statt einer Seuche in allen meinen Stuben herumzugraffiren und seinen mephitischen Athem und Sirottowind aus seiner Lunge in der Fliegen ihre einzublasen, die einen folden abicheulichen Schwaden (es ist leicht zu benken) gar nicht auszu-halten im Stande sind, weil sie auf ihre Nase nicht den anti-

<sup>\*)</sup> Saller ergablt im zweiten Bande feiner großen Phyfiologic, baß Schwindsuchtige mit ihrem Albem Gliegen hingerichtet und ein nut der englischen Krankfeit Behafteter einen Bogel.

mephitischen Respirator von Pilatre de Rozier aufzusetzen haben. Hab' ich aber nicht zuweilen die Hand meines guten und gistigen Schwiegervaters angesaßt und ihn zum Grassieren angeseuert und gefragt: "ob er nicht jähe, daß er nicht zu verachten wäre, sondern vaß er, so lange er mit seinen Lungenslügeln ein so äußerst seines Miasma unter die Fliegen webte, im Sommerhalbjahr ein ebenso edles Glied in der physitalischen Welt ausmachte als der Rezensent in der literarischen, der auch in der ganzen Gesehrtenrepublik berumschliche und mit seinem äbenden Althem alle literarische Mücken so anhauchte, daß sie nach einem halben Jahre ärger trepirten wie die Fliegen, — und ob er nicht wüßte, fragt' ich, daß das Allles im Prologus zur baierischen Kreuzerkomödie viel weitläuftiger stände."

Es steht aber nicht weitläuftiger da, weil wahrhaftig Zeit und Alles fehlt und ich einem und dem andern Prologus Lefekunden es zu toll machte, wenn ich darin mehr loben wollte als dreierlei Dinge: mein Geschäft, meinen Geschlechtsnamen und mein Buch.

Das Geschäft ift zuerst in diesem Brologus zu loben. Ich belege aber eben baburch mehr als hundert Sppochondriften mit einem perstedten Tabel, die alle jedem Buche zumuthen, ein Bredigtbuch zu fein oder doch Predigtentwürfe aus hamburg, und ich (und so jeder andre Autor) soll einen Früh-, Mittags- und Besperprediger abgeben und weiter nichts. Die hypochondrische Junte meint und will, ich foll mich unter die himmelsthure stellen und sie und jeden andern Europäer eifrig hineinschreien; aber ich stehe darunter blos als geschickter Detrotteur und will mit meiner Feder nicht sowol das Berg der Menschen außerst sauber machen als ihre - Schuhe, und ich bin nicht zu zwingen. Besteht benn der physische und moralische Mensch blos aus zwei zusammen= gebundenen Rugeln, dem Ropfe und Bergen? Und besteben also alle Wiffenschaften blos aus benen, die verhüten, bamit die erftere Rugel feine bloke Windfugel (einer Windbuchse), und daß die zweite teine bufterische (Globulus hystericus), oder fürzer, daß der Ropf feine Dampf: und das Berg feine Stinklugel werde? Sigen nicht vielmehr dem innern Menschen so gut wie dem äußern Beine, Zwerchfell, Gaumen und eine lange Raje an? Warum follen nicht auch blos für diese die weitläuftigsten Bücher zusammen= geschrieben werden? Warum soll ein Autor sich nicht aus der Uebung und Beschäftigung des bloßen Wiß- und Lachvermögens des Lejers, das Gott sogar geschaffen, nicht nur vor dem jüngsten Tag die größte Ehre machen, sondern auch nach demselben? — Es giebt eine gewisse höhere Toleranz, die nicht die Frucht des weitsälischen Friedens noch des Bergleichs von 1705, sondern eines durch viele Jahre und Besserungen gesichteten Lebens ist, nämlich die, daß man an jeder Meinung das Mahre, — an jeder Gattung des Schönen das Schöne, — an jeder Urt von Laune das Komische finde, und daß man an Bölfern, Menschen, Karafteren und Bückern die Verschiedenheit und Judividualität der Volltommenheiten nicht mit der Ubwesenheit derselben vermenge. Wen das Beste gesällt, der hat noch einen Schritt zur Bolltommenheit zu thun, — daß ihm nämlich verhältnismäßia

auch gar das llebrige gefalle.

Was zweitens an Diesem praadamitischen Brologus gelobt werden muß, ist mein befannter Geschlechtsname Hasus. 3ch bore auf bem Billard, daß ihn die gescheitesten Leute anfeinden und zulest den Cigner davon auch. Da es aber nicht bei mir ftand. meinen Bater und folglich meinen Ramen auszuwählen, fondern ba ich beide wie meine Lutherische Konfession nehmen mußte, wie ich alle dreie befam, fo follten die gescheitesten Leute ihren uner: beblichen Gebler eingestehen und an ihre Bruft schlagen, also nicht an meine ober an irgend ein Gliedmaß von mir. Denn ich beren' es nicht, daß ich mir gleich am ersten Tage nach meiner Geburt porfekte, dem bellenden Scioppius in zwei Dingen nicht gleich ju werden (jondern blos im britten, im Biel-Biffen): - erftlich nicht wie er dreißig Bucher gegen die guten Jesuiten zu schreiben, fondern bochftens gegen die Erjefuiten - zweitens nicht wie er mid mit eigner hand, womit ich schreibe, fechzehnmal umgu: taufen und unter fechzehn gestohlenen Bjeudo-Namen im Deftata= loque porzutommen. Allerdings ift es nicht abzuleugnen, der vorige Ronig in Breufen batte bem us meines Namens weber Ringfragen noch Scharpe umgethan, und ich hatte bas lateinische us por bem Avancement abbarbiren muffen; aber befanntlich ließ ich mich baber auch niemals anwerben, und ich faufte mir ftatt einer Kompagnie eine bloße Bibliothek. hing' es indeß allein von mir ab, gleich den deutschen Monatenamen und den judischen Konversis mich umgutaufen, und nicht auch von meinen vielen Berwandten, fo that' ich's doch, damit nur der Larmen aus wurde; aber fo wurd' ich (wenn ich's thate), falls ich (wie gar nicht zu hoffen) meinem neuen Namen einen Namen, d. i. ihn unsterblich machte, das weit-läuftige Hafische Geschlecht, das mir wenig gethan, wider meine Abnicht vielleicht um ben ganzen Untheil berupfen, ben es an meiner (nicht zu prafumirenden) Unfterblichkeit bis zu einem acwiffen Grade beischen tann, und die unermegliche Nachwelt, am Leichtesten die späteste, wurde am Ende benten, ich mare nichts weniger als meines befannten Baters leiblicher Cohn. Meinen Kindestindern, meinen Schwert: und Spillmagen und meinen Kreditoren half' es dann wenig, wenn ich in Meusel's "gelehrtes Deutschand" tame oder in Nicolai's schreibendes. Indessem will be den dei zehn deutschen Kreise, besonders das, was darin ist, die Kreisdirettoren, die Kreisstände und die Kreissplataen, dem Unschein nach etwas davon baben, wenn ich fünstig mich blos den Redakteur der "Auswahl aus des Teufels Papieren" nenne, oder gar nur den Redakteur, — Lesteres thun und dann erwarten, was diese Revoluzion meines Namens für kleinere oder größere Revoluzionen des ganzen Erdriefes nachlassen werde.

Ich machte Hoffnung, drittens mein Buch zu loben; aber ich bitte, mir's gang zu ichenten, da nachber ohnehin das Buch selber

fich mehr, als die Bescheidenheit verstattet, loben wird.

Nun, so gehe benn, liebes Buchelden und Berlagsartifelden, zum henter und zum Publikum — oder vielmehr Beide muffen zu Dir und in Deine Kreuzerkomödie gehn — und benehme Dich so:

Dir und in Deine Kreuzerkomödie gehn — und benehme Dich so: Kommt ein preußischer Steuerrath zu Dir, der jährlich 3000 Sachen von den Unterinstanzen, 2000 Verordnungen erbält, 200 ausstellt und 80 Excitatoria dazu und 1600 Relazionen dazu und dennoch nicht dabei sigen darf, sondern jährlich in 12 Städte reisen und 24 Kommissionen abthun muß: so thu mir den Gesallen und thue dem preußischen Steuerrath einen, gied ihm in seinem Arbeitschaus Ernteserien von einem paar lustigen Minuten und seiner geistigen Vermögen seteuer den Steuernachlaß von einer unverarbeiteten Stunde!

Springt ein Fürst bei Dir ab — und in der That schift sich sir ihn außer dem Mitspielen einer Komödie wol nichts besser als der Besuch derselben —: so lasse den Landesvater nicht dabei einschlafen, es müßten denn die Gesege sich als Arcuccio\*) to über die Landessinder wölben, daß der Landesvater sie nicht erdrücken kann, wenn er im Schlase sich von der rechten Geite auf die linke wirft, von dieser auf die rechte und auf den Bauch.

Rommt Caglioftro zu Dir, so bell ihn an und sage: in sciner, nicht in Deiner Komödie sei der lebendige Teusel Regisseur, und den alten Idam, den er ausgezogen zu haben vorgebe, hab' er blos zurückgeschkagen, wie man am dürgerlichen Schinken die schwarze Schwarze unterhöhlet und lossäbelt, aber doch an ihm läst und austräat.

Schreitet ein Giel zu Dir, um seine langen Obren bei Dir vollzusaden, so bedente, jo gut Du fannst, bag ich längst in ber

<sup>\*)</sup> Das ift in Aloreng ein Gebäufe, morein die Mutter bei Strafe bas Kind beim Caupen legen nuch , um es nucht im Schlafe zu erquetichen, und es fieht in Krunip' "Defon. Engotlop." 2. Bo. abgebildet.

"Allgemeinen Weltgeschichte" gelesen, dem heiligen Ummonius habe ein leibbafter Ejel einmal zugehorcht, und daß ich dabei über weiter nichts verwundert als über die Zahl.

Rommt ein persiflirender Hofmann, jo wird er zwar zu unserem größten Berdruffe fagen, die Rultur muffe ben Menfchen wie ben Gewächsen die Stacheln völlig nehmen, und er woll' es, hoff' er, noch erleben, daß auf Niemand etwas Unzügliches mehr geschrieben wurde als höchstens auf den Teufel; aber sag ihm, im Prologus batt' ich das Rämliche gesagt, ware aber weiter fortge-fahren und hätte versochten, daß unter den Menschen und Borsborfer Mepfeln und Kartoffeln feine ichlechter waren als die glatte:

ften ohne raube Bargen, oder deß etwas!

Landet der Rezensent der Literatur-Zeitung bei Dir an, fo bind ihm (ich und meine Befannten erwarten bas) eine große Trommel auf den Nabel und adspirire und artifulire oder verlangere feine Sande mit zwei Schlägeln, bamit er mit biefem Apparat in Deutschland berumziche und herumtrommle und es ausschreie: "ich wollte den andern Jag eine gedruckte Kreuzertomodie geben, und aller Teufel in Deutschland, mas nur gufe und Zwerchfell anbatte, follte fast stromweise in besagtes Luftspiel sieben und sur wenige Schustaks wären ganze Akte zu haben"... Wacht sich aber der Trommler zu spät auf den Weg, wenn ich sichon spiele, so laß ihn recht hart an und frag ihn, wo ihn das natürliche oder auch künstliche, von einem Physiker in Taschen= und Stubenformat nachgebruckte Donnerwetter fo lange batte!

Nimmt Dich daher fein Buchbinder unter den Urm und nach: ber in die Sande, um Dich nebenber zu lesen, anstatt Dich zu beschneiden und zu pressen - gute Kritifer thaten gerade das Gegentheil -, so muß ber Rezensent auf den Buchbinder und das Aublifum auf den Nezensenten und ich auf das Publifum passen und harren, und dieser einzige Kerl darf uns Alle gegen einander aufbringen und in den Sumpf führen; aber das mußt Du ihm

eben perbieten.

Legt Dich der arme Korrektor vor sich bin, so thut er's halb im Manustript und halb im Druck und bat sonach das erbarm-lichste Lesen von der Welt (und das erbarmlichste Leben dazu); daher hab' ich blos dieses armen Schelms wegen das ganze Buch außerordentlich gut geschrieben, und die sammtlichen Rezensenten follten doch nur einen Bogen vom Manuffripte habhaft merden fönnen.

Stellen sich die größten Städte, die Behemoths und Kunturs unter den Städten, Bien, Paris, London, Betersburg bei Dir ein, so lobe sie sehr und verhehl es nicht, daß sie von beiden

gebachten Raubthieren eigentlich nichts an sich haben als die Größe; — daß sie vielleicht nichts weniger sind als Urfenikhütten der bosen Sitten, als Tannen Arafna's der Provinzen, als Naubsschlösser, deren bloße Wirthschaftsgebäude die übrigen Landstädte sind, — und daß sie überhaupt sich gänzlich von den

Reichsftädten unterscheiden.

Sprechen auch diese bei Dir ein, besonders Regensburg, Bopfingen nehft der ganzen Kompilazion und Kavalkade von den 39 Dörfern auf der Leutkircher Heide, so kommentire erst jenen Unterschied recht frei und sage entweder den Reicksortschaften, sie gestelen Dir und wären der Göttin Freiheit Mäusethürme, — Antikentempel, — Absteigequartiere und Kyramiden; — oder sage dem untenstehenden Autor,\*) er gestele Dir nicht; es ist aber eins.

Burdigt hof in Bogtland Dich einer Bisite oder einer Bisitentarte, so sag ihm gar nichts; ich kann's ihm mundlich

jagen.

Lesen oder kollazioniren oder binden meine zu häusigen Blutzverwandten Dich, so schwör ihnen, ein völliger Verwandter von
ihnen, der den größten horror naturalis habe, sei auch der beliebte Verfasser von der Kreuzerkomödie und von Allem, und wo
er zum Genter die vielen Freieremplare erfischen sollte, wenn er
jedem Aizendenten und Derzendenten eins schenken wollte, und es

ainae nicht.

Und gerathe, liebes Büchelchen, endlich auch ich über Deine Blätter und Atte, so unterscheide geschickt die Zeiten und Stunzben — thu' ich's in den Stunden der hypochondrischen Selbsterniedrigung und Philippika gegen mich selbst, so lasse dicht sinder nach hinter das Repositorium oder verschiede Dich hinter die Kolonne der "Allgemeinen deutschen Bibliothet", oder meine seiblichen, etwas unerdentlichen Kinder müssen Dich tleineres geistiges herumtragen und warten oder Dich auf Deinem eignen Bapier gänzlich unsesertlich nachdrucken, oder der Setata soll sonst seinen der kalischimmernde Hesperus des Lebens schon über mir steht, so lasse vorher von einem Zensor im würdigen Sinne die Stellen ausschneiden, kauteristren und amputiren, wo ich etwan Jemand Unrecht thue, wo der Scherz an die schädliche Zweideutigkeit (es giebt unschädliche) anstreift, wo er den Ernst des Lebens, statt zu färken und zu lohnen, entschiftet und entsmannt, und wo man so oft ein Lutor und Mensch zugleich ist. Da nun Selbstzensoren so gut ersaubt sind wie Selbstrezensenten

<sup>\*)</sup> Ueber einige Reichsstädte Tentschlands, von einem Staatemitburger. 1786. 4.

jo will ich lieber diefer Benfor felber fein, und zwar noch vor ber

Oftermeffe, wenn nicht gar vor der Renjahrsmeffe.

Denn wenn ich einen Prologus endige oder ein ganzes Buch, so dent' ich daran, ich werde einmal noch viel wichtigere Dinge zu endigen haben; — und dem Menichen ist es lieb, wenn die Nacht nach seinem müden Alter gestirnt ist und die Dünste vom Tage des Lebens niedergeichlagen sind und am erkalteten beitern herisont sich die Albendröthe allmählich um Norden herumzieht und sie bei Nordosten zur neuen Morgenröthe wird.

Den 6. Dezember 1789.

Der Redatteur der "Ausmahl aus des Teufels Papieren".

## Erffer Aft von 6 bis 7 2lfr.

## Erfte Szene.

Abgeschriebenes Avertissement des Entrepreneurs des Prügel-Bureau.

Die der Engländer Howard die große Tour durch alle europaischen Gefangnisse machte, um baraus bas Joeal eines Gefangnisses abzuziehen, so werden vielleicht die größten nomabischen Bassagiers den Endesunterschriebenen überall gesehen haben, weil er bekanntlich durch alle 2300 Städte Deutschlands ging, blos um das zeitige deutsche Ausprügeln (besier als in feinem Fensterstod) tennen zu lernen, das übrigens auch von Howard's Rargern jo fern nicht ist. Wer mit mir in der Land= tutiche gefahren ober in ben Sotels gegeffen, ber fann sich noch ein Wenig besinnen, wie baufig und laut ich über ben allgemeinen Berfall des Brügelns in manchen deutschen Rreisen mich (vielleicht sur Ungeit) beschwerte; ich sagte, da ich aus dem Ober- und Niederfächischen binaus war, es geradezu, auf diese hatt' ich gezielt, und wenn ich nachsann, daß weder die stoische, die Epikureische, die Etlektische, noch die Polifianische und nicht einmal die Kantische Edule die längften und tiefften Untersuchungen über das Brügeln ber Menschen angestellt, so mußt' ich häufig fragen: Bar' es ein Dunder, wenn bei jolden Aufmunterungen ein vernünftiger Endesunteridriebener durch zehn Gerichtshaltereien ritte und doch in teinem Protofoll einen einzigen Chriften antrafe, ber feinen guten Nebenchriften binlänglich ausgeprügelt hatte, wie viel weniger mehr? In einigen Jahren wird's aber noch viel ärger merben.

Allerdings können's gute Prügelbureaux zum Theil verhüten und follen's auf mein Wort; allein ich muß dem Bublifum fie doch erst wirklich geben und noch früher nur einen Begriff davon - welches ben Augenblid geschehen fonnte, wenn es nicht fo nothwendig ware, daß ich mich vorher in einige der allerphiloso= phischsten Prolegomenen über bas Echlagen überhaupt verlore; es ift aber zu munichen, baß ich seltnen Tieffinns weder bierin noch irgendmo zu viel austrame.

Die Philosophie jagt den Menschen, deren Schlägereien sie oft zugeschaut, nachber die Nominaldefinizion davon ganz leicht; und jogar Realdefinizionen davon fing ich häufig auf, aber nicht von der Philosophie selbst, sondern von bloken Philosophen.

Der Mensch ist klar ein Thier, das wahre Sprache nicht nur hat, sondern auch haben tann. Nothwendig ift's dabei nicht, daß er die Zeichen seiner Ideen gerade durch die Ohren des Andern spedire - es tonnte ebenjo gut (wenn's nicht zu finster ift) durch die Augen geschehen, wie die vierzig Stummen im Sarem und unfere ungähligen unter dem Betteln täglich thun. Ja, die Philosophen haben ausgemacht, daß es blos ein Borurtheil ift, wenn man zweifelt, ob man feine Gedanten den Undern ebenfo gut riechen als hören laffen tonne, und fie wurden mich auslachen, wenn ich fagen wollte, ber jechste Ginn tauge zu teinem Sprach= organ. Ich habe aber jo etwas niemals gesagt und konnt' es der nator und Seitenverwandter der sechste sein mag, gerade im

jekigen Avertissement ausführen will, er sei Folgendes.

Das Gefühl ist der wichtige Diener und Dolmetscher der all: gemeinen Sprache, die die größten Philosophen darum vergeblich zu erfinden getrachtet, weil die Natur sie ichon längit selber erfunden bat. Wenn ein Sarlemer nach Ufrika abfährt und einem basigen Reger bestig ins Gesicht ober vor ben Bauch schlägt, so versteht ihn dieser recht gut, so verschieden sonst ihre Mundsprachen find - eben, wie gefagt, weil das Gefühl die allgemeine, von einer Kufte zur andern verbreitete verständliche Sprache ift. Der Europäer fann einen Renseelander, der deutsche frangofische Sprachmeister fann einen gebornen Barifer mäßig ausprügeln, so werden Beide eine Sprache reden, Die dem Neuseelander und Barifer gang fahlich ift, weil fie feine Mutter: und Großmutter: fprache ift; daber muß in atademischen Lehrbüchern eine Echlä: gerei blos ein Naturdialog genannt werden, und unter des alten Langens Colloquia gehören auch die ungedruckten mit, wenn er seine Cleven schlug, wie er hoffentlich häufig gethan. Daber sollte ber Stadtvoat frob fein, Linquisten Diefer Urt sogar in Kneip=

schenken zu finden - und er ift auch frob; aber er fährt ihrem Beutel, den sie doch auch vonnöthen haben, zu entsetzlich mit, und feine Reder ift ein Markieher. Leute, Die einander ausprügeln, reden mit einander über dies und das - haben eine Entrevne und einziges mabre Pathos - fagen einander ihre Meinungen und ihre vielen Grunde bafur - brauchen megen bes Bathos die fühnsten Redeblumen, die man auf der Saut (wie der Wilde seine tättowirt und beblumt) noch den dritten Tag Abende fieht und follten diefe redenden Runfte unterbleiben laffen, wenn's nach bes Polizeikommiffarius Ropf hienieden ginge; aber ich hoffe, es gebt gar nicht nach des Polizeitommissarius Ropf bienieden. Will man denn niemals fo weit fommen, den metaphpfischen General: pachter helvetius zu faffen, der ein guter Stilift mar und fcbrieb, ohne Sande mare ber Menfch ein mabres Bieh? Er wußte nämlich so viel von meiner Theorie recht gut voraus, daß die Sande die Sprachorgane find, mit denen der Mensch zum Leibe eines andern Menschen so bestig redet; aber er hatte mein philosophisches Spftem vom Brügeln der Menschen den Franzosen viel beutlicher portragen follen; er hatte ihnen jagen follen, aus welchen Grunden er dem Sinne des Gefühls einen größern Beitrag zur menschlichen Erkenntniß beimesse als dem Genichte und Gehör, weil die Frangosen sich noch bis auf diese Minute ein= bilden, er rede wol nicht von Schlägen, die das Gold der Ertenntniß im Menschen so außerordentlich auseinanderbreiten und entfalten; helveting hatte den Ausspruch Salomo's (er hatte aber gewiß ihn nicht einmal im Kopfe): "Die Worte des Weisen sind Spieße und Rägel", gang eigentlich nehmen follen und gang nach meiner Theorie; er hatte nicht auf mich paffen, sondern selbst er= innern follen, daß die Menschen vor und nach ber Gundfluth Stode aus feinen andern Grunden getragen haben fonnten, als weil diese eine verlängerte Sand, eine Sprachwelle ober ein Sprachrohr ber allgemeinen Natursprache find; - er hatte über= baupt einer der tieffinnigften Philosophen sein sollen. Biele der lettern werden viel zu uneingeschränkt verftanden, wenn sie in ihren schwarz und weißen Paragraphen fagen, blos durch Sprach= mangel sei der Uffe vom Menschen abgeschieden; denn es sind Zeugnisse von Naturtündigern und Reisebeschreibern da, daß der Urang-Utang nicht fo weit vom Menschen absite, baß er nicht häufig einen ichlechten Stock anfasse und damit nach Gefallen zuprügle; daher ist noch lange nicht untersucht, ob der Uffe tein Mensch sei, da ihm so offenbar teine andere Sprache fehlt als die des Luftröhrentopfs.

Daber hat noch teine Nazion biefes Sprachorgan, ben Stock,

aus den Sanden geworfen, und ich felbst mache mich noch burch ein ruthenförmiges Röhrchen lächerlich, beijen Ditzion im Noth-fall viel zu elend ware. Daher behanpten auch die größten Folianten und Wiffens Fäffer - die erft auf die Bouteillen der Sedezbücher gezogen werden muffen, eh man etwas daraus ver: toftet -, baß es gang natürlich und uralt jei, wenn die Menichen tein wichtiges Umt ohne einen Stock verlieben, welches die Juriften nicht anders nennen wollten als die Investitura per baculum; und den Europäern find der Arummftab, der Marichallftab, der Rommandoftab und andere Theile Des Gebalts Des Ctaatsgebaudes vielleicht befannt; benn große Beredjamkeit und nicht Bewalt regiert und lenft unfere und alle gute Staaten, es fei nun, daß diese Beredsamteit zu ihrem Wertzeug und ihrer Zeiger= stange die Zunge (wie in Athen und England), oder daß sie dazu ben Stock erfiese (wie in Sina). Gelbst ber Zepter hat seinem ursprünglichen Gebrauche nach eine viel besiere Bestimmung als feine jetige stumme, und homer bat's in feiner Ilias fleißig angezeichnet, wie oft Maamemnon damit seine Landstinder und Landitande ausgeprügelt.

Ich würde mir aber mit längerem abstrakten Denken darüber selder schaden, und durch Anstrengungen dieser Art stähl ich seider allzeit meine bekannten Leber: und andre Verstopfungen aus Bochen lang; — dieser satalen Sperrordnung meines Unterleibs hab' ich's auch gänzlich beizumessen, daß ich mir dieber nicht vornahm, einen gewissen Rant in Königsberg total zu widerlegen und über seine ganze philosophische Ernte einen Wetterschlag zu zaubern, so nöthig es sonst sein mag; — denn ich weiß zu gewis, thät ich's, so ging ich nach einem Monat voll Qualen mit Tod ab und mit ausgelausenem Leibe und würde im Himmel früher rezensitt als auf der Erde mein Opusculum. Daher will ich blos mein Prügelfomtoir und seine Gemächer mit Verstand bes

schreiben.

Im ersten Zimmer wird von einem Mädchenschulmeister ein reines Dogmaticum gelesen, und der Mensch erhält darin die orthodoresten und dogmatischsten Prügel, die es auf der Erde giebt. Die ganze Welt kann es noch nicht vergessen haben, das die böhmischen Deisten vor einigen Jahren nicht durch Gewalt, Berbrennung oder etwas Schlimmeres bekehrt wurden, sondern durch überredende Gründe und künstliche und natürliche Beweise, die in diesenige fünste syllogistische Figur gedracht wurden, die bestanntlich blos wie ein Stod aussieht; mit diesem logischen Stode konnte und muste ein deistischer Hintere so lange berührt und manipulirt werden, die er sich zu einem katholischen exaltirte

und jo muffen stets ber Lutherischen, Ralvinischen Rirche verdorbene Glieder amputirt werden, um fie der fatholischen anzuschrauben. Recht viele Deiften ließen unter Diesem Stod : Lochwerke ibr tegerisches Erz verspringen, und von Ginem weiß ich's feit einem Jahr gewiß, nämlich von mir selbst. Ich war der allerböhmischste Deist, ichrieb das Wort aber blos mit einem Ih. Bergeblich wollte man meinen sieden Ropf durch eleftrische Lichtfunken der Belehrung beilen, und es verfing wenig an meinem Bimmelsglobus, bis man fich mit meinem Erdglobus alliirte und meine alleinverdammenden Irrthumer von unten auf raderte. 3ch hatte mir vorgenommen, unter den Missionsanstalten auf meinem hintern manche Beiträge gur Erfahrungsfeelentunde aufzusammeln und Acht zu geben, wie er und meine Geele den Atatholizismus fahren ließe und ein Konverjus wurde. Ich tann es aber feinem Menschen — auf diesem Avertissement, aber wohl im ersten Bim= mer des Bureau - beibringen, wie ichnell der Stod als Staub: faden in mich die katholischen Unterscheidungslehren einsäte, und siebenundzwanzig Empfindungen inkorporirten mir so viel vom ganzen Tridentinischen Konzilium und vom erften Bande des Bellarmin, daß ich Abends weder fiken noch ewig verdammt werden tonnte. "Den Senter," jagt' ich, "Ihr macht mich gar zu tatholijch, und ber alleinjeligmachende Stock und ich geben barüber entzwei!"

Da es vorbei war und mir meine Wiedergeburt noch wehe that, ging ich, um nicht darauf zu merken, sehr herum und philosephirte öffentlich vor allen Leuten: "Mit den schlagenden Hans den wird die Rechtgläubigkeit in den Knaden gesät und gepflanzt, weiterhin läuft sie wie Jopsen am ausstellenden Stabe hinauf— ich will (bei meinen Hundsschmerzen) damit so viel sagen: der Menich ist eine wahre Harmonika voll reiner Lehren und Meinungen, die nur gespielt zu werden braucht (wie heute meine Kontradahgslocke); dies geschah an Anaben mit den bloken Handen, allein die Tastatur durch Stäbe ist neuerer Zeiten eine mal ersunden worden, und wir böhmischen Ex-Deisten müssen daz unserm größten Rugen gesühlt haben." — Meine Bekehrung ichmezzt mich aber immer ärger, und ich wollt', ich könnte nach

vier Tagen ichon figen.

Da nach haller der Uffe fich vom Menschen durch Mangel eines Steißes unterscheidet,\*) — welches weiter fein Vortheil für

<sup>\*)</sup> Das wiffen aber taufend Menichen nicht, wie überhaupt die ganze Salelersche Pensiologie, sondern blos den Damen ist es bekannt. Daber wollten Damen aller Urt, auch Pupjungsern und andere weibliche Kronbeamten den Ge-

ben Affen ist, der deswegen ewig in seinen Jrrthumern und Schismen gelassen werden nuß und weder in einen Proselhten des Thors noch der Gerechtigkeit umzuarbeiten ist: — so sollte der Mensch sich freuen, daß er einen anhat und sollte mit ihm als seinem moralischen Gefühle zu mir kommen und sich in meinem Bureau (es kostet ihm ein Weniges) von allen den Säpen übersführen lassen, die er zur Seligkeit nothwendig braucht und doch

noch bezweifelt.

Denn ich falarire ja bie Leute bagu, nämlich ben besagten Maddenschulmeister, der nichts Underes thut und that. 3ch munichte, gang Bohmen mare mit Deiften befamt; ber Echulmeifter murd' es umguichmieden miffen, weil er ift wie der Bergog Ernst zu Gotha. Wie dieser die driftlichen hauptlebren auf grobe Müngforten pragen bieß, fo halt ber Schulmeifter einen langen Brägstod in Sanden und will verbenkert aufprägen und mungte seit seinem Umte mehr Papisten als irgend ein Zesuit feit seiner Profesie. Satte er denn überhaupt in seiner Normalschule einen andern Mitregenten und Rollaborator als seinen gegenwärtigen Stod? War letterer nicht bie Deichiel, an ber bie ganze vorge= frannte Edule jog? Ronnte er nicht die Saftrohre und ber Stechbeber genannt werden, die an den Kinderruden auflief und fie mit wiffenschaftlichem Nahrungsfaft trantte und durchgoß? Und konnt' er das nicht genannt werden, war er dann nicht mit einem ebenso guten metapherischen Namen zu belegen, als 3. B. mit dem einer Fistula eucharistica und eines Laditode alles Miffens? Und, um vom Stod auf ben Schulmeister zu fommen. was wird jest die Welt vom einen auf den andern schließen, und von Beiden auf mich, den zeitigen Entrepreneur eines Brügelbureau, bas Gemächer genug bat?

Denn ich beschrieb sest blos das dogmatische; aber es ist auch ein juristisches da, wo Erbe und Gerichtsberren ihren klagenden Unterthanen die nöthigsten Urthelschläge geben lassen können, es sei vesinitivprügel; denn ich habe einen alten Goelmann, der nichts mehr hatte als zwei Papiere, einen Bettelbrief und einen Abelsbrief, und der außer seinen

schlichtsfarakter, ber Menschen von Thieren auseinanderbalt, außerorbentlich vergrößern, nämlich ben Seith, nämlich blos durch einen Paristischen Diedeks auch anging. So lange biese Mode währte, war es gewissernagen — bei einer so vergrößerten Penultima des natürlichen, und Antivenultima der ganzen Tanne, ich meine bei so erbeblichen Ivossssenten bes natürlichen — ein leichtes Spiel und ein Spaß, eine Danne und eine Nessnicht zu vermengen, und ich wuste schoon auf zwanzig Schritte, woran ich war; aber diese naturebirderische Mode ist weg, und ich mut mich verwegen, ob ich gleich meinen Vuffon außvendig kann, vielen Dannen auf Ling Schritte nübern.

Lebnsleuten Niemand arm gemacht als den Lebnsherrn, nämlich fich felbst, dadurch wieder gang reich und glüdlich gemacht, daß ich ihm jenes Gemach und einen mausefarbenen Stab und mit= bin die Erefusion der Gerichtshalter-Conclusa mirklich gegeben. Daber springt er jest darin berum und will alle Lehnsleute in der alten Welt sonderlich ausprügeln, wenn alle Lehnsherren darin es auch wollen. Das jollten fie aber stündlich - nicht etwan meines wenigen Nukens, sondern ihrer Ehre und ihrer Gerichtsverwalter wegen. Lettere sollten (das darf die Billigfeit von ihnen begehren) durchaus mit den armen Parteien in ihren häufigen Defreten nicht die unverständliche lateinische Eprache (Die hoffentlich immer mehr in unverständliche deutsche Termen wird übersett werden), sondern die allgemeine Natursprache reden, welche die Parteien so oft selber mit einander üben und in der gerichtlichen Beredjamkeit so leicht ist. Der hiefige Amtmann Schodel benft viel anders und beffer; allein wenn es auf ibn antame, jo mocht' es feinetwegen die juriftische Welt in Ewigfeit nicht erfahren, bag er für Leute, Die einem Umtmann Depositen= gelder abverlangen - Leuten, benen man vergeblich vorhalt, daß jolde Deposita wie Reichspfandschaften ungern heimgegeben wer= ben - periodos adversativas ju brechseln mußte, die boch ein: griffen - er nahm nämlich ein rechtliches Informat, bas am Repositorio für Pferde und Menschen bing, herunter und in= sinuirte es zur rechten Tageszeit dem Depositen : Sollizitanten. Solde Claborazionen auf dem Ruden tonnen Jedem gefallen. Aledann entließ er den Kerl mit derjenigen mahren Gelaffenheit, Die Jeder und auch Schodel allzeit hat, wenn er den Depositen= gelder-Supplifanten für eine glatte weiße Billardfugel ansieht und seinen rechten Urm als den langen Queue und den linken als den Bod so an den Sollizitanten sest, daß diefer durch die Bewegung, die er vom fremden Körper auffaßt und durch seinen eignen fortsett, sich am Ende über die Bande der Billardtafel, d. i. des eine Treppe hoben Sausplages leicht hinausbringt. Jest fann man's vielleicht beffer faffen, wenn nachher ber Sollizitant bei Belegenheit ruhmt, Schobel hab' ihn einigermaßen abgeprügelt und nachher die Treppe hinabgeworfen, - welches in der That nichts weniger ift, als der Depositar habe den Deponenten hinab= deponirt.

Sollte nun ein guter Entrepreneur einer Prügelfaktorei, hinter dem vielleicht viel ist, und sein alter Soelmann, der gar nichts mehr hat als einen Uktenstod zum allersummarischsten Versahren, werth sein, daß sie Beide vergeblich darauf paßten, daß Erbgerichte von Vetracht — und lägen sie sieben Meilen von uns Beiden ab — thre hintersassen, die jene besagten sieben Meilen fast gratis ablausen mussen, du und (als der Exclusionsarmee) etwan steiden wurden, damit sie von und nichts abholten als Brügel?

Und wer gedenkt's zu verantworten?

Biele Brofessionisten, Die den ganzen Tag nicht sowol fremde Welten als die Schuldenmasse der Edelleute und Offiziere auszumeffen suchen, tamen zu mir und sagten, fie hatten balb gebort, ich wollte für Beide diese in meinem Bureau bezahlen; das ift mahr, aber nicht nöthig. Haben benn nicht chrgeizige Offiziere ben Degen von der Mand oder Seite berabgenommen und den Stiefelwichser (ob er gleich fein Geld mit zu vielem Trop einforberte) mit bem Degen - wie benn schon bei ben Spartern Die Waffen zugleich Geld gewesen — dadurch abgezahlt, daß sie dem Wichfer damit fo viel aufgablten, bis es ihm felber nicht zu wenig mar? Und follte jener Landsaffe ber Gingige fein, in deffen Stube ich selber mit war, und der an seine große Pflicht dachte und dem Mannsichneider, der für seine bloke Arbeit und sein blokes Nota Geld begebrte, bennoch seine eiserne Elle aus den Sanden jog, um den Mannsschneider mit dem nämlichen Make abzumeffen, womit er ihn und seine Kleider gemeffen hatte? Und faß ich nicht drei Ellen davon und mahnte den Schneider an, über eine solde antife Bezahlung nicht außer sich zu tommen und überbaupt zu bedenken, daß das Geld der alten Briten auch in langen eisernen Staben bestanden? Gleichwol wollten sie noch mehr Arbeitslohn haben außer dem unmetallischen.

Da aber unmöglich ein Evelmann und Offizier Arme und darin Mustelkräfte genug haben kann, um auf diese Art jeden Professionisten redlich zu befriedigen, so muß ja der Abel und der halbe Generalstad es mit Vergnügen hören, daß ich für beide in meinem Burcau vermittelst ächter spanischer Robre und guter Reitpeitschen einen Tilgungsfonds (sinking sund) wirklich ansgelegt — Schuster, Reitsnechte, Sattler, Maurer und Zeder, wer nicht Grossiver im Leiben ist, sollen nun in mein Lombard lausen und gegen eine Afsignazion ihres hohen Schuldners von mir die Vezabsung in Emplang nehmen, die sie mit Recht von mir die Vezabsung in Emplang nehmen, die sie mit Recht von

einem nicht insolventen Großen erwarten.

Wenn Katholiten gefirmelt - Lebrjungen graduirt - junge

<sup>\*)</sup> Unter die unangemessenen Dienste der hintersassen gehört das 1/4, 1/4 beaablte Botengeben, von dem der Aittergutsbesiger despotischen Misbrauch machen
fönnte, wenn er wollte; aber zum größten Glüd (ich kann mir's nicht erklären will
er's niemals, sondern er läßt erklich den hintersassen selten weichenstellen icht nicht über siedenmal) und zweitens nur in so wichtigen Bedürsnissen dotenlausen,
als die 3. B. sind, wenn er ihn 3 Stunden in die Stadt absendet, damit er ihm
für 1 Kreuzer Tabas bote.

Ebelleute aus bem Pagenstande erhoben — ober auch wenn Wiener Damen auf der Redoute beleidigt werden, jo giebt's da= bei viele Zeremonien, aber die größte ist eine kleine Ohrseige, die bisber von Niemand ertheilt murbe als von Menschen. Denn mein Unstern ließ mich nicht eber als vor sechs Wochen meine Ohrfeigenmaschine erfinden und aufstellen. Gie bat Sande für alle Staturen der Menschen, folglich nicht so wenige wie Briareus oder ein indischer Göge. Mit solchen Maschinen (deren Schlagwert der Ohrfinger eines Bringen von 21/2 Jahren in Bewegung bringen fann) konnen freilich allen Mangen auf unferm Planeten in der fürzesten Zeit und mit der fleinsten Kraft die wichtigsten Empfindungen zugeführt werden, und wenn das ganze mannliche Wien das ganze weibliche Wien beleidigt hatte, so wollt' ich mit meiner Maschine in drei Stunden jenes strafen und dieses repräsentiren. Ich verhoffe also, man werde mir und meiner Maichine Die Firmelungs: und andere Ohrfeigen gutommen laffen. Will ergablt in seinen "Borlesungen über die Kantische Philosophie" eine Geschichte, die ihm Niemand ergablte als ich. Denn ich mar gerade mit in Göttingen und im Streite. Der Mofelaner fagte, Rant babe Recht — der Niedersachse schüttelte seinen Roof ein Wenig dazu und nachber (aber mit andern Musteln) den Kopf des Mojelaners viel stärker. Man muß noch vorher das philosophische Uriom wiffen, daß die Methaphpfit nirgends wohnt als im Ropfe der Menschen, der ihr Mausethurm, Lapageienbauer, Gradirbaus und Mirafulatorium oder Zürchisches Wunderhäuschen ift. Da= ber mußten beide Litiganten vor allen Dingen jeder nach dem metaphpfischen Gehäuse des andern, nach dem Ropfe fangen, folglich - da feine andere Sandhaben und Senfel an ihm und - blos nach beffen haaren. Man stelle sich jest beide mit ihren Ringern als mit Schmudnabeln in ben gegnerischen Saaren por, die wie Speichen zur Drehung des Ropfes als eines Ramm= rades und Drebkreuges dienen konnten und mußten. nun eben die peristaltischen Bewegungen des hauptes, die ber Denter am Undern zur Berdauung feiner Unterscheidungs= lehren veranstaltet. In der That, wenn schnelle Bewegungen bes Ropfes (wie beim Schwindel) in ihm das Blut aufthurmen und mithin die Absonderung des zur Auftlärung nöthigen Nervensafts verdoppeln, so that der Mojelaner am Niedersachjen und dieser an jenem, mas er nur konnte, mit der hand (sobald fie nicht darüber ichrieb), um die reine Vernunft des Mofelaners und bes Niedersachsen zu tritisiren, und die Untinomie und Seteronomic der reinen Bernünftler mar fast so größer wie die der reinen Bernunft felbit.

Das zwang mich, ein vortreffliches philosophisches Disbutatorium meinem Bureau einzubauen. Bisber murde mahrbajtig noch wenig zur Widerlegung der Kantianer gethan, und es mar feine unverfälschte Logit ba, die Zeno mit einer zuge= ichlossenen Faust verglich (wie die Beredsamkeit mit einer offnen, weil sie vielleicht immer etwas binein haben will); aber ich barf gange philosophische Schulen, in die Rant Iprische Unordnung bineingespielt, ein Wenig ersuchen, in mein Disputatorium und jum Respondens darin zu kommen, der hoffentlich gang bes Teufels ist in der hauptreparatur ganzer kommender Schulen; wahrhaftig, die jest lebenden Spstematiter sollten sich zu den Reisediaten erbieten und die Jenaischen Rezensenten zum Responbens ichiden, an beffen Urm richtige Benonische Logit fist und in Bewegung ift; ber Reipondens murde der Welt auffallen und Dienen mit jeiner petrifigirten Rauft, weil er diesen Knauf als eine Leuchtfugel auf Kantianer murfe und ihn der Wahrheit liebe als einen Thürklopfer, mit dem sie an Rantische Leiber beftig an= bammert, und weil er jeden Singer zu stechenden Zeigefingern auf den Mabrheitsjteg ausstreckte. Solchen Respondenten rühmt man nachher mit Vergnügen nach, daß sie nicht mit poetischen Riguren und nichtsbeweisenden Bildern zu überzeugen gewußt, fondern mit etwas Befferem, - am Allerwenigsten mit Grunden; fondern wie (nach Röffelt in Halle) den gemeinen Leuten die Grunde, Die der Gelebrte por ihnen jum Glauben an eine Offen= barung voraus bat, burch einen übernatürlichen Gindrud vom Werthe Dieser Offenbarung vergütet werden, fo theilt der sichtende Respondens nicht sowol Grunde als heftige Gindrucke aus und widerfteht der Kantischen Metaphysit und Moral mit Frakturen, theils mit einfachen, theils mit doppelten, theils mit blober Anocheniplitterung. Dann wird fich Rant grasgrun barüber argern; aber es ift ja wider seine ganze Moral, und ich treibe doch mein Sandwert in meinem Bureau nur immer ärger, wie man fogleich feben wird.

Iche Keben zu erhalten, so gut ich kann. Es ist vielleicht nicht die schene zu erhalten, so gut ich kann. Es ist vielleicht nicht die schlechteste Einrichtung bei vielen Heeren, daß die Ofsiziere den Gemeinen — da man jetz Blattern, Pest und Viehleuche einsmitt — auch die übrigen Krantheiten und die ganze Pathologie inokuliren dursen. Durch das Medium der Einimpfung erleiden gewiß alle Krantheiten die wohlthätigste Brechung. Es ist daher ganz natürlich, daß ich aus den Mortalitätstabellen der Armeen sehr leicht ersah, wie gut es ist, daß der gemeine Soldar durch Krummschließen Plutspeien und Schwindel, durch Stock und Deacu Schwindlucht, Leistendrüche z. inokulirt erhält und mitz

hin gänzlich außer Gefahr gesetzt wird, diese Krankheiten auf dem gefährlichen Wege der Unstedung, Angeburt z. aufzusangen. Allerdings schoß ich selber mit dei Leichen, die wegen und nach solchen Inokulazionen doch beerdigt wurden, und nicht allein die Blatterneininupsung sordert Todesopser als Leidzoll ein; aber bei Einimpfungen vertauscht man doch die Dezimazion gegen die Bentesimazion, und dann können Obers und Unterseldscher nicht dareinreden.

Sollte und wollte nun nicht der Wehrstand einem armen Teusel von Prügelossizianten (er wollt', er ware ein reicher Teusel), der in sein Bureau schon ein Inofulazionshospitälchen eingemauert, die ganze Kollatur und Spedizion dieser Diensttrankheiten zuwenden? Es wäre vom Regimentsmedikus in einem Paar Tagen auszurechnen, wie viel ein Gemeiner Prügel vonnöthen hätte, die er Schwindsucht, Brüche und Alles hätte, — man werse mir ½ von den Urlaubsgeldern und selten eine alte Montur aus, so sassi ich meine anderthalb Ellen lange Lanzette an und impse unsäglich ein und nit schreiendem Ersolz, weil die Pazientenmiliz vor und in der Kur wie gewöhnlich fasten müßte und nichts verzehren dürste

als die ordentliche Löhnung und das Kommisbrod.

Wenn zuweilen der Later oder der Hofmeister das Kind geschlagen, so versäumt die Mutter oder der Vater seine Pflicht daburch nicht, daß sie oder er Repetent im Prügeln wird; allein im welchen Arten von Schlägen sperr' ich der Welt mein Repetitorium auf? Eigentlich in allen. — Ich war niemals in Abrede, daß ein Flügel meines Bureau in eine Junter-Bensionsanstalt oder in ein adeliges Pädagogium umzugießen ist — denn man müßte gar nicht wissen, was ein "Bubenzuchtmeister" so nannte man sonst adelige Hosmeister zu allen Zeiten sein soll, und daß ich ihm, wär' ich sein adeliger Scholarcha, nichts bezahlen würde und könnte als die von seiner Scholarcha, nichts bezahlen würde und könnte als die von seiner Scholarcha, nichts bezahlen würde und könnte als die von seiner Scholarcha, nichts desahlen, daß die ritterlichen Turnierübungen, denen sonst sogenannte "Brügelfnechte" beiwohnten, durch die jezigen Hausinformazionen ganz ersetzt und kopit werden müssen, denen mithin etwas Aehnliches bezuwohnen hat, und daß man diese Ilehnliche einen adeligen Hosmeister nennen kann, wenn man mich und daß baierische Schuldirektorium\*) ansahren wollke, weil

<sup>\*)</sup> Sollen da pådagogische Prügel ausgetheilt werden, so muß ein Memorial dem kursürülichen Schuldirektorio übergeben und dem Rektorat wieder von diesem kommunizit werden, damit es Bericht erstatte. Erst alsdann kann Serenissimus die Zahl der Prügel, die erziehen sollen, resolviren. Allgem deutsche Bibliothek, B. 70.

wir Beide überredet find, daß ein Schulbakel ober :Stock vielleicht nichts Geringeres ift als ein mabrer dunner, wiewol unorganifir= ter Mentor und Edutazionerath und la Bonne. - Es fann ohne Eigenlob gestanden werden, daß meine vier abelige Eleven, Die ich sonst informirte und frisirte und die dieses schlechte Avertisse= ment an ihren guten betagten Lehrer erinnern foll, boch felber den größten Bortbeil (in Bergleichung mit mir) davon batten, daß ich mir aus ihren Röpfen und Saaren allmählich in den Letzionsitunden drei meide mausefarbene Stupperuden zusammenzupfte, weven ich noch eine auf habe, wiewol der Berückenstock die andern auf bat jum Undenten biefes meines Geidenbaus - benn ich entlaubte den Rovi von außen febr, um die Früchte innen schneller zu reifen, wie man im August das Nämliche aus den nämlichen Gründen mit dem Weinstock thut. Und was hab' ich oder ein Underer benn dabei eingebüßt, daß ich während meiner Che die blos eine fortgesetzte hausinformazion der Frau sein foll -Die Biertelftunden meiner Erbohung allzeit, mir und Andern gum Besten, damit hingebracht, daß ich aus dem haupte meiner Gattin mit den bloken Fingern (wie mit Federzängelchen) so viel Haare ausbob, als ich und Entes in Paris\*) durchaus brauchten? Und wenn ich besagte Haar-Erzerpte wirtlich ohne Sinsicht auf die Rebellion an den besagten Barijer verjandt hatte, murde mir ber nicht ein recht icon baraus gestrictes Porträt meiner abgeblatte: ten Grau gurudivedirt baben? Ich wollte aber, Dieje Digreffion batte fich in Dieses Avertissement bereingeschickt.

Sollen überhaupt Bauern beim Treibjagen halb oder mehr erschlagen werden, will ein Mann von Stande seinem Bedienten oder einem Satiriter, der nicht werth ist, erstocken zu werden, oder die römische Kirche ganzen Kapiteln und Konfraternitäten Striemen, Inzissionen, sunnfulöse, zostische und andere Berlegungen aufnötbigen und ausbändigen, so din ich hoffentlich so gut da wie nein Woertissement, und in der Zeitungsschpedizion ist von meiner Prügel-Expedizion viel nähere Nachricht zu erstragen, und es werden (hosst die Welt) die Landstände heuer keine Steuer

auf Die Brügel legen laffen.

## Georg Dehrmann u. Kompagnie.

<sup>\*)</sup> Der im Palais Roval Portrats verlauft, die aus Menschenhaaren geniacht find.

## 3meite Szene.

Die Rede, worin der Teufel auf unserer Masterade binlänglich dargethan, daß er gar nicht existire.

Die gange Redoute fam natürlicherweise außer fich und bas Orchefter aus dem Dreiachteltatt, als der Teufel in einem rothlichen Mantel zur Thure hineingudte und nachber bineinschritt. Er hatte eine furge Rangel unter bem Urm, wie es Bielen beim Auseinanderflattern Des Mantels porfam; allein ich mar einmal bei Gelegenbeit in Italien berumgewesen und fab den Augenblid, daß die tragbare beilige Stätte weiter nichts mar als die dem Bene= diftinerfloster vom Monte Casino gestohlene Sella stercoratoria und exploratoria. Meine zuschauenden Leser können vielleicht den Verfolg taum abpaffen, und fo ging's uns Masten auch, bis endlich ber Satan feinen apostolischen Stuhl bestieg und barauf den gegenwärtigen Kontroveresermon ablegte, den ich gang und gar vergessen habe. Es giebt daber für den Theil von Europa, ber zu meinen Lejern gerechnet wird, vielleicht feinen glücklichern Bufall als den, daß ich diesen Abend auf der Redoute gerade nichts Befferes machen wollte als einen höhnischen Polizeitom= miffarius mit Schreibtafel und Bleistift, um Raje und Ganje und den gangen Martt ein Benig aufzuschreiben; benn nun tonnt' ich den Bleistift spigen und damit ftatt der Ganse die Rasualrede nicht sowol zu Papier bringen als zu Bergament. Ein Sarfner neben mir wollte mich freilich überholen und notirte die Saupt-Contenta der Rede auf feinen Fingernägeln auf und hoffte, Rägel und Contenta waren nicht zu furg; aber die billigften Bücher= luftigen und Gelehrten durften wol den Sarfner, wenn er mit feinem Ragel-Protofoll gebruckt anlandet, por meinen Augen auslachen und mich porgieben.

Ich wüßte nicht, weswegen ich diese fremde Arbeit (da ich bekanntlich so viel eigne liegen habe) hätte drucken lassen sollen, wenn ich's nicht darum thäte, der Welt einmal durch Ihatsachen zu beweisen, wie weit die Auftlärung schon ist: — aller Teusel und der Teusel seinen Teusel mehr. Die Barometer steigen in ganz Europa, obgleich noch breite Wolkenslügel underweglich sich zwischen die Erde und die Sonne lagern; aber in kurzem wird der Himmel die Wolken einschlucken und uns mit einem großen nackten Tage anstrablen. Dann sollte man aber auch wochenlang davon reden, daß diese Auftlärung ja blos das Kind aewisser außerordentlicher Köpse ist, die ihrentwegen an ihre

Schreibpulte gingen und ba allen Senter fcrieben, theils eigne Reden, theils folgende bes Teufels felbit:

Auffallende Karaftermasten und Spigenmasten!

Bor allen Dingen muß ich Ihnen betheuern, daß ich keinen Menschen aus dem Saale zu holen komme, und es soll sich Niemand meinetwegen abängstigen, sondern ich will blos eine aufgeweckte Katechismuspredigt von meiner Nichteristenz herunterhalten und nachber wie jeder Undere mir die Maskenfreiheit nehmen, mit sämmtlichen Damen bescheiden vors und nachzutanzen, — es

jei nun polnisch oder englisch oder nordameritanisch.

Man muß sich vom Gastwirthe, wo ich logire, keinen Augenblick irre machen lassen; denn ich hab' ihn selber irre gemacht, und er wird nich auf dem beutigen Nachtzettel getrost für einen Amsterdamer Juden und zwar für einen Beschneider ausgeben, weil ich ihm meine Krallen ins Gesicht hielt und fragte, ob er noch keine langen Beschneidungs-Nägel geschen. Aber hossenstich sieht jode Maske, das ich der Teusel bin, und meine Herverunterscheiden mich binlänglich von den Herren und mein Pferderunterscheiden mich die Kanzel hinunterschlage und mit dem ich meine Prediger-Afzion in etwas verstärken will.

Gleichwol reist' ich durch östreichische Dörser, wo ich den Leuten nicht so viel beizubringen vermechte, daß ich tein Lutheranter oder Resser wäre. Wenn sie aber ersahren verden, wer ich wirklich gewesen, so werden sie es bereuen, daß sie mich nicht alimpflicher behandelt, und ich ließ ihnen's aus Unwillen durch

Juhrleute jurudiagen.

Ach hätte allerdings (das ift schwer zu verhehlen) mit meinem aufgeweckten Beweise, daß ich nicht existire, wol besser in eine Kirche als in diesen Saal bineingepaßt; in jene wollen nur wiederum Sie nicht passen und gehen; ich konnte mir aber niemals auf meine matten kanzelgaben so läckerlich viel einbilden, um zu erwarten, daß die große Welt meinetwegen eine Ausnahme machen und wirklich vor einer Kirche aussteligen werde, blos um den Teussel darin predigen zu hören. Auf jelche Jubörer kann in Paris sich kein Kirchenredner freuen, der nicht völlig gewiß ist, daß er die Gabe im böchsten Grade besitze, Gott zu lästern; verschiedene Besessen plegen da jährlich (nach Mercier) in der beiligen Kapelle an der Charpreitagnacht, wo man zu ihrer Genesumg Rudera vom heiligen Kreuze auslegt, Gott zu lästern, aber mit so weniger Erbauung für undesessen. Pariser, als priesen sie Gott; einmal hingegen blasphemirte einer so außerordentlich und so ge-

schickt, daß im andern Jahr die ganze große Welt vorgefahren kam und dem besessenen Sprecher als einem Bourdaloue in seiner Art zuhorchen wollte. Der besessene Satirikus war aber gar

nicht mehr zu haben oder schon exorgifirt.

Das Orchester soll unter meinem Bredigen weiter spielen, und wir Beide bringen dadurch ein zusälliges Melodrama beraus, indem ich sehr rede und agire, und indem das Orchester um dieses Reden und Agiren musikalisches Laubwert und Fruchtgehäng berumsest. Dabei kann noch obendrein der Chorton meiner Predigt hart und friedlich an dem Kammerton der Justrumente

nebenherspringen.

Vor ungefähr gebn Jahren waren in jeder Ede Deutschlands Theologen truppweise im Ropf= und Faustkampfe begriffen, ob ich eristire. Biele bejahten es, und ich that's selber. Ja, ich trieb's so weit, daß ich in das Tintensaß, womit Luther mich geworsen, neue Tinte schüttete und damit verschiedene Broschüren und Traftate für meine Erifteng zusammenschrieb; aber Buchhändler und Martthelfer glauben noch heute, es maren verschiedene Arbeiten von Stadtpfarrern und Subdiakonuffen, und felbft die Mietauer Rezensenten konnten wegen der Berkegerungen und Schmähungen nicht anders, womit ich befagte Brofduren burchsalzte. Diefe Bucherschreiberei schraubte erft ben Brrthum, daß ich existirte, recht tief in mich ein, und ich wundere mich jest, daß mir wieder geholfen werden tonnen. Aber Kant half mir, diefer Untidrift für die Metaphysit, dieser Messias der Philosophie. Denn ich batte feine "Kritit der reinen Bernunft" noch nicht bis zum Bogen Ma durchgelaufen und wollte fie erft tollazioniren, weil bei meinem Buchhändler häufig kastrirte Ausgaben zu haben sind — als ich schon mertte, wie wenig ich eristirte, und mich reuten, wie es icheint, meine Cubdiakonat : Broichuren und die Stinkfugeln, die ich daraus in heterodore Schlafrode hineingeschoffen. Man fann fich vorstellen — da ichon ein Göttingischer Student, der doch wirklich (wie aus Göttingen versichert wird) mar, durch Kant 3weifel seiner Eristenz einsog und auch an diesen Zweifeln um= tam -, wie das Buch mich angreifen mußte, der ich nicht einmal, wie der Göttinger, eine Erifteng hatte, sondern nichts war. 3ch schoß vom Gessel auf und spazierte auf und nieder und hielt meine konvergirenden Sande straff vor mir voraus und picte den Blid auf sie: "Gin Elend aber ift's und bleibt's," sagt' ich, "daß ein ehrliches unschuldiges Wesen ganze Jubiläen und a-parte-post-Ewigkeiten lang mit sich umgeben kann und doch erst darnach und nicht eber von blutfremden Leuten erfahren muß, daß an ihm felber hinten und vornen gar nichts ift. Der Senter bole sowol die freien Landeskinder in Kalda als die dasige inbastirte Judenichaft, die mir zuerst meine Existenz weisgemacht und aufgebestet und weiter kein Mensch; nachher wollten's Urmenkatecheten und Waisenbausprediger und Früh- und Vesperprediger auch nachmachen und pfablten mich in meinen Irrtbum nur immer sester ein. Aber am jüngsten Tage soll weitläuftig aus der Sache gesprochen werden; ich werde ganze Domkapitel und Oberkonsistorien fragen, ob's nicht ihre Pslicht war, mir und andern Juteressenten nicht zu verhalten, daß ich ein kaldisches Meteor ware — ein optischer Betrug — ein Verirbild — ein Schrenz und kein wirkliches Mitglied — ein pium desiderium."

Während dieses Selbstgespräcks sah ich meine Gestalt im Spiegel mit mir auf: und abspringen: "Wer (fragt' ich entsessich gesticklicht mir da im Spiegel nach? Willst Du mir, Du Gestalt, auch mein Dasein vorspiegeln und macht mich deswegen nach? Over mach' ich vielleicht Dich nach? Und welchen Schwanz hör' ich auf der Stude berumbürsten und schleisen, thut's Deiner over meiner?" Diese philosophischen Salpeterfraßes wegen, der mich innner dinner beise und zerietzte versügt' ich mich in die faiserlichen Erblande und schaute da der Universalzgeichiebte zu, wie auch der Reichshistorie und der Geschichte der

Menichbeit.

Muf dem Posttiffen konnt' ich der Sache und dem Kant fälter nachdenken und murde immer mehr überzeugt, daß ich auf jeden Fall nicht eristirte, - welches für ganze Korporazionen und "höllische Feuerklubbs" ein fataler Streich fein mag. Es wurde beute Abende fein Domino einen Sprung thun konnen, wenn ich jo lange auf meiner Sacktangel bleiben und reben wollte, bis ich alle die Cinwendungen, die man von einem Jahrhundert zum andern gegen meine Nichteristenz ausgesonnen, völlig niedergerungen hatte; aber ich werd' es badurch wieder einbringen, daß ich - weil es ohnehin schlechte Ehre ware, wenn der Teufel gang der füdhollandischen Synode nachbliebe, die einen Preis von fünfunddreißig Dutaten auf die beste Widerlegung des Brieft= levischen Buchs "von den Berfälschungen des Chriftenthums" aussette, - baß ich, fag' ich, eine Quaterne im Landeslotto jum Preis für die beste Schrift verheiße und ausstelle, welche gegen so viele und bundertjährige Scheingrunde und noch ältere Eregeten mit den besten Grunden darthut, daß ich nimmermehr existire, und nachber will ich mit der Hand des Waisenjungen zum größten Schaden bes Lottobireftors die Quaterne icon berpor= sieben.

Natürlicherweise ichloß ich auf dem Postfiffen folgendermaßen, aber viel weitläuftiger: ein Kantianer, ber ben Teufel leugnen wollte, mußte lateinisch reben und auf ober unter bem Ratheber vielleicht ichließen: "Wenn ber Satan mein Opponens fein wollte, wie ich nicht boffe, fo fonnt' er feinen Leib und fein Ich dabei zu nichts und zu feinem einzigen Ginmurfe gebrauchen. Denn mare jein Körper auch tein parastatischer, jo murbe ber boje Feind doch allemal sich als einen so guten empirischen Realiften zeigen, bag er mußte und fagte, ein Rorper jei blos eine Modifitazion ber Sinnlichteit ober eine Borstellung, von der außerhalb und jenseits ber Borftellung nichts zu finden ift, und vom unbefannten X, bas bem Phanomen feines Leibes unterliegt, von diesem Je ne sais quoi, dieser unsichtbaren Connen= finsterniß, Diesem beimlichen Beugungstheil bes Scheins weiß ber Teufel nicht mehr wie vom Nichts selbst. Ich nahm an, er habe feinen parastatischen Leib; aber er hat noch bazu einen, wie er felbst am Beften weiß, und alle Saare, Sorner und Rlauen an ibm find also gar nur ber Schein eines Scheins, worüber ein ehrlicher fetter Reichsstädter sich todt wundern und todt denken mochte. Ebenso wenig tann ber Teufel, wenn er flug ist (wie wol su vermuthen), auf feine Seele fußen und sie solchen Disputa-toren pro gradu entgegenhalten wollen, die seine Eristenz geradezu ableugnen. Denn follte dem Satan aus der "Rritit der reinen Bernunft" ganz unbekannt sein, daß sein Ich — das dem Bewuftsein wie ein zusammengelötheter Klumpe, dem Linsenglas des Scharffinns aber wie ein wimmelnder Burmichleim portommt - recht gut eine Reihe Gubitangen fein konne, unter benen das Bewuftiein und der Gedante wie ein Reiheschant berum= läuft, und daß folglich baraus eber alles Undere als ein geschickter Schluß auf Personalität ber Geele zu erwarten fei? Db nun Ungewißheit der Personalität und Ungewißheit der Eristenz sehr verschieden fei, und ob wenigstens eine folde Berichiedenheit einem Wejen, das recht febr fein will, viel fruchte, das fann ich und die Kantische Schule ober Universität mit Bergnügen den Teufel felbst beantworten laffen, ber gewiß nicht lügen wird, wenn er eriftirt; und wenn er nicht eristirt, so hab' ich ohnehin und ohne ihn gemonnen."

Der Graduirte hat ganz Recht; ich wurde mich aber über unsere Glaubensgenossicuschaft noch mehr freuen, wenn er hätte anmerken wollen, daß ich ja niemals sein Opponens gewesen, sondern hier nur ein Selbstgespräch gemacht, worin ich und er unmöglich anders denn als fingirte Wesen auftreten konnten, und ich versechte offenbar hier im Redoutensaal gerade die Meinung

des Kantianers felbft.

Der Pater Merz und seine Maskopeibrüder lachen die besten Kantianer und mich selber aus und beharren auf meiner Cristenz, weil, predigen sie, Ihr Dasein nur zu klar das meinige in sichließe. Es ist ungemein schliecht, daß diese Patres auf die Horren oder Chapeaux be gut wie auf die Damen oder Coissuren ich mich aber wenig ansechten, und ich will hier mit den Herren zuerst und allein reden und von ihnen Gründe vorzsuhren, über die der Pater Merz die Hand von ihnen Gründe vorzsuhren, über die der Pater Merz die Hand von ihnen Gründe vorzsuhren, über die der Pater Merz die Hand von ihnen Ihrem Dasein noch gar tein Schluß auf meines zu folgern stehe.

Und so mach ich se mit den Damen auch, aber erst nachber.

Es mar eine Zeit, mo die Theologen den Teufel jum Ur= däus und Kreisdireftor der Menichen, zur Morte ibres Ideen: inftems, jum Ralfanten ibrer Lunge und beren Reden und jur Cifigmutter ihrer Gunden machten; inzwischen schwieg ich dazu still, bis sie es auch thaten; allein ich murde auf meiner Reise mit drei regulirten Chorberren in der Oberpfalz, mit hundert Mendifanten in Baiern und einem englischen Fraulein, mit dem Prodatarius in Rom und einer ganzen Konvotazion Galgenpatres und Millionars befannt, die wieder fammtlich jagten und fich darauf wollten topfen laffen, die Sache mare bennoch jo, und ber Teufel regiere Jeden. Und wollte man den B. Merz, den M. Mafins und den Prediger Sautermeister burch eine ordentliche Kommiffion darüber befragen lassen, so wurde man gewißlich boren, was sie glauben, nämlich das Nämliche. Ging' es nach Diefen Leuten, jo murd' ich wirklich eriftiren, weil Gie, meine Berren, obne meine Cinwirtung wenig vermochten, nämlich meder Ihr beutiges Siegen noch Ihr beutiges Reben; aber ich stehe beswegen ba, um zu beweisen, baß Sie bas gang gut ohne ben Teufel tonnen.

Das historische Gemalbe, bas ich jeht aus ber Tasche bringe, hab' ich in Berlin gemacht, und ich stüge mich auf diesen gemalten Sprites jeht allein; benn es stellt das vor, was wir Alle vor-

<sup>\*)</sup> Ich wünschte nicht, das die Tamen die Gewobnheit verließen, und Mannsbeetsonen Chapeaur oder hit est nennen, da ie vielleicht nichts ift als ein Ueder bleibese einer anderen in den Alterzeiten, wo man helm für Ritter sagte; daber man auch böhmische Arone für böhmischen König sagt. Uederzeine können nus freilich die Damen fragen, warum sie uns diesen alten Pamen nicht entsieben sollen, da wir ihnen langst einen andern, den sie von den ältern Teutschen so dausg bekamen, nämisch Spinnrocken oder Aunkeln, nicht mehr geben wellen? Ich wollte eritlich, das wäre freisisch nicht wahr, und zweitens, die Damen trügen jest selber keine Chapeaur, so könnte — wie beim ganzen Vieero nichts zu Gevatter stand als seine Nasenwaze — noch immer der hut der Laufpathe unserers ganzen Geschlechtes fortbeleiben.

ftellen, nämlich eine Reboute. Sie seben bier, wie aller Henter im hintergrunde allein mehr als zwanzig Mann — darguf siegt, sogar über Henkerinnen. Ich habe bei dieser gemalten Re-doute gar nichts vergessen, nicht einmal die Liebhaber, die erst Du blirichritte jum Angriff thun; auf dem Copha aber feben Sie einen, der schon die erste Parallele um die Dame giebt, und ich wollte, ich könnte die gemalte Thure ins Seitenzimmer aufsperren, so wurden Sie feinen Bruder gar auf ben Anieen in ber dritten Parallele graben finden. Es war nimmermehr zu malen, fonst hatte ich von der siebenten Dame, die ich in einem Neben= fabinette verberge, die Besatzung, b. i. ihre Lugend gezeichnet, wie diese einen gang rühmlichen Abzug aus dieser weiblichen Festung mit klingendem Spiel, fliegender Jahne, brennender Lunte und mit einer Kugel im Munde erstritt und halt; die halb demolirte Dame aber mare gang wohl zu malen gewesen. Das machte ber Teufel indessen bei dieser gemalten Redoute? Das er bei ben ungemalten und auch der beutigen macht, blos den Maler, und mahrlich weiter gar nichts. Sollten benn die hundert baierischen Menditanten und der römische Brodatarius und so entsetlich viel Galgenpatres und der B. Merz nicht einzusehen vermögen, daß die gemalten Gerren auf meiner gemalten Redoute weder den Borjat noch die Bollführung ihrer Belagerung mir aufzurechnen baben, sondern gang ihren guten Unlagen, der guten Rultur der: selben und hundert bessern Dingen? Ich will segen, Sie, meine wirklichen herren, wollten den gemalten nachher nachschlagen: tonnt' es ber Gewiffensrath Frant meiner Cinwirfung, ohne befoffen zu fein, beimeffen? und tonnt' er fogar dann vergeffen, daß Sie ja viel gereift und mit allen fünf Ginnen gereift, daß Sie nicht alle frangofische Romane ohne Aufmertsamkeit gelefen, nicht einmal alle deutsche Poesien, und daß überhaupt junges Blut und alter Wein genug im Caale ift? That's aber doch der Ge= wiffengrath, fo murd' er's leider machen wie der Bobel, der fonft Die Siege und Eroberungen des Marschalls von Luremburg nicht feinem Ropf anschrieb, sondern meinem, und der aus feinem vorgeblichen Batt mit mir die übrigen Batte mit andern Fürsten der Welt erwachsen ließ. Ich wenigstens enthielt mich folder Jehlichluffe von je her, und der Teufel beruft sich hier auf Jeden, der ihn tennt, ob er nicht allezeit und bei jeder schicklichen Gelegen= beit die Menschen lobte, mas recht war, und geradezu gestand, daß ihre Unlagen und noch mehr ihr Unbau gut genug wären und schon für sich allein alle die Thaten ganz wohl hervorzutreiben vermöchten, die fo Biele gern für ein bloges Berdienst meiner Cinblajung und Ginwirtung ausgaben. Rann Jemand in diefem hellen Saale auftreten und sagen, daß ich jemals in den Febler derer Generale gefallen, welche die Siege, die ihre Truppen allein ersochen, ihrem eignen vorgeblichen Einflusse zulegen? Bentzettens kann ich mich auf gar nichts besinnen. Was vollends den etwanigen Fang anlangt, den Sie nach der heutigen Parforeejagd nach derzen auf langen Virldwägen nach dauie sahren werden, so ist er ein solcher Beweis Ihrer Kunst, das Obergewehr des Amor's zu handhaben, daß ein Weltzeitlicher, der Alles vielmehr mir zuichreibt, nicht blos dem Pöbel gleicht, der das glückliche Erlegen von vielem Wilde aus dem Patt des Jägers mit mir erklärt, sondern auch von Ihnen insgesammt gerichtlich in der That belangt werden kann, so viel ich wenigstens von Verbalinjurien

perstebe.

Die Weltgeistlichen sollten ohnebin nur froh sein, daß manche Herren zuweilen wirkliche Siege gewinnen; denn wahrhaftig, es tritt ohnebin die Wahrheit in Gestalt einer Dame oft genug auf, um alle die unzähligen Siege, denen ein herr blos durch seine Junge Dasein gab, ihm durch das nämliche Glied wieder zu nehmen, als daß noch gar die Lüge in Gestalt eines Weltzgeistlichen aufzuziehen brauchte, um dem besagten Herrn auch die Siege abzustreiten, die er offenbar nicht blos mit seiner Junge und Lunge gewann; und es sollte mich freuen, wenn ich hörte, daß es Einem und dem Andern nicht gleichgiltig wäre, daß man ihm nicht nur die Eroberungen, die er sich zuschreibt, sondern auch die, die er machte, abzusprechen versucht. Zest aber mag die gelehrte und schöne Welt selbst beurtheilen, wie es mit meiner Eristenz aussehen möge, da an einem so wichtigen vorgeblichen Beweise derselben, nämlich meiner Einwirkung, gar nichts ist.

Ich wollte, Ihre S. T. Estern ständen mit um mich herum, so könnt' ich's ihnen vielleicht ausstreiten, wenn sie es für eine Bersuchung des Teufels und nicht des Bergnügens halten wollen, daß beute recht viele von Ihnen sich die Schwindsucht nicht ohne Ruhm antrinken und antanzen; denn wahrhaftig, der Einzige, den ich heute zur Schwindsucht zu versühren Zeit genug habe, bin ich blos selbst, und ich bin nur noch nicht von der Reisekanzes

berunter.

Da es wol keinen edlern Zweig des Wizes giebt, besonders keinen für Redouten schillichern als wahre Zweideutigkeiten, die man wol mit Recht die Steikgeburten des Wizes, die Koppelhut der Schamhastigkeit und der erlaubten Schamlosigkeit und den Schnepfendreck für seinern Geschmack nennen darf, so wundert es mich niemals, daß man mich für den Soufsleur derselben so oft ausgegeben und den wißigsten und schlimmsten

Masten fast wenig mehr Berdienst dabei gelassen als das der Publikazion; denn ein fleißiger Forscher der mittleren Geschichte (man will mich zu sehr bereden, ich sei einer) ist es überhaupt ichon gewohnt, große Gelebriamkeit und großes Genie (wie z. B. dem Campanella, \*) Joh. Picus von Mirandola und Andern widersuhr) zu Fabrikaten und Inspirazionen des Teusels machen zu hören, — und in unsern Tagen und Redouten hat man's öffentlich gar nicht mehr zu widerlegen nöthig.

Id wollte, die Damen murben nicht ungeduldig; denn in fünf Minuten kann ich ja mit ihnen reden, und es ist nur noch ein

außerft elender Ginmurf abzufertigen.

Diefer fam mir nach einer Magisterpromozion, ich meine beim Magisterschmaus zu Ohren, und ich wollte, das ganze graduirte Tabatstollegium tonnte bier mich ihn widerlegen boren, weil's damals im Trunke wirklich Reiner konnte. Die Magister= Chrestomathie fragte, wienach fie ober andere altere Leute darauf hatten fallen konnen, meinen Ramen jo oft zu gitiren, wenn ich gar nicht mare, und ob wol ein vernünftiger Mann dem Teufel angesonnen batte, ihn zu bolen, wenn ihm die zum Solen nötbige Existenz abginge. Ueber folche Fragen aber hab' ich und bas gelehrte Europa allezeit fehr gelacht. Denn fo gut die Boeten ihre Unrufung ber Mufen, die nirgends find, ungern aufgeben, ebenjo fann ber redende Profaist im gemeinen Leben die Un= rufung des Teufels niemals fahren laffen, und folde rednerifche Figuren können von feinem Runftrichter gang verworfen werden. Der Sprachgebrauch, mich zu nennen, ohne mich zu glauben, ist eine der richtigften Attomodazionen nach dem gemeinen Bobel, der die Sache noch glaubt, und ich wurde, selber wenn ich mit gemeinen Leuten spräche, mir nicht merten laffen, baß ich nicht eristirte - eine Affomodazion, die Leute von Stand überhaupt blos den Aposteln abgeborgt, von denen es durch neuere Theo-logen binlänglich erwiesen ist, daß sie mich hundertmal allegirt, aber fein einziges Mal geglaubt haben, und es ist nur leider tein Neues Testament jest im Mastensaale zu haben.

Es giebt aber eine noch weit wichtigere Ursache bes Allegats meines Namens, über die ich mit Berwunderung noch kein einziges gründlich abgesaktes physiologisches Blatt in die Hände bekommen; es ift nämlich an dem kabbalistischen Vorgeben, daß manche Namen (3. B. Schemhamphorasch) außerordentliche Kräste verbergen und äußern, wirklich etwas Wahres, und von meiem Namen will man das allgemein behaupten. Ich gesteh es, wenn

<sup>\*)</sup> Der wegen des Berdachts ber Zauberei eine 35ftundige Folter ausstand.

ich bedenke, daß ich vom Werte Abrakadabra die größte Ge-wisheit habe, es heile, diminuendo ausgesprochen, das Fieber, so bab' ich wenigstens etwas Analoges, aus und nach dem ich mir's erklaren fann, wienach es gar wohl möglich fein konne, baß mein Name bas beftigfte Nieber, bas die Welt fennt, ben Born, wenn man jenen oft in den Mund nimmt, wirklich jo gut gu beben vermöge, als man überall vorgiebt, und es fonnte ja ein Alter fich durch blokes herjagen des ABC's, das nicht einmal ein Mamen ift, vom Borne erlojen. 3ch bestärke mich noch dadurch, daß je bestiger und gefährlicher das Scharlache und Fleck-fieber des Zornes ist — welches man den Augenblick aus dem Phantafiren Des Pagienten vermerten fann -, ordentlicherweise auch mein Rame in besto größerer und wiederholter Dons genemmen wird, auf die nachber der Prefibafte die Materia peccans durch hundert Setrezionen von sich giebt; 3. B. bei einem fleinen Unwillen muß man blos "Der Teujel!" höchstens "Alle Teujel!" gebrauchen; — diese Dosis aber würde viel zu wenig versangen, wenn schon wahrer Zorn da wäre, und hier würd ich zu einem "Satan und einer höllischen Großmutter und allen Schoden Millionen Teufel" jogar noch ein Adjuvans von einigen Donnerwettern, Bligen und Sagel fegen, weil die Seilfrafte der eleftrischen Materie so groß sind; — aber völlige hundswuth ift stets bedenklich, und ich habe Pazienten davon geschen, bei denen es sogar schlecht anichlug, daß sie sich "von allen Teufeln fortführen und zerreißen und zerschligen ließen", ob diese gleich noch das einzige spezisische Mittel dagegen sind. Im Ganzen aber bleibt ber Teufel immer offizinell.

Aus Allem aber werden Sie immer mehr gewahr werden, was Sie von meinem Dasein eigentlich zu denken haben, und Sie werden Sich, merk' ich, ftärker auf die Seite Derer neigen, die mit mir der Meinung sind, daß ich schwerlich anderswo als in den Köpsen der Furchtsamen und auf gegenwärtiger Kanzel, die leider wie ein Duersattel aussieht und beute doch mein Stativ vorstellen soll, eristiren könne. Darum bestreit' ich aber nicht, sondern ich bin selbst dasür, daß demungeachtet von mir, wie von allen Tugenden und sogar von der Keuscheit, der Name wirklich eristire und

bas Geinige wirte.

Der Teufel hat jeht das Bergnügen, sich zu Ihnen zu wenden, meine Damen, und er verbojit, daß Sie, so sehr Sie auch mit Ihrem Dasein guter Engel ihres beweisen mögen, doch damt nicht der bösen ihres werden erhärten wollen; es hätte Niemand größern Schaden davon als gegenwärtiger Kanzelredner selbst.

Es ift fein Wunder, daß mir oft das Berg und die Augen

brachen, wenn ich hinter einem Obelist von Beren : Inquifizions: aften und binter einem Kongreß von juriftischen und theologischen Damonologen jag und allem bem Unfinn zuhörte, ben fie mir und ber Welt weismachen wollten; ich gesteh' es freilich, ich ließ oft gar nicht mit mir reden, und ich bin häufig zu jähzornig; aber wenn jolche Spigbuben eintunten und hinschreiben, meine Griftens erhelle aus der Erifteng folder Damen nur gar zu sonnenflar, welche zaubern, und benen man die Erifteng badurch nehmen tonne, daß man fie abbrat, und wenn fie von folden todtlichen Schreibereien durch nichts abzubringen find, - mas foll man, wenn man ein philanthropisches und fosmopolitisches Wefen, 3. B. der Teufel ift, bei folden Umftanden maden? Um Allerschidlichften freilich eine Rede auf einem Mastenballe, in der man mit mehr als menschlichem Scharffinn bervorbricht und fich por bem Tange an die Damen mit guten Beweisen wendet, daß ihre eigne Baube= rei von Niemand weniger berrühre als vom Beweisführer ober Teufel felbit. Gie werden aber nachber felbit entscheiden, wenigftens noch fehr einer weitern Prufung es bedurftig finden, ob Sie bei folden Umftänden in der That aufzugreifen und todtzubraten find.

hatten die alten Theologen und Juriften nur einmal felber auf einer Redoute getangt, jo batten fie unmöglich die Dlasten= bälle und die Blodsbergischen Berenspnoden für zweierlei ansehen tonnen, wie sie handgreiflich gethan; sie hatten es unmöglich gang überjeben können, daß beide sich ja in nichts absondern als im Orte, - daß auf beiden die Damen entjeglich tangen und halb wie befessen und mithin halb wie vernünftig, - daß sie sich auf beiden mit Verlarvungen in fremde Gestalten und Thiere beluftigen, - daß fie für beide vorher fich falben mit Bomaden und Waffern und Seifen, - baß fie auf beide nicht zu Guß, fondern durch die Luft abreifen, wozu freilich nicht die zwei Teufelsrofififfe, fondern blos die fechzehn eines Boftzugs auslangen, - baß der Teufel mit feiner allegorischen Roble-Maste, um den sie auf beiden tangen, weiter nichts ift als ein und ber andere begunftigte Chapeau, - daß fie auf beiden fich umtaufen laffen, aber freilich nicht mit profaischem Baffer, - baß die Unabaptistinnen nachher auf beiben ben allergrößten Spaß haben tonnen und wollen und die allerfleinste Tugend, - und daß der sogenannte Gottseibeiuns noch auf teiner von beiben mitgetangt, wie Sie Sich ja felber erinnern muffen, und daß ich sogar in die beutige nur hereingelaufen, um auf diefen elenden Querfattel gu springen und da gegen solchen verfluchten Unfinn eine ober ein paar Larmtanonen abzubrennen.

Es thut mir Schaben, daß die Rongipienten und Setzer biefes Unfinne langit begraben find; ich tann fie jest nicht mit Ihnen gu ihrer Beschämung tonfrontiren und sie nicht von Ihnen belehren laffen, ob eine von Ihnen noch auf einer Masterade mit bem Catan getangt, es fei nun eine Mennet ober eine Unglaife, ober es fei einen muthenden Schleifer, und ob's heute nicht jum erften Male gesche. Und ebenso erbiet' ich mich auch, Zeugen aufzubringen, die tein Gericht abweisen tann (weil's die Professionisten sum Glude felber find, die die Sachen genaht und geleimt), daß Sie die beutigen Verwandlungen in Thier: und Zaubergestalten, Die man allen Zauberinnen fo febr vorrückt, auf teine Weise durch einen Bertrag mit mir überkommen haben, sondern durch einen mit den zeugenden Professionisten selbst; und was die Lykan= thropen: Maste anlangt, in deren Wolfsklaue dort eine weib-liche hand gefommen und die jest ihren Bunsch bezahlt, so bitt' ich den gangen Caal, sie zu befühlen; es ift flar ein alter Wolfspels vom Wolfstreiben vor acht Jahren, und man fann mich wahrlich nicht dareinmengen, sondern blos den Kürschner.

3ch verhehl' es nicht, Gie find wirklich Zauberinnen und trennen in nichts Sich von benen alterer Beiten als darin, daß Sie nicht eingeäschert werden; allein wir wollen mit einander einmuthig untersuchen, ob diese Bauberei wol mein Dasein und meinen Ginfluß beglaubige. Wenn ich in altern Zeiten Narren ftudiren wollte und in großen Partien, fo fah ich mich ordent= licherweise nur nach einer großen weiblichen Schönheit um, weil eine folche allemal einen ganzen Rometenschweif von folden Geichopfen nach sich schleift; — ich jeste die menschliche Bienen= tonigin in die hohle hand, und der ganze Immenschwarm flog und braufte uns Beiden hintendrein. Go ging ich oft in Liffabon dem Rerl durch alle Gaffen nach, in deffen Sanden ein Stänglein voll angefetteter Bapageien mar und an beffen Fußen nach: hüpfende Uffen gefuppelt waren und der dieses närrische Bersonale feilbot; ich tauft' ihm aber nichts davon ab. Go einem Rerl gleicht eine große Schönheit. Gin Clend ift's nur, daß große Fakultisten aus solchen Zaubereien nicht tlug werden konnen. Soldie Männer stellen sich vors Lesepult und finden im Augustin, L. 18 De civitate dei, C. 17, daß in Italien viele Beren den Baffagiers die menschliche Gestalt nehmen und den mensch= lichen Berftand laffen, bamit diese transsubstangirte Baffagiers por dem Pfluge und vor dem Heuwagen so lange ziehen, bis sie wieder in integrum restituirt sind; - solche Fakultisten seben ferner mit Mugen, daß die Bauberinnen neuerer Zeiten es noch jest mit den feinen herren so machen, nur daß sie umgekehrt ihnen

den menschlichen Verstand nehmen und die menschliche Gestalt lassen und so in dieser gelassenen Gestalt die Dienste von Frères servants ihnen absodern. Ich sage, diese Fakultisten und selbst der Tekan sehen Beides und lassen nicht mit sich reden, sondern reden selbst und geden mich für den versteckten Versassen sondern reden selbst ausschlagen, wenn Verbranntwerden eine ist. So wird, meine Damen, theils Ihnen, theils dem Satan von Fakultisten mitgesahren! Sollte denn keiner von diesen zurstlichen Vratenköchen mit auf der heutigen Maskerade sein und es jest mit seinen Ohren ersahren können, daß der Teusel, weit enternt, der Mitarbeiter einer solchen zauberischen Verwandlung zu sein, vielmehr seit einer Viertelstunde selbst durch eine gegenwärtige Zauberin auf seinem Predigtgestelle ist verwandelt worden? Und ich werd es nachher Derzenigen in die Hand schreiben, in die ich verliebt geworden, sammt meinen rechtlichen Entscheibungsgründen.

Es ift befannt genug, daß die Blide einer Zauberin viel tödtlicher als Ursenit oder als die verurtheilenden Blicke eines Monarchen sind, und in Raschau murden anno 1615 zwei Beren Bulver gebrannt, die 150 Kinder und 60 Erwachsene tootge-macht hatten. Aber soll denn ich wider mein Wiffen und Willen ju dieser mörderischen Firma geschlagen werden? Und schrieb denn eine ganze Damenloge jemals sich: ber Teufel & Compagnie? Durfen Gie jagen, daß ich Ihre Mugen mit den Bliden geladen, womit Gie aus Ihrem Stechhelme hervor, wie man fieht, diefe herren gliederweise erlegen, wie ich benn felbst nicht auszunehmen bin? Konnen Sie mir oder Andern ein Blatt Bapier porweisen, auf dem Gie Gich mir mit Ihrem schminkenden Blute verschrieben, blos weil Ihre Worte befanntlich die magische Kraft besigen, Den, der fie hort, wie einen Dieb auf feine Stelle anzuknüpfen und zu kitten? Und was das zaubernde Nestelknüpfen anlangt, so haben's hoffentlich die ungabligen Gelehrten dabin gebracht, daß man heutzutage Spaß versteht, von San Jago di Compostell an bis nach Bielgorod, - und Ernst versteht man fast auch schon in verschiedenen Residenzstädten.

Ganze Sessionen machten sich mir verächtlich, wenn sie die Unempfindlickeit, die Zauberinnen gegen Verwundungen bewiesen, zu einem Beweise meiner Existenz und Einwirkung verkehrten. Denn die Sessionen legten dadurch gaar zu deutlich an den Tag, wie wenig sie in Ibre Gesellschaft kämen, weil sie sont wüßten, daß die Unempfindlickseit, mit der Sie Sich vom Amor

bie tiefften Dunden ftechen laffen, nichts weniger als ein Werk

meines Ginfluffes, fondern blog Ihrer Masten ift.

Tonst barbirte man den Zauberinnen die Haare herab, weil ich drinnen säße und dadurch wirkte. Es ist aber so verstucht erslogen als irgend etwas. Denn ich kann vielmedr Kauzion und Bürgschaft leisten, daß Sie, wenn Sie Sich auf einen Stuhl und in einem Audermantel berietten und Ihnen Ciner von uns mit einer kurzen Schere das Pultdach oder die Haar-Manschette\*) berunterschöre, die die Augendraunen verdoppelt und bedeckt, — gerade erst dann am Allerärgsten bezaubern würden. Was würde aber nachber der arme Teufel dassüt können? Und soll künstigdin nicht besser mit ihm umgesprungen werden?

Es laßt sich disputiren, ob Sie darum zu verbrennen sind, weil Sie wie alle Zauberinnen, wenn man Sie ins Wasser würse, nicht untersinken. It denn dieses Obenschwimmen bei der Masser probe mehr eine Wirkung des Teufels als Jhrer Floffedern und Schwimmblasen, ich meine Ihrer Noben und Bouffanten? Und batten nicht gange Schoppenstühle sich sonst darnach bei Buts-

jungfern und Sporaulitern erfundigen follen?

Ueberhaupt ift aus den besten Abzeichen der Hererei nichts Festes zu schließen; denn sie verändern sich zu sehr. Sonst vermochten nur die ältesten Damen in der Stadt als weibliche Armochten nur die ältesten Damen in der Stadt als weibliche Armochten nur denein, ungeachtet wir Alle sehen, daß Sie wirslich noch in der Blüthe Ihrer Jahre, Ihrer Wangen und Ihrer Masken sind, und es ist freisich in mancher Hinsicht ein recht erhebliches Problem. Noch mehr: sonst merken es die Gerichtsichreiber in allen Hernenprotokollen an, daß die Berenprotokollen an, daß die Bere durch den Teufel das Bermögen zu weinen eingebüßt; seht steht's anders. Jeht sigen in vielen Romanen und Städten ganze Reichsstandschaften von Männern, welche ein satales Gesicht machen und sagen, daß ihrer Frauen ihres ihnen mit nichts so viel anhabe als mit den Ausen.

<sup>\*)</sup> Mir gefällt, die Wabrheit zu sagen, diese modische Stirnblatt aus Saaren, wenn es anders weit genug beradgedacht ift, weit mehr als dem Teusel. Dieser schennt nicht zu bedenken, das dieser haar-Cordon und ob of um die Sonne, wenn dazu noch die zwei Qualten und Schätzen der Seitenkaare gethan werden, wenn bergenazien ern Vortell gewährt, daß man niemals gewiß weiß, sieh man bessen non herrn Soles im Malais Keyal so viel Aubnens macht, well er Porträts aus Menschenhaaren verkauft, da doch unsere Damen mitstlate lebendige Gesichter blos aus ibren Haaren offenbar formiren, wie ich mich deun, ohne Ruhm zu melden, auf das Gesicht meiner eigenen Frau beruse, in das ich nech einen seinen Schnurr- und Anebelbart gepicht, und das ich so ganz diere genacht.

burch beren Basserkunst sie die schwersten Maschinen, besonders den Mann so außerordentlich geschickt zu treiben vermögen. Bon solchen wässerigen Meteoren ist hernach die größte Zausberei niemals sehr forn. Es wäre aber schlecht vom Teusel gedacht, wenn er noch besorgen wollte, daß die drei christlichen Konfessionsverwandten diese Thränenbrauerei ihrer Konfessionsverwandtinnen noch ihm anrechnen wollten, und nicht der Thränendrise, ja sogar den Trüsen der Conjunctiva, der Hornhaut, der Thränenkaruntel und den Meibomischen Trüsen; denn Janin hat wol die Sache gut genug außeinandergelegt, und Sie müsen ja Alle seine von Selle verdeutschten "Betrachtungen übers Auge",

1788, geleien haben.

Die alten Dämonologen bestanden darauf, daß eine Schöne, die häufig in die Kirche ginge und mit großer Undacht darinnen verweilte, es nicht ihres Taufbundes, sondern wegen eines Bundes mit dem Teufel thäte, daher man danals Betichwestern so gut wie Utheisten briet. Herr Hermes selbst sweichtenestern so gut wie Utheisten briet. Herr Hermes selbst sweichten daß das Beten iconer mache, und daß er das aus den fatholischen Genicktern ersehe; mithin muß er Beten für ein neues Mittel der weiblichen Zauberei und der weißen Magie so vieler Gesichter anschauen. Der Teufel ist aber in seinem Gewissen vein, er ist sich bewußt, daß er niemals ein Lockvogel zum Gebet gewesen; und wie wenig Kaltung überhaupt die ganze Präsumzion gehadt, sieht man in uniern Tagen, wo die Damen, die sich auf Bezauberung legen, viel weniaer Gebete thun als — erhören.

Ich muß bei dieser Gelegenheit die Ehre eines jungen Grafen retten, den wir Alle wohl kennen und von dem man überall die Berleumdung herumbeut, er habe in Italien einmal eine ganze Biertelstunde gebetet. Diese Nachrede wird häusig geglaubt, und da Niemand die eigentlichen Umiände seines Gebetes weiß, so ist ohnehin kein Mensch menschenfreundlich genug, zur gelindern Germeneutik zu greisen und etwan von seinem grästlichen Nebensmenschen auzunehnen, er habe es blos aus Spaß gethan. In Genora\*) war's, und zum Glücke war ich Augenzeuge davon, aber zum Unglück auch Gelegenheitsursache davon. Die Katres des Oratoriums haben nämlich außen vor dem Thomasthor einen

<sup>\*)</sup> S. Kepfler's Reisen: Die Patres Oratorii erlauben in ihrem Garten Dame, Schach und Billard zu spielen, aber bloß um Gebete, Paternoster 20. Der verlierende Spieler muß dann vor einem Marienbile niederkniem und ihm die Gebete auszahlen, die er verspielte. Und auf diese geschickte Weise entwöhnen die Vatres die Menschen vom Spielen, wie durch Bestreichen mit Wermuth die Mutter den Saugling vom Säugen.

hübschen Garten, wo Jeder Sonntagnachmittags Schach und Billard spielen barf, aber blos (und das ift bas Fatalfte) um Gebete, um Ave Maria und bergleichen. Ich habe noch feinen Menschen geseben, ber jo unglücklich spielte wie der Graf jenen Albend - ober fo gludlich wie ich; benn ich mar fein Gegen: spieler. 3d berufe mich auf den Frater Marqueur, ob ber Graf mehr als fünf Balle gemacht, ob er sich nicht elimal verlaufen und ob seine Löcher zu gablen; ich machte ihn beswegen gang natürlich viermal matich, brachte die Partie einmal zum Innestehen und gemann die übrigen alle. Biele Batres ichmuren baber und fagten, ich spielte nicht anders wie der lebendige Teufel felbst. wiewel ich ja auch nichts Underes war. Nun mußte der fallite Graf an die Abtragung feiner andachtigen Spielschuld geben, und wir zogen ibm Alle bintendrein und borten zu, mas er betete; unglücklicherweise mochte auch fein Bedienter mit bintendrein ge: zogen sein, und diesem ift's Schuld zu geben, daß man in Deutsch= land die Sache meiß. Mich dunkt aber, jo wie ich die Sache er: zählt, ist der Graf bei Gutdenkenden großentheils entschuldigt, baß er, obgleich er auf Reisen war, boch gebetet, und es mar mel nicht anders zu machen. 3mar hatt' ihn zum Gebet, weil's eine Spieliculd mar, nach ben Gesetzen fein Genter, ber eben fonst unter die Richter gehörte, nötbigen können; allein seine Manaten follten bedenken, daß seine Chre außerordentlich babei im Epicle mar, und ein Coelmann tann bas langfte Gebet nirgends ablebnen, jobald es eine Chren: und Spielschuld ift. Daber mar's ibm nicht einmal anzusinnen, es badurch wieder gut zu machen, daß er (und er that's doch) auf dem Bostwagen entjeklich fluchte, und der piemontefische Schwager tonnte ohnehin auf feinem Bode keinen einzigen Fluch ervoniren und vertiren. Uebrigens bin ich an diesem Beten jo wenig als an bem der Bauberinnen Schuld, fondern blos mein gutes Glud.

Auf jolde Gründe nun steuer' ich mich, wenn ich an meinem Dasein zweiste. Unmöglich kann bierin Mönchen und Orthodogen mehr zu glauben sein als dem Teufel selbst, der es doch hoffentlich am Ersten wissen müßte, daß er eristirte. Ich müßte alsdann doch das Selbstgefühl des Daseins haben, das, so viel ich und die Philosophie bemerten, schlechterdings keinem einzigen lebendigen

Wesen abgeht.

Nun mag der eregetische Kampsplat wieder der Tanzplat werden, und ich will von meinem Kontroverspostament hinunterspringen und die Nacht vertanzen. Den Damen wird doch noch versprochen, daß eine hübicke Miderlegung der verdammten theologischen Lüge, als ob der Teufel ganz kalter Natur und nicht

einmal warm anzufühlen sei — beiläufig eingeschoben werden soll, aber unmöglich auf dieser Kanzel." —

2013 ein Kreugerkomödiant hab' ich die Supplit großer Gulbenund Mard'orfomodianten in mein Theater laffen muffen und wollen. Sest muß schon wieder Alles hinaus, nicht des bloßen Groichens megen, den ich für jeden Bogen erhebe, sondern der Tugend wegen, die im nächsten Zwischenatt agiren und bebutiren will, und hinter der - wenn ich meinem und fremdem Urtheil trauen foll - doch wenig oder nichts ift. Ich will auf feine Weise der Tugend etwas nehmen; aber ich kann doch meine Neberzeugung nicht so sehr verleugnen, daß ich sie für etwas Besseres ausgäbe als für die Gesundheit der Seele. Nun weiß jeder Chymiter, Glasmacher, Bergmann und Professionist fo gut wie fein Physitus, daß feine Santhierung feiner torperlichen Gefundheit schade; allein er legt Arbeiten, die fein Leben erhalten, nicht beswegen unvernünftig nieder, weil fie es auch verfürzen. Gerade so kann man boffen, daß der Lehr, Wehr: und Rabre ftand sich nicht durch Kenntniß des Schadens, den seine Lebens: art seiner geistigen Gesundheit oder Tugend bringt, von dieser Lebensart werde abreißen und abserren laffen, und mich dunkt, die Meniden haben uns niemals Unlaß gegeben, ihnen etwas fo Unbedachtes zuzutrauen; auch bringen große forperliche Bortheile es wieder ein, wenn der Raufmann feine Geele von Gigennut und Geig infigiren läßt, der Weltmann von Falschheit, der Bolluftling von Wolluft, ber Gefandte von Ranfen, ber Minister von harte und ber Konsistorialrath (bessen Tochter ich freilich habe) von Allem auf einmal. Inzwischen beden bie Menschen über biese nothwendigen Kontusionen und Schrammen ber Geele folche breite Pflafter, daß es Rasuisten ruhren follte; gerade wie der gedachte Professionist, der sich auf eine Urt frank macht, sich auf jede andere frant zu machen scheut, wie der Gäufer feinen Leib nicht vor Wein, aber wohl vor Zugwind und Erkaltung zu verwahren sucht: ebenso machen sich Biele ein Gewissen daraus, andere Laster zu begeben als die nothigsten und gewohnten, und der Stolze befehdet die Lüge, der Geizige die Unordnung, der Sinnliche die Grausamteit, und der Autor, dem zur Uebung der Tugend die Flügel abgehn, strengt wenigstens zu ihrem Lob die Federn an. Rurg, die gange beste Welt ist gut genug, und es fommt keine bessere nach.

## Dritte Sjene.

Des außerordentlichen Professors Borlefung aus bem Staatsrecht über die Krönungsfeierlichkeiten.

Ich seh' jest erst, daß ich gar ein Buch zu machen angefangen; aber barauf fann ich mich wenig einlaffen, ba jest blos an die baierische Rreugerkomödie gedacht werden muß, um derentwillen bas gange beutsche und flavische Bublitum feit fechs Uhr zu meiner Bermunderung bei mir fist, und die es anschauen will. War' ich aber so bumm und schabte eine bobe Cismute \*) aus und sette fie bem Bublifum auf ben Ropf, um es wiederherzustellen, weil es seit meinem Prologus wie jener Korinthier die traurige fire Boce und Meinung hat, auf meinem Bude einer Romodie jugu= feben und zwar einer baierischen, ungeachtet offenbar nichts ba= von da ist: so wurde mir der Refonvaleszent (es ware das Nam= liche, wenn ich ftatt ber Cismute auch heftige Burganzen brauchte) wie jener Korinthier seine Genesung Teufels Dant wissen, und ich batte nichts davon. Resensenten aber, die mir fritische Sand und Beinschellen oder infamirende Halseisen umzulegen vorhaben, sollen es bleiben laffen und bedenken, daß der buchmachende Mensch, bem fie hiemit beiwollen, auf fein Wort ein freier Mann und nirgende ift als in einem noch freiern Reichsborf in Schwaben, wo er feinen herrn über fich erfennt als Raifer und Reich, und wen er etwa sonst will. Das schwäbische Reichsdorf selbst - dieses Rompetengftud und Familiengut der Göttin Freiheit - follte froh fein, daß es mich bat. Denn es fann ein zweiter Rofenblut von ibm einmal singen, mas ber erste (nach Wagenscil) 1447 von Rürnberg fang:

> D Aürnberg, Du edle Fleck, Deiner Ehren Bolz steckt am Zweck, Den hat die Weisheit daran geschossen, Die Wahrheit ist in Dir entsprossen.

Der zweite Rosenblut muß aber segen: "D Reichsborf 2c.", und ber Ehrenbolz ist, wie ich merke, Niemand wie ich.

<sup>\*)</sup> Die Mergte brauchen Duben von Gis gegen Ropfichmergen und Bahn-finn.

Aber es steht ein außerorbentlicher Professor schon in der Kulisse angekleidet, der heraus will, um seine zwanzigste Borlesung über das Staatsrecht vor Niemand zu halten als vor der ganzen Welt. Ich wehr' es ihm nicht, weil er sagt, er sei kein Kursfürstenerianer und noch weniger ein Fürstenerianer.

# Meine Herren!

Heute wollt' ich gar nicht lesen; aber der Famulus vergaß es Ihnen zu sagen. Wir stehen im 1000sten Paragraph und in der Note X. Ich habe mich seit meiner Prosessur häusig gegen die hergebrachten Krönungsseierlichkeiten erklärt; aber die größten europäischen Höse nehmen den Schein an, als ob sie um diese meine Inhibitoriales gar nichts wüßten und sahren immer sort. Taher sahr' ich meines Ortes auch fort, aber in solchen Vorz

lesungen blos.

So oft ich las, daß die Bölfer am Oronofo Reinen anders jum Kaziken oder Anjührer investiren als durch die größten Martern - burch zerschneidendes Geißeln, wornber ihm fein Geufzer freisteht — durch Brennen — durch Näuchern — durch sechzig-tausend giftige Ameisen, nämlich durch 60,000 Bisse derselben, so las ich weiter und dachte auf alle Fälle, ben Unterthan werden und muffen fie hoffentlich gehnmal ärger ftarifiziren als ben Ragiten, weil diese peinigende Bildung jum Gehorchen noch nöthiger als jum Befehlen ift. Es wurde aber mahrhaftig tein Nadelstich und feine Kontusion dazu verbraucht, und außerordentliche Professoren follten Diefes auf ihren Lehrgestellen den Boltern am Dronoto aufs Empfindlichste vorwerfen - besonders den Wölkern am Rhein. Diese machen es um fein Saar beffer, und ich fag' es frei jedem Menichen, er mag auf meine Sommervorlefungen pränume-rirt haben oder nicht. Es tann leider nicht verhehlt werden, der Bedacht, den man auf die Bildung der Kronpringen nimmt, ift groß; aber auf die ihrer Unterthanen — nämlich auch auf eine, die in marternden Exerzizien besteht, — sunt kein henker. Ich gesteh' es, es hat seinen Augen, und wir Landskinder können uns gewissermaßen darüber freuen, daß die deutschen höfe (so gut wie ein amerikanischer) ihre Kronprinzen so auffallend bilden und qualen; und dadurch, daß ordentlich der ganze Kammerherrn= und Hofmarschallstab fast dazu eingerichtet ist, durch unaufhörliche Abhärtungen und Versagungen aus einem fronerbenden Körper und Geist jenes Catonische Betrefatt zu machen, das in unsern Beiten fo felten und nirgends (ausgenommen auf ben Stufen des Throns) unentbehrlicher ift als auf der Spike besielben -, eben dadurch, fag' ich, kommt unsere Bringenerziehung ber alt=

persischen und ägyptischen vielleicht sehr nahe. Ja, noch weiter (vielleicht zu weit) treiben wir die Mortifitazion, wenn wir den Kron-Atzeffiften gar mit Bergnügungen übergießen und foltern und dadurch den Freudenbecher in ben Brechbecher\*) verman-beln, ber einen fast unbeilbaren Lebensekel erregt. Ich will nicht untersuchen, ob nicht die lettere Bugung burch Freuden über die Grenzen einer erlaubten Abhärtung fchreite; aber warum wird benn nicht auch bas Bolt durch folche Disziplin für den Thron erzogen? 3ch will gar nicht fodern, daß man es auch der harteften Mortifitazion, der durch Freudenüberfüllung, unterwerfe, obgleich Kerres die Babylonier durch Kabinetsordres und königliche Resoluzionen zu Musit und Schwelgen anhielt, um sich ihre Beberrichung zu erleichtern; aber auf fo viel tann jeder Brofeffor und Bubligift bebarren, daß wenigstens die fleineren Bonitengen, die in keinem lebermaß als dem der Schmerzen bestehen, befonders am Krönungstage bem Bolte angeboten und zugewogen werden. Bisher that's fein Menich, es mußte denn in Frantfurt am Main bei der Krönung geschehen sein - welches ich leider nicht wissen fann -; benn ich ärgerte mich zu sehr, ba - als ich gerade am ersten Wabltage in Frankfurt hinein wollte, - Die Reichsstadt und der fünfundzwanzigste und sechsundzwanzigste Baragraph des erften Kapitels der Goldnen Bulle ohne Bedenken zu mir fagten, ich durfte jett nicht binein. War' ich weniger beleidigt worden sowol von der Goldnen Bulle als von der Stadt, fo mar' ich ficher bis gur Kronung in ber lettern bageblieben und hatte Alles mit angesehen so gut wie ein Gesandter und konnte mich in meiner beutigen Borlejung recht gut barauf beziehen.

Bon den Feierlickfeiten anderer Krönungen aber weiß ich ganz gewiß, daß sie nichts taugen; man betrachte nur, um nicht zu weit in die antediluvianische Kaiserhistorie zurückzulausen, die Krönungen eines August's, Nero ze. neuerer Zeiten und selbst die Frönungen Constantinopolitanischen Kaisern. Dies versäte Keime, die in die jezigen Rebellionen aufschießen. Sollte man nicht ordentlich glauben, der seltsame Gebrauch, den Huldigungstag gerade zu einem Kirmestag für das Volf umzuprägen, wäre den Griechinnen abgedorgt, die über den neuen Eklaven, wenn er zum ersten Male über die Schwelle trat, oben Blumen und Früchte niedergossen? Und ist das der beste Weg, den man kennt, das Bolt über sein wahres Verhältniß mit dem Fürsten spundlisch richtig zu besehren? Ind bier wie ein Autor die Fragezeichen verdooppeln: Wodurch

<sup>\*)</sup> Gewiffe mit Brechweinstein verschte Becher, aus benen jedes Getrant brechen macht.

lernt das Bolf die fünftige Justiz besser fennen und gewohnen — dadurch, daß man am Krönungstag Gefangene in die Stoa der Gefängnisse schiedt, oder dadurch, daß man sie wie bisher daraus abdantt? Und welches ist besier und gewöhnlicher - Ginen loszu= laffen oder Cinen anzuketten, ber's nicht verdient? - Werden die Landstinder wol ben richtigften Begriff von der Bermögenssteuer und ben neuen Auflagen bekommen, wenn man Geld unter fie ausschleubert, ba es an einem solchen Tage wichtiger ift, bag fie in die Rameralicule der Rammer tommen und welches einbufen? So follte ihnen auch ein Benfum bes leidenden Gehorfams aufgegeben und ein ganzer Ochje nicht ausgetheilt, sondern abge-nommen werden. Man sollte den sämmtlichen Landständen einigen Unlaß zu wahren Gravaminibus geben (man möcht' es machen, wie man wollte), damit sie die ältern Klagjuppliken versuchten und bubiche Imitationes von ihnen lieferten, wie mit dem Cor-nelius Repos auch geschieht. Biele haben (mert' ich) gar feinen Begriff bavon, baß an einem folden Rronungs: und Schulattus jedes Glied des Staats ein Dofimaftifum von Erbuloung liefern sollte und könnte. Staatslehrer wissen recht gut, was daran ist, daß man an einem solchen Tage mit Musik die Ohren von Leuten magnetifirt, benen die flügern Juden sie bei einer ahnlichen Ge= legenheit vielmehr durchstachen, und dem Bentateuch ist hierin gang zu glauben. Go fann es in den monarchischen Studien: plan wenig passen, daß von bürgerlichen Eremplaren verbesierte adelige Auflagen und aus Tauficheinen Adelsbriefe an einem Tage gemacht werden, wo es Beides viel auffallender und gewalthaberischer und rühmlicher ware, wenn einige Minister des Untezeffore abgefest und Verschiednen vom bobern Abel ibre Orden aus wichtigen unbefannten Urjachen genommen würden.

Bår' ich gar ein Minister und rezitirte die gewöhnliche Rede bei der Erbhuldigung, so könnt' ich darin (glaub' ich) geradezu den Dr. Platner anfallen und könnte mit geringerem Verdachte follegialischen Reides französisch oder deutsch von einer gewissen Behauptung desielben behaupten, sie wäre sauberes Zeug, einssaltstellen Deen dieser Dottor rollt sich mit Absücht so weit von mir und meinem beutigen Aphorismus ab und weg, daß er aus seinem Katheder beraus meint, am Krönungs: und Hudigungstag sollte vielmehr das Volt seine Menschenfreiheit und sein Verhälteniß zu seinem noch ungekrönten Repräsentanten noch einmal sublen und offenbaren dürfen. Ich würd ihn aber als Minister wielleicht zurechte sühren. Ich würd' ihm sagen, er solle es nicht wünschen; denn es geschähe leider schon zum Theil, und der erste Tag jeder Regierung würde, wie ich mir und ihm nicht verhehlen

könnte, gar zu offenbar in eine Te deum's= und schmeichelnde Spharen-Mufit gesett, Die den übrigen Tagen gar nicht anpakte, welche kakophonisches Trauergeläute begehrten — so wie die Kom: ponisten blos dem Inhalte des ersten Berjes die Melodie anmessen und über deren Leiften nachber alle folgenden Berje ichlagen, und waren ihrer auch jo viele wie im langen Dantpjalm. Ich murde fogar lange Stadeln in vielen Gemüthern badurch ba zu laffen fuchen, daß ich fragte, ob das etwas Underes fei, als einem Nero, Tiber und allen fatophonischen Raisern nach dem Leben gleichen, die (gang anders als Titus und August) den Unfang ihrer Regierung mit berjenigen Milbe und Bergartelung machten, welche das Bolt zur Ertragung ihres Fortjages jo außerordentlich abbartete. Dein Famulus erzählt mir, ich hatte einmal den Tacitus und Sueton gelesen und weggelegt und dabei ohne mein Wiffen gejagt: "Bu meiner Berwunderung machten Unfänger auf Dem Theater gern heftige und tyrannische Rollen, Unfänger auf bem Throne bingegen entgegengesette; mit der Beit aber besserten fich beibe sehr und tauschten oft gang" -, und es kann sein, nämlich

baß es mein Famulus vernommen.

Answischen stoß' ich vielleicht in Wien ober Dresben bem Dr. Platner auf und bespreche mich mit ihm unter vier Augen darüber und ein Wenig gelehrter, als ein Minister könnte oder wollte. Dies ware mein und fein Bortheil. Denn ich könnte ihn ausfragen, was er von den so sonderbar beschwerlichen Land: trauern verschiedener Bolfer um ihre Regenten bachte. Die Sparter schlugen sich die Stirne bei einem solchen Todesfall wund und entzwei und verfagten sich Gerichte und Sandel; aber fie blieben boch ben Acguptern nach, die die Landtrauer zu einer Landfaften machten, 72 Tage lang feinen Tropfen Wein zum Trinken und teinen Tropfen Paffer zum Baden und tein Bett zum Schlafen und feinen Ort zum Chebette, sondern wie gejagt blos zum Schlafen brauchen dursten. Freilich treiben's die Japaner am Weitesten, die ein Jahr lang keine Klaue Vieh abschlachten ober zu Markt sahren. Wenn mir nun Platner gesagt bätte, was er davon bachte, jo wurd' ich ihm fagen, daß ich davon viel anders bachte und iprache, weil ich diese Abmergelungen nicht sowol für Trauer: als für Krönungszeremonien, für Borbereitungen zur neuen Suldigung, für die neue Suldigung felbst anjabe. Un einem folden Vorschmack ist vielleicht etwas; - einen folden Vorschmack hat die russische Braut (und etwas Anders als das haupt und der Seelenbrautigam und Cheherr eines ganzen Staats foll der Fürst felbst nicht sein), wenn der Brautigam am Ropulazionstag Die Beitsche unter feinen Reichsinsignien auflucht - und batte

die römische Braut, die am nämlichen Tage ein Ochsensch umnahm, anderer ominösen hieroglophen ihred fünstigen Standes nicht zu erwähnen, da die alten Antiquitätenschreiber ihrer schon

ermähnen.

Gleichwol muß man bedenken, was man thut, wenn man über gewisse Fürsten urtheilt, die allerdings ihre Regierung nicht mit benjenigen abführenden und ausleerenden Mitteln beginnen, die man hatte erwarten durfen, und die ben gangen Staatsmagen so sehr ausscheuern und säubern, es sei von gistigen Mineralien oder alten Speisen. Solche Fürsten können dennoch flug sein und gute Absichten haben. Denn solche Regenten sind vielleicht nur gewissen Arzeneien gleich, die ich oft einnahm und die die Rrantheit anfänglich vermehren, eh sie fie übermannen und verjagen; - ich meine, so sehr ihnen auch der hof beim Untritt der Regierung völlige Bermehrung der fogenannten Glückseligkeit des Landes (Die eben beffen größte Krantheit ift) Schuld zu geben besugt ist, so zeigt doch die Mitte und Endsichaft derselben, wo sie mit mehr Erfolg für die Berminderung und hebung dieses Siechthums forgen, daß der Hof seinen Tadel jurudnehmen muffe. — Allerdings muß man mit diesem Lobe bauszuhalten wiffen, und ich tenne selber Fürsten, die alle die hoffnung, die fie anfangs durch abnliche sogenannte Beglückung bes Landes machten, dadurch ganglich täuschten, daß sie bei dieser Beglüdung verharrien bis in ihr fünfundsiebzigstes Jahr und länger, — und ich wünschte nur, der vorige könig in Breußen ware mehr als irgend einer von diesem Tadel auszunehmen.

Da es aber sieben Uhr schlägt und ich schon um drei Biertel ankam, so ist's Kollegium aus, und ich soll auch wegreiten.

Bermöge des Bergleichs von 1789 den Sten Dezember (d. i. des Prologus) fann mir's meine ganze Lesegemeinde nicht übeknehmen, daß ich auch sie jett mit dem außerordentlichen Professor binaustreibe; — beim zweiten Utt dieser baierischen Kreuzerkomödie wird Alles wieder eingelassen.

Der Zwischenraum zwischen beiben kann zu etwas Besserem, zu etwas Ernsthaftem verwandt werden, wie man aus den nämlichen Gründen die meinenden Alte der Tragödie oft mit zwischen-

fpielender luftiger Mufit durchschießt.

Denn ohne ein Wenig Ernst, was wäre unser kleines Leben? Richt sowol ein Kinderspiel — denn das solls eben sein, und der alte Mensch frümmt sich wie die Wigkeitsschlange wieder zur Kindheit nieder, wo er aussproß, wie ein Tonstück nach seinen Wanderungen durch alle Tonarten doch in der ausklingt, in der es begann, — als ein Narrenspiel. Da es sieden Uhr ist, so hab' ich

zu wenig Beit, es genauer auszuführen, daß die Erde eine dunkle Rinderstube fein foll, in der mir larmen und fpielen. Der Gine laßt auf fich reiten, der Undere lernt in einem Bagen geben ftatt fabren. Das eine Rind fagt: "Du bift ber Müller, und ich muß Dein Gel sein, und Du mußt mich schlagen." 3ch site an einem Tischen und will eine bubiche Sand ichreiben lernen und muß, ob ich gleich mitspielen mochte, mein Epezimen und Benfum (des Rettors wegen) machen, das "die baierische Rreugerkomodie" beißt. Ein Nachbarstind fagt, wie ich höre, der hobe Kinderstuhl fei - fein Ihron, und es muffe ber Raifer und Martgraf fein, und es wolle die Uebrigen ins Sundeloch thun; daber ist es auch aut, daß es die Ruthe feines Baters ftatt eines Bepters in Sanben träat. Die Madden laffen ein Benig taufen (wenn anders ben Geburtelisten zu trauen) und wiegen ihre Buppen in der Buppenwiege viel zu febr, ohne zu beberzigen, daß die Buppen davon dumm werden. Ihre Brüder spielen geschicht Coldatens und verfehlen im tleinen Dienst bes Renners Beifall nicht: es find aber nicht Buben genug ba, damit auch gar die Unterthanen reprafentirt murden. Die fleinften Rinder ichreien fehr, fie muß: ten benn ichlafen. Gin Rind ichabt Rreide zu Gemmeln um, weil's ein Bader ift, und will bafür entjeglich viel Geld und Geldeswerth - ber Räufer foll nämlich mit den Fingern thun, als zählt' er damit etwas bin. Auch andre Zweige des Handels blüben ziemlich, und es ift Alles zu baben; diefes Alles aber follten Die Rinder nicht in mein Spezimen einwickeln und nicht mein Schreibbuch aus einander reißen. - Diefes geht Abends eine Stunde vorher vor, eh der Bater oben mit dem Beicheren bes beiligen Chrift's fertig ift. 3ch glaube aber, es ift am Beften, wir fpielen nicht lange mehr, fondern laffen uns maichen und fammen und anziehen; benn Freund Sain muß ben Mugenblid ba fein, um uns aus der Kinderstube in die beilige Christitube abzuholen.

Ende vom ersten Theil der baierischen Kreuzerkomödie.

# Die baierische Kreuzerkomödie.

# Zweiter Theil.

# Zwischenspiel des Sarlekin's.

Die vornehmen Stände sind viel ernsthafter und langweiliger als die niedern; — jene reden vier Monate davon, wenn einmal ein Gercle lustig aussiel; dei diesen ist jede Jusammenkunft eine vergnügte. Ich wollte, ich wäre von schlechtem Herkommen; aber ich half mir damit, daß ich mich oft zu Bettelleuten that und lachte. Daher vermaledeiten und verjagten mich einmal drei Jahre lang meine Meligionsz und Blutzverwandten, blos weil ich aus Hunden meine Meligionsz und Blutzverwandten, blos weil ich aus Hunden ein Liertelsahr im fränklichen Kreise mit einem langen Bettelstabe hin und her gebettelt und gesungen hatte. Allein meine Kollateralverwandten hätten bedenken solleten, daß ich während meines Hausens ein Buch unter der Feder (wenn nicht unter der Presse) halte, das den Titel führte: "Statistische, artikische, belletristische, ötonomische und empsindsame Reisen eines Bettlers durch die Fürstenthümer Vaireuth und Unsbach." Bernoulli will mir leider meine Reisen nicht wiedergeben.

Sollte er ober ich sie einmal des Drucks würdigen, so würde Deutschland baraus ersehen, daß ich auf der Kirmes gewesen, sowol in Fürth, das im Ansbachischen, als in Arzberg, das im

Baireuthischen liegt.

Gine Kirchweih oder Kirmes ist nämlich die einzige Messe, auf die Bettler jedes Standes jährlich gehen. Schon ein paar Tage

vorher drehen sich alle bettelnden Jußioblen einer ganzen Gegend als Nadien nach dem Kirchweitzentrum hin und fließen da wie Blattern zusammen. Am Morgen des Kirmestags hebt der Armensahrgang und die Krüppeltolonne seinen Straßengottesdienst und seine Singständchen an: die Blinden singen wie geblendete Jinken recht gut, aber — sich und Andere saft todt; die Lahmen gehen; die Taubstummen machen den meisten Lärmen und läuten mit einem Glöckien die Messe ein; Giner singt in des Andern Arie hinein; vor jeder Hausthüre steht ein Vaterunser, und drinnen in der Stube kann Niemand mehr seinen eigenen Fluch bören; ganze Kellerkabinette werden einerseits versipendet, andrerseits eingestedt; die einbeinige Soldateska slucht nach dem Gebet, weil sie zu wenig friegt; das fröhlich sein wollende

Dorf ift mit Sturm eingenommen. Go arg ift's.

Aber in Fürth ist's noch ärger, und Reiner schrie weiter als ich. Ich will probiren, ob ich, wenn ich mahre Beredfamfeit gu Silfe nehme, Die Cache barzuftellen vermag, nämlich Die Bettelvolksmenge allda. Sängt im franklichen Rreis um irgend einen irbischen Bilgrim ein Rock, der sich von hundert andern Rocken ernahrt und den allmähliches Bu und Ueberflichen gang ver-drangt bat, wie der menschliche Körper selbst sich von Zeit zu Beit verdünstend in seinen eignen Sutzessor verwandelt, so hat besagten Rock Jemand in Hürth auf der Messe an und will so viel Almosen hinein haben, daß er Abends sich so gut betrinken kann wie Alexander. Sticht Jemand mit einem hölzernen Vizerbein in die Erde — in Fürth rückt er damit ein und bettelt damit and Thor gepelzt meine Lefer und Rezensenten an. Führt Jemand feine Bande und Arme bei fich - in Furth ftredt er fie aus nach einer schlechten Gabe. Sat Lathologie und Semiotik achte Krantheiten fparfam wie Talente unter Bettler verfat, befonders die Bettler Bapeurs, die Gicht - nach Furth giehen alle voicers die Beitler-Vapeurs, die Gicht — nach zurth ziehen alle zu diesen Krankheiten gehörigen Körper und halten weniger im Diät als Diäten an. Ist Jemand beredt — in Fürth ist er's oder auch über Jürth, wie ich selbst von beidem ein Beispiel geweien. Un keinem Orte giebt's so viele Menschen und so wenige Arme, Beine, Kasen als da; — der Primus und Generalissimus aller dieser Kerle wäre Einer, der nur halb da wäre und bessen andre Höller schon im Grabe ruhte; ein solcher Halbgott, bessen Seele kein Körperkleid, sondern nur ein Kollet, einen Kamms untsetzte wurde einung der weiter bertwerkerberg. hatte, wurde einmal vor meinen Augen herumgesahren. 3ch mache mich lustig über das Elend, weil das Elend sich selber lustig macht; ich ärgere mich aber nicht wie andere Autores, wenn Diefes Elend einmal zu viel trintt und frift, wenn es die Blagen

der Erdfugel vergißt, wenn die Freude sich von den Mastenfälen ab in die Tanzichennen der Bettler unmastirt einschleicht und die Mittänzerin des Krüppels wird. Nicht um zu leben, sondern ein paarmal des Jahres höher zu leben, rennen und schwigen wir

Menschen.

Ich bereue das Geschrei nicht, das ich auf dem Fürther Bettler-Rongreß mit verführte. Außen vor dem Fürther Introitus sett' ich mich in einen Kreis von Krüppeln und jagte: "Beute ift unfer Rreistag, und ich follte Rreisdirettor fein, und unfere Bettelbriefe find Direttorial-Ausschreiben, und wir wollen mit größerm Geichrei betteln als gewöhnlich; aber Ihr versteht mich nicht." Daber bewies ich ihnen, bei ben paar Krantheiten, mit benen jest ein Bettler behaftet mare, fonne feiner mehr besteben; die reichste Dame hatte jest mehr, der tödtlichsten Ohnmachten nicht zu erwähnen, und in neuern Zeiten, wo Alles aufs höchste ftiege, mußten's auch die Maladien rechtschaffner Bettelleute; man sollte gar Reinem den Bettelstab anvertrauen, bis er etwas Pathologie zu seinem Fortkommen inne hatte. Ich zog aber ben Dr. Gelle aus der Laiche und brachte den Tröpfen einige der ge-fährlichsten Krantheiten furiorisch bei. Lief also Jemand burch uns, jo fingen wir insgesammt an zu schreien: "Urme, elende Manner von einerlei Maladie! — Unfre Nater sind hemiapopleftisch — unfre Vorfahren todt — unfre Mutter leiden am polnischen Zopf — die Jungen an Gries, ihre Schwestern an Bolypen — unfre weitläuftigen Bettern an Mitessern — wir haben Alles auf einmal und noch dazu Ischurie und gleich darauf Strangurie!"

In Arzberg\*) af ich beim Pfarrer, aber nur in seinem Hof, wie andre Bettler auch. Wer einen Bettelsad im Vermögen hatte, kam damit sammt Magen und Darm, sogar aus der Nachdarschaft der Nachdarschaft. Ungesähr einhunderteinundsunzig Konvittoristen hockten und jaßen da im Resestorium des Pfarrhoses wie Raben auf einem Kalbe, das in ebenso viele Couverts zersiel. Bei solchen Petits Soupers von Kälbern und Bettlern erschein ich für mein Leben gern, zumal mit Utzion. Hätt ich aber auch nicht den Erzvorschneider und Erztruchses dabei gemacht und nicht gleich ansang gesagt, fettere Bissen schmitt ich zuletzt weg, und Wisbeaterigen würde

<sup>\*)</sup> Eine alte Sitte zwingt ba ben Pfarrer, jahrlich am Kirchweihseste für so wiele Bertler als kommen, Couverts zu haben. Der jedige bestigt io viele Zalente und Kenntnusse, das er in Utopien eine reichere Pfarre baben würde, und in . . . . eine Ponitenzpsarre. [Der Pfarrer Wogel in Arzberg, nachmaliger Dekan in Wunsebet, if i einer ber ersten geistigen Wohlthater Zean Paul's gewesen. — Ann. Forfter's.]

Soffnung zu einer Rebe von mir gemacht, und fie konnten babei effen, und mare ich überhaupt weniger tlug eucharistischen Streitig= feiten entgegengegangen, jo maren bergleichen wirklich entstanden. Es entstand aber nichts als - Epaß, ben ich felber machte. Gesandten-Rangstreit aus Chraeis minder als aus hunger hatte man unter ibnen badurch zu verbüten, daß ich sie nach der Menge ber Rodlocher und den Rodfarben paginirte und foliirte; die poroje Rolonne fing sich gang unten mit einem Kerl an, ber brei Löcher batte, zwei am Mermel und eins im Ropf, und nahm an Mitteltinten und Boren so lange zu, bis sie sich oben in einen perfoffnen Studenten gufpitte, ber in einem Rod wohnte, beffen Grund zu lauter Rebenpartien geworden und unter beffen Gleden insgesammt ber Bled nicht berauszufinden mar, der bas Ctamm: tuch geweien. Den Generalstab tonnten Krüppel formiren, Die ich mit Bleiß fo disponirte, baß immer einer, ber bas linke Bein verloren, mit einem Nebenmann, ber bas rechte verspielt, gufam= menfloß, weil man jo in großer Entfernung wirklich beide Rerls für einen nehmen konnte, der auf zwei außerordentlich aus einan: ber flaffenden Beinen ftand. Hun mar weiter nichts anzufangen - der gange Rabrstand faute an seinem Mußtheil binauf und binab, - als die versprochene Rede, die ich ebenso über den Bfarrhof und die Panisten binüberbielt:

3d munich' Euch Allen gejegnete Mabkeit und binterdrein etwas Rirmestuchen! Gin bodlobliches Bfarramt bofft feine Bflicht gethan und ein Ralb wie den Reichsochien in Frankfurt gebraten au baben; brummt aber Einer von Guch über bas Umt oder bas Ralb, jo tann ihn allemal der Bettelvogt aus dem Sofe binausfarbatiden: - auch verhofft ein hochlöbliches Bfarramt anderfeits. es werd' ibm Reiner von diesem Ch = Epnodus was - steblen; benn ich stehl' auch wenig. Ihr werdet mich doch versteben, wenn ich in meiner Tijdrede fortgehe und Guch berichte, daß ein ge= miffer Ebelmann in . . . . ober fein Bachter Diejenigen unter Cuch, die noch teine Krüppel find, einfältige Schlingel nennt. Es laft fic boren; benn 3hr konntet fo gut mijerable Rruppel fein als irgend Jemand und fonntet recht hubsch davon gebren, wenn 3br wolltet. Ich foll Euch beswegen - ich reife wie ein Reisender darauf berum unter ben Urmen - feine Dienste offeri= ren und auch versichern, daß ber Bachter (benn ben Edelmann foll ich verschweigen) an 31 Scheffel Mutterforn\*) verbaden tann.

<sup>9)</sup> Nach Tisset, Salerne, Ackermann 2c. nimmt der Genuß des Mutterkorns burch Brand Arme, Küse, Schenkel 2c. obne Notwendigkeit eines Perbandes ab. Ein vortresslicher Dekonom versicherte mich, daß blos die schwarze Hülfe, nicht der weiße Kern des Mutterkorns das Gist dei sich führ führe.

das, als Brod mäßig gegessen, hände und Füße so leicht und ohne Schmerzen abichnallt und ausrupft, als einem mürben Strumpse die Socien absahren. So wären also spielend Urm und Beine auszuzupsen, und es steht jest in Jedes Willen, ob er ein Krüppel werden will, da man es ihm andeut und ihm das Umputazions-Korn nicht höher verhandeln will als reines Korn. Es schreibe sich's aber nachber Jeder selber zu, wenn er im Alter Arm und Beine hat und nichts weiter, und nicht Mitseiden genug erregt. Jest aber pact Euch mit mir sort!

Ch ich bas thue, glaube ich bie Bolizeibedienten nur mit einem Worte rechtfertigen zu muffen, weil fie aus recht guten Gründen freies Betteln an Rirchweihen gestatten. Auf Diesen Meisen der Dörfer verschen sich die Bettler, wie andere Käufer von minderer Wichtigfeit, mit den verschiedenen Bedurfnissen ihrer verschiednen Gliedmaßen, mit Brod, Ruchen, Giern und auch Gelo, baber fie felber nicht bamit bezahlen tonnen; auch wird ein Sandelsmann durch fie jo vieler Uhren, Geldbeutel, Schuhe 2c. los, daß er icon zufrieden fein fann, da er zumal für folche theure Sachen andre Räufer ichwerlich findet. Sandels : und Bandelsflor wird mithin durch Bettler ju fichtbar belebt und be-goffen, und der handelskonful bes Dorfs, der Bettelvogt, follte einen folden Groß-Avantur-Sandel gang anders unterftugen. Aweitens muß man nicht glauben, daß ich's nicht bore, wie ent= jeklich das Kirmesdorf flucht, frift zc. und wie febr es grade am Tage, wo es feine Kirche einzuweihen hat, foldte entweihet; sind nun da nur 13 Minuten Bettler und Kruppel zu entrathen, welche die Gaffen auf und nieder schweifen und Saus: und Gaffen= andacht vor jeder Sausthure verrichten und um einen Seller herumsingen und die Straßen so mit Kirchenliedern befaen, daß ber Teufel in den Bettlern und in den Uebrigen leibhaftig figen mußte (und ba fist er), wenn nicht jene burch ihre Undacht fremder und eigner Gottlofigfeit diefes Tags die Bage balten wollten und fonnten? -

## 3weiter Aft von 7 bis 8 Alfr.

## Erfte Szene.

Thiere nebst ihren Fabeln und Moralen.

Jebe Minute erwart' ich einen Faszitel Aften für meine Komödie. Damit wir aber unterdessen nichts versäumen, hab' ich einen Hamfter, einen Esel, einen höchstster Löwen und einen Hasen als einstweilige Acteurs mitgebracht, und Thiere sieht man auf Theatern gern. Denn ein Imperialfoliant oder Duartant sollte uns Allen beweisen, daß wir wie der Teufel wenig Zeit haben. Der Genuß verspricht so wenig — die Sossunung bält so wenig — der Sees und Pflanztage der Freude stehen so wenig im Kalender; — wenn man nun vollends ganze Stunden voll Bergnügen als Eingemachtes wegsetzte und im Keller aufhöbe, um, der Henfer weiß wann, darüber zu gerathen — ich meine, wenn wir sämmtlich nicht jede Minute meiner furzen baierischen Komödie benützten und außstelterten mit dem Zitronendrücker: was würde am Ende darauß werden? — Im Grunde blos die Moral zu meiner ersten Fabel

# Bom verspäteten Samfter.

Dieser bekam einmal den vollen Kropf einer Taube, von der ein Geier das Uebrige verschlungen, aufzufressen. Während der Mahlzeit legt' er sich die Preikfrage vor, ob er sich nicht Mühe sparte, wenn er lieber statt einzelner Körnchen ganze Tauben mit ihren Kornmagazinen im Halse einschleppte. Er inbastirte also einen ganzen Tag lang einen halben Flug Tauben mit vollen Kröpfen und kam Abends mit dem größten Hunger und Erwarten nach

Hause. Und das war mein Glück. Denn wär' er eher gekommen und nicht erst Abends, wo er einem Inhastaten nach dem andern den Kropf darum vergeblich ausschlichte, weil die Tauben jedes Körnchen — schon verdaut hatten, so hätte der Hamster mich und Undre um die Fabel gebracht.

#### Der Gfel.

Ein Geiziger, ber wahren moralischen Abscheu vor jedem noch Geizigern, als er war, hegte, sagte zu mir: "Es ist ordentlich, als schimpste ein Esel den andern Langohr, da der Esel einmal, als er das kledende Fortschieden des Faulthiers schildern börte, so ausdrach: "Es ist schwer zu begreisen, wie ein vernünstiges Geschöpf wie das Faulthier so tief in den Trägheitssumpf sich einzupfählen vermag, daß es wahrhaftig lieder hungert als geht, und es kann unmöglich schön sein — ich meines Orts lobe mir dafür die (vielleicht in den entgegengeseten Febler sallende) französische Munterkeit und Flüchtigkeit von uns Eseln insgesammt."

## Leichenvarentagion auf ben Löwen.

Ich wünschte nur zu wissen, wer sie gemacht. Sie lautet zwar so: "Der höchstelige Löwe — dieser König der Menschen und zwar der Thiere — war auch der Bader von beiden; es wird aber leider nicht allgemein eingesehen. Es trete oder krieche doch ein Blutegel auf und rühme sich, ein nügliches Mitglied an menschlichen Oliedern gewesen zu sein und den Menschen, die ihn auf ihre Abern legten, das böse Blut weggeschröpft zu haben: der Zöwe wird den Blutegel roth machen (er ist's aber schon) und belehren, das er zehnmal mehr an den Menschen gethan. Denn er stellte die blutlassende Bräservazionskur nicht ihrer Willkur andeim, sondern nöthigte Jeden selbst dazu; — zweitens zapste er weil er wußte, was eine wahre Galenische Averlaß wäre) das Blut in solcher Menge ab, daß der Pazient weiter keine zweite Aberlaß zum gesundesten und längsten Leben vonnöthen hatte, wiewol alle Bortheise vieler Entblutung allemal durch Zusätle, woran der Pazient verstarb, ganz verloren gingen. Das ist der Weg, auf dem der höchstelige Löwe jeden Tag seines Lebens zu einem Aderlaßtage und sich sieher Krieg eine Aberlaß der Mensch hette. Und kann der Krieg eine Aberlaß der Mensch strebte. Und kann der Krieg eine Aberlaß der Mensch strebte. Und kann der Krieg eine Aberlaß der Mensch strebte. Und kann der Krieg eine Aberlaß der Mensch strebte. Und kann der Krieg eine Aberlaß der Mensch strebte. Und kann der Krieg eine Merlaßen anzetten som höchsteligen Löwen und seinen vielen Kinnbaden-Lanzetten som höchsteligen Löwen und seinen vielen Kinnbaden-Lanzetten som höchsteligen Löwen und seinen vielen Kinnbaden-Lanzetten sagen, daß er einen stäten Krieg mit der Menschheit geführt."

Aber der württembergische Herr Konsistorialdirektor Frommann, bei dem ich einmal war und der 7000 Stück fürstliche Leichenpredigten aufgeschüttet, konnte mir nicht sagen, wer besagten Leichensfermon, der auf das letzte leere Blatt einer solchen Predigt gesichrieben war, eigentlich versertigt hätte.

#### Der Safe.

Ein Hase fragte einen Hasen, warum jener Reiter dort auf den Hirschen angesethet märe, von dem er nicht herabsteigen, sondern herabsaulen könne. "Er hat — versetzte der Hase — Jemand von uns schießen wollen; aber eine solche Unsücherheit des Ledens kann von uns und den Menschen unmöglich geduldet werden, und es hieße Blutschulden über den ganzen Wald häusen. Daher ziehen darin den ganzen Tag grüne Engel herum und wachen mit Schießgewehr über uns und die Unstigen; und da wir die Hunde so sehr fürchten, so haben sie selber einige, um damit andere und gefährlichere Hunde von uns abzuscheuchen. Und dort zielt ja ein solcher grüner Kardinalprotektor und Destensor des ganzen Waldes auf irgend einen Feind von uns." Unter diesem Tialog siches der grüne Engel dem Hasen durch die Ohren, womit er das Obige angehört; — allein die Defensionsakten kommen an, und wir lassen nunmehr das Fabuliren, wo es war.

Unter der Lesung des folgenden Desensionslibells wird man sich vielleicht eines kleinen Bergnügens darüber nicht erwehren können, daß die Menschen von Niemand anderem dürsen todtgeschossen werden als blos von Soldaten, und daß, wenn's ein Underer thut, über diesen Undern ergeht, was Necht ift, oder so

ober mehr.

## Bmeite Siene.

Nothdringliche Defension für J. Kraus Megner, ber im Mostergericht zu S. burch ben Strang vom Leben zum Tod gebracht worden,

> wider die attentirte und vollführte Inauffizion puntto Strakenraubs.

Es erscheint vor diesem peinlichen Halsgericht J. Kraus Megner, der Freitags gebangen worden,\*) mit seinem Desensor und Curatore litis und reservirt sich alle ihm zuständigen Nechtsewohlthaten und Side, will mit keinem überstüssigen Beweise bestaden sein und opponirt überhaupt dem H. Fiskal exceptionem

non fundatae inquisitionis ganz.

Defensor bringt bei, daß der gehangene Inquisit seiner Lebensund anderer Art nach zwerlässig das gewesen sei, was andere sogenannte Straßenräuber auch allemal sind, nämlich ein Heiliger, und er müsse für ihn die Desension in der Gerichtösstube führen, die er so ost gegen ihn auf der Landstraße geführt. Er wundert sich balbtodt, daß H. Fistal alle Kardinaltugenden und Könitenzen des dasstehenden Heiligen so zu interpoliren und umzusärden gewußt, daß ein ganzes hochsöbliches Klostergericht und selbst der nachberige Henter eine zweideutige Meinung von diesem Megner sassen sonnen; aber mit gegenwärtigem Leichnam will er als mit einem Menstrumm in diesem chemischen und peinlichen Prozesse den Sistal gänzlich niederschlagen oder präzivitiren.

Heilige haben zu allen Zeiten einen Wald oder eine Klause oder eine Säule zu ihrem Jiolirschemel erlesen, um darauf zu steben und da sich, aus allen anelettrischen Körpern rund heraussgeschnitten, mit himmlischem Uetber anzuladen, dis so viel in ihnen saß, als zur Bosischen Beatisitazion und zu den Funken nöthig ist, die auf Weltkinder abzuschießen sind. Und

<sup>\*)</sup> Es wurde mir von Beisitern gesagt, der Defensor muste sich abquaten, um den gehangenen Mehner in der Gerichisstube zum Feststeben zu bringen, und das Gericht fragte, ob etwan Mehner nach seinem Tode sich besoffen datte. In den Anguisionsakten soll noch, wei ich dier, protofoliut sein, das der Desensor seinen sallsüchtigen Klienten ganz mit Klingeldraht durchslochten und durchbrochen und noch in ihn Sopfen und Inquisipionsmanualetten eingesobsen und ihn damit ausgestüttert, weil Inquisit sonit und ohne dies Inserate gar nicht aufrecht gestanden wäre. Und ich glaube selbst, so mußte die Sache angesangen werden.

sind denn die Häscher und die ganze Stadtmiliz gar nicht mehr am Leben, die vor 19 Wochen aussalen und die jest bezeitgen könnten, daß sie auf ihrem Anachoreten-Treibjagen unsern selligen Antulpaten und Heiligen nirgends als in einer Klause unter der Erde im Walde gesangen? Ein ganzes Provinzialkonzisium von Klausenern privatisite ja darin, und hängt jest beisammen als Galgen-Verlekken. D, wie viele Heiligen mögen sich noch in den Waldern unseres Baierns einmauern, durch Demuth und Selbsteverleugnung gänzlich von der Welt entsernt gehalten!

Beilige gaben zu allen Zeiten ihren Leib ben entsetlichften Mortifikazionen bles; aber aus ben Ulten fonftiret recht, wie weit

es bierin besonders Inquisit getrieben.

Man erstaunt über die vorigen Kräfte der Menscheit und glaubt nicht, daß sie noch jest solche Menschen liesern könne, wie die Gremiten, Stoliten und sprischen Boschi waren, die beinahrlebten wie das Bieh, in Einem sort unter dem nacken Himmel und dem elendossten Wetter wie Postkneckte und von einem Neuziahrswunsch zum andern ohne ein Federbett oder eine Matrage. Aber gegenwärtiger, durch den Galgen ein Wenig fäkularistierer Mespier stellt sich als ein unerwartetes Beispiel auf, was die Menscheit doch noch könne; er und seine Ordensbrüder hausten stetz unter der nämlichen Pitterung, und ebenso lange und gerade im gießenden und schnaufenden Lequinotzien-Wetter\*) spazirten sie Nachts am Liebsten und freiwillig an Häusern auf und nieder, um Mortistazion theils zu üben, theils zu lehren. Warum war das dem H. Kistal gänzlich undetannt?

Sein Gewissen muß ihm auch vorwerfen, daß er nicht ins Gefängniß gegangen und da den entjeklich langen Gordons-Bart unseres Malesitanten und heiligen praeter propter ausgemessen, der an dessen Jahnfüste hinauf- und herunterwuchs; H. Jiskal bätte sich dann gewisslich auf so viel aus Mosheim's Kirchengeschichte besonnen, daß er die Heiligen batte mit Namen angeben tönnen, denen Mehner nachzuschlagen suchte, die Eremiten nämslich, die ihre Haare ordentlich um sich schligen wie einen Budermantel und einen Bart vorhatten wie eine Barbierserviette. Wahrlich, Tugenden und Haar worhatten wie eine Barbierserviette. Wahrlich, Tugenden und Kaare waren und bleiben noch an allen Heiligen häusig und groß. Und diesen Wuchs des am Kinne hängenden Gartens treibt Mehner sogar gebangen noch fort und will lange nach seinem Tode den Kiskal noch rübren; das ist aber

<sup>\*)</sup> Bekanntlich brechen beim elendeften Metter die Diebe am Sauffaften ein; baber ziehen fich auch dann die Nachtwächter auf ihre Schlafbante zuruck, weil fie sonft alle daran zu hindern fürchten mußten.

fast gar zu außerordentlich, und ich passe begierig darauf, was der Kraus Megner auf der Erde noch anbeben und mit welchem Er-folge er an der ganzen Welt schütteln und rütteln werde.

Defenjor tann feines Beduntens die vielen Mortifitazionen der Heiligen und des H. Megner gar nicht gablen und springt über mande hinweg. Sag an, mit Attenpapier durchichoffener Megner — jagt Defenfor zu ibm — was nahmst Du Deines Ortes vor, um die Aszeten einzuholen, von denen Du in Cafaubon's Anmerfungen über ben lugenhaften Baronius (Exercitat., I. 9) ge= lefen, baß sie sich auf spannenbreite Tafeln schlafen gelegt, um einmal über bas andere binunterzupurzeln und zum Beten aufsumachen? Du ichliefft theils auf ichmalen Dfenbanten ber Kneip= ichenken, theils auf Laubbaumen und rutschtest oft binunter wie ein Sad, um wach zu werden, welches Dir recht lieb war.

Sag an, ftart gehopfter Klient, was setztest Du und Deine Gesellen ins Werk, um nur ben Acoemetis im fünften Jahrbundert nachzutommen, von denen Dir aus "Simon's driftlichen Mterthumern" recht gut fo viel im Gedachtniß figen geblieben, daß fie fich in drei Saufen zerspalten, um den nächtlichen Gottes: dienst durch ein alternirendes Untiphonien = Schlafen ununter= brochen fortzuführen? Du jagit nichts an; aber ber Fistal felber jagte an, daß Du das Mämliche ins Wert gejegt; Du und Dein Beiligen-Berjonale im Walde hattet den Muth, weil zwei wachende Saufen icon ba maren, nämlich bas gemeine Bolt, bas am Tage, und das vornehme, das vor Mitternacht lufubrirte, und weil blos ber britte mubvollste abging, ber nach Mitternacht nicht schlief; Du hattest, sagt' ich, und ber Fistal ba ben Muth, diesen britten fammt Deiner Dienerschaft zu machen und zu erjegen und nächt= lich aufzusitzen. Wie oft ginget Ihr denn ftatt der Monche, die ungemein träge nicht aus den warmen Betten in die falte Kirche wollten, freudig binein! Ja, wenn Ihr oft in die Tempel, wie Erfommunizirte, nicht hineinkonntet, jo wartetet Ihr häufig die nächtlichen fanonischen Soren in Sohlen und Aneipschenken ab und battet beswegen mit bem größten Vorbedacht aus der Rirche ichon so viel Altar : Service mitgenommen, daß es in ber Kneipschenke weiter an nichts fehlte als - an einer Liturgie, von ber Dr. Seiler in Erlangen eine verbefferte rechtmäßige Auflage für Die Bairenthischen Ranzelpulte zu ichreiben gedentt.

Wede Deine Sprachorgane von Tobten auf und fage bamit beiläufig an, von mir apostropbirter Megner, hattest Du sonder= liche Kenntnisse vom heiligen Matarius, der sich lebendig bis an den Hals beerdigte und ben Kopf vorragen ließ, um damit nach bem nachbarlichen Graszuschnappen, — oder vom heiligen Abt Arfenius, der seine Zelle mit dem Höllengestanke saulender Blätter ausräucherte, um seine Nase zu treuzigen? Aus den Alten ist nichts von einer sonderlichen Kenntnis davon zu ersehen, aber wohl das, daß Du diese Beerdigung und Kreuzigung in eine einzige Nachahmung zusammengeslochten, indem Du mehr als zwanzigmal aus Selbstverleugnung blos durch geheime Gemächer in die Häuser ausstiegest und eingingst, ob Du gleich die Thür und den Thür-

flopfer sahst.

Der Inquisit Wesner tauschte diesen klystiermäßigen Eingang zuweilen mit dem entgegengesesten um und sank oft von oben ein, durch die Luströbre des Kauchsangs. Das weibliche Geschlecht zeigt eine heitige Paisitea auf, die sich als ein Epitureisches Schwein oft in den Rauch ausbing, um ihr gekreuzigtes und geräuchertes Teisch seigt zu machen. Aber das männliche Geschlecht muß nach meinem heitigen Wesner greisen, um Jemand vorzuweisen, der stundenlange dem Rauche der Feuermauer unter Leberwürsten, die er verminderte, entgegenhing, die er endlich ins schlasende Hausberniedersuhk, um da seine bürgerliche Nahrung und Dinge zu treiben, die ich nacher mit wahrem Nußen berühren muß.

Selbst in meinem Rauchfange fielen einmal zwischen mir und Mekner'n Attus por, die Schöppenstühlen und dem Ordinario geidrieben werden muffen, weil sonft gange Klöfter- und andere Gerichte denten tonnen, ich wisse Beilige am Ende mehr zu befendiren als zu mortifiziren. Denn ich mortifizirte am Malchustag gegenwärtigen Justifizirten binlänglich und außerst. 3ch stellte Abends, noch wegen des Marges in meinen Peliftiefeln wohnhaft, leise um 101/2 Uhr unterm Dachstuhle Maufefallen auf - als ich nach einem immer mehr fich bechiffrirenden Geräusche einen Beiligen borte, der an einem Strick wie ein Gent= und Burfblei meinen Rauchfang binunterglitt. Ich rupfte ein Bein ums andre aus meinen fast unübersteiglichen Belgftiefeln heraus und riefelte, fie chapeau-bas tragend, alle Stodwerte fliegend hinunter. Unten unter der Haupttreppe lebnte eine am Tage gebrauchte Baumichere, die jechethalb Saffurter Ellen lang mar. Mit diefer Stange - Meiner mar indeß schon in den schwarzen Safen ein= gelausen und stand auf zwei Räuchersteden herumborchend vor Anter, — sprang ich wie wüthend auf den Fenerherd, weil ich zu viel Lärm machen mußte und die Stange erst durch zwanzig Diagonale Epolusionen in den Rauchfang einbrachte. Diekner und ich hatten uns mit teinem Licht verseben. Diefer faß folglich oben und suchte sich durch bloges Nachdenken das annähernde Getöfe zu entwickeln, konnte aber schlechterdings nicht und verfiel nicht barauf, daß fein nachheriger und gegenwärtiger Defensor mit

einer fechsthalb Saffurtifde Ellen langen Schere unten ftande und nach einem Introitus fochte. Der eine Sandgriff der Baumichere stedte fest an der Stange, der andere konnte durch eine Dide Schnur, Die ich mit ben linten Fingern zog, beftig auf= und zugeschnappt werden. Ich fing jest an, nach dem Gaft meines Rauchfangs schnell und still zu stochern und zu gabeln, um ihn, mortifizirend, an irgend einem Gliede aufzuspießen und einen turgen Paulinischen Pfahl in sein Fleisch (von unten auf) zu treiben. Wahrhaftig, es war so viel (und mehr), als war' ich auf dem Feuerberd gestanden und bätte dem überirdischen Ruborer auf der Emportirche ein aszetisches Rollegium binaufgelesen, und ich langte ihm gewiffermaßen die ganze Ethit blos auf meiner Stangenspige bin. Kraus Mehner und ich sprachen noch immer fein Wort; er mußte also nicht, wofür er bas Ding zu nehmen habe, das unsichtbar an der Feuermauer auf= und niederhobelte und so verdächtig um ihn fächelte. Mit dem Stechen verfnüpfte ich noch zwedmäßiges Auf = und Zureißen ber Schere, um etwa, indem ich aufstachelte, ein und das andere Glied beiläufig loszuschnigen und durch perpendifulare Bleffuren horizontale zu reißen, ich wollte (fieht man nun ichon) Die Besch neidung des Fleisches und der Lippen am Konklavisten des Rauchfangs unaussprechlich weit treiben und lentte und raufte wie beseffen am beweglichen Unterfinnbaden der Schere. Ich wollte überhaupt ganglich haben, die Meknerische Nase sollte mir auf meine eigne fallen, wie denn in unfern Tagen diefen unfruchtbaren Solgaft gute Gelbstgartner häufig herabhaben und schneiden wollen. Da ich den Auffall verschiedner Fragmente verspürte, die ich für abspringende Glieder des Disziplinanten nehmen konnte, so wußt' ich recht gut, wo ich und Megner mit diefer aszetischen Unalpse deffelben hinauswollten, und bei folden Aufmunterungen wollt' ich natürlicherweise fast den ganzen Megnerischen Ueberreft in einen folden Gliederregen auflosen - allein Kraus Mehner, dem ich die Kreugschule viel zu lange hielt, war ichon längst vor dem Fragmenten = Niederschlag, blos mit einer breiten Mortifitazion im Schenkel oben wieder hinausgeritten, indeß ich doch allein fortagirte, und meine Frau, die mit dem Lichte fam, fand mich schweigend scheren unter den berabtropfenden Segmenten meiner geräucherten Leberwürfte, die ich freudig forthalbirte in der besagten Meinung, den Bönitenten zu tranchiren ... Das ist aber die ganze brauchbare Bassions= geschichte dieses Kanonisazions-Kandidaten, da er als Transito- und Stapelgut meinen schlechten Rauchfang passiren wollte.

Biele alten Seiligen und ber neuere Bettler Labre hatten wenig am Leibe ober nur Stud- und Flidwert; ich halte aber gu

Hause den zerlumpten und bescheidnen Anzug Mehner's und seiner Ordensbrüder (venn die Bande war so start, daß nach ihrer Kanonisazion die Kirche kann zwei Monate an ihr zu feiern haben) aus ziemlich wichtigen Oründen vorrätbig, um allzeit etwas zu baben, was ich dem Teuselsadvokaten und Jedem entgegenbalte, der wirklich zweiselt, ob Mehner ein wahrer Heiliger gemeien

Das ift aber nur bas ichmächfte Bfand feiner Demuth. Denn jo gut der beilige Franciscus und der beilige Matarius ihren Schülern bei der Objervang befahlen, sie Diebe, Giel und fo weiter zu idimpfen, jo martete Reiner in ber Megnerischen Ordensbrüder: icaft erft auf einen Befehl, fondern nur auf Bier, um durch Die aszetischsten Uebungen Die Demuth Des Undern fehr zu ftarten. Der Bistal tonnt' es felbst nicht aus ben Brototollen austragen, daß Mehner jeinen Namen aus weitgetriebener Demuth verhalten und einen fremden vorgespiegelt; er hatte feine gu bescheidne Abficht gang erreicht, wenn nachher ber römische Stuhl ben fremben Namen ftatt bes seinigen mit rothen Buchstaben in ben Ralender zur Reier eingeschrieben bätte. Es ist ichwer zu glauben, aber gegenwärtiger B. Gerichtsaktuarius will es versichern, daß in gangen Banden Reiner nach dem Mamen des Undern fich erfun-Digen barf\*) - und fo handelte achte Demuth von je ber und lant davon nicht ab. Untadelige Gelehrten lachten ben Geverus Sulpicius aus und wollten ihm's nicht glauben, daß ein Cremit einmal (Vita Martini, dialog. I), um bemuthig zu bleiben, fich einige Monate vom Teufel besigen laffen und Gott darum gebeten; steht aber bier nicht das lebendige, mit Sopien durch: ichoffene Beispiel noch vor uns oder Kraus Dlegner, von dem (nebit Bielen von seiner Kongregazion) wirklich zu erweisen ift. daß der Teufel sebendig in ihn gefahren war, und daß er baburch vom Stolse auf feine Tugend fich vollkommen losgebolfen? Und wie gedenkt sich bier B. Fistal mit guter Urt herauszuziehen?

Er sollte das Stillschweigen ergreifen, von dem ich jest reden will und das große Heilige und Karthäuser niemals so weit getrieben, daß ihnen des gegenwärtigen Wegner Unstrengung nicht hätte nachzusommen vermocht, der auch jest nicht spricht. Denn weit entsernt, erst wie die Karthäuser durch Ruthen zum Schweizen getrieben werden zu müssen, konnten ihn Kuthen und Daumenschrauben nicht einmal davon wegloden, und er blieb stets eingebenk, daß nicht diese Gerichtsstude, sondern der Wald das

<sup>\*)</sup> Befanntlich (wenigstens ift's Gerichten befannt) barf tein Spisbube ben anbern um feinen Geschlechtsnamen befragen.

Sprackzimmer ist, wo ein Heiliger ein Wenig reden darf, und wo auch die Hörbrüder\*) neben ihm stehen. Er gehörte besanntlich zur Karthaus des Cartouche, der seine Novizen so sehr im

Schweigen auf der Folter übte.

Es tommt mir febr zu Statten, daß S. Fistal felber ben Beweis auf sich genommen, daß mein Klient binlänglich gestohlen, und ich atzeptir' es mit Nuken und Luft; dennoch will ich felbit von seinem Rauben so viel außer Zweifel setzen, als, wie es scheint, vonnöthen ift, um jest barzuthun, daß er ein Seiliger war. Er mußte den beiligen Franciscus fast tadeln, der den Franzistaner-Bettelorden stiftete und durch bloke Statuten Menschen hinterlaffen und erziehen wollte, die fein Eigenthum hätten und suchten. Rraus Mehner fah die Verdorbenheit der Franziskaner und anderer Bettelmonche und aller Menschen von hinten und vornen, die nicht wie Sparter durch Lyfurgische Reden zu beilen ständen; er schritt vielmehr gang in den tieferen Weg der That hinein und that, was er follte. Denn er postirte sich und seine gebenkte Dienerschaft im Balbe täglich so, daß dieses ganze Franziskanerkapitel Leute, die vorbeiritten oder suhren und wie unfinnig an ihrem zeitlichen Eigenthume pichten, von gedachtem Cigenthum nicht durch lange Missionsprediaten, sondern durch thätige hande abbringen tonnte; das Vermogen folder im Bettel= orden Profes ablegenden Reisenden erbte nachber Kraus Mekner und feine Seiligen, wie ja Klöfter allzeit thun. Golde Beranstaltungen, die selber in den Inquisizionsatten nicht in Abrede gestellt werden konnten, waren es, wodurch Megner viele Christen to weit brachte, daß fie, wie Monche, ihre Sachen nicht mehr die ihrigen nannten. Sonach mar er, die Mahrheit zu fagen, wirtlicher Ordensgeneral der Laienbrüder im Bettelorden, und unter teinem ichlechtern Praditat hatt' er zu bem Galgen aufsteigen follen. Bei feiner Seiligsprechung tann es weitläufiger berührt werden, daß die Megnerische Gespannschaft gegen den Lurus die besten Prachtgesetze vorgekehrt; sie ritt zwar nicht wie der Kardinal Capistran nach Nürnberg und predigte da nicht wie Der Gefchmeibe, Kleider und das Heergerathe des Lurus auf einen Scheiterhaufen zusammen, noch weniger brannte fie, wie der Kardinal, diesen Saufen an; aber sie thaten weit mehr: die Gespann= schaft holte still und ohne pharifaisches Plaudern nächtlicherweise gange Frachten von solchem Luxus aus den Säusern weg, und am andern Morgen mußten die Inwohner und Eigenthumer

<sup>\*)</sup> So wie et hörschwestern (les tourières ober les soeurs écoutes) giebt, die eine Nonne ins Sprachzimmer begleiten und auf ihre Reden Achtung geben.

demuthig befunden werden sowol in Worten als Werfen und Geberden.

Der Fistal sollte sich nicht so weit vergessen haben, daß er mit den deutlichsten Worten bingeschrieben, Kraus Megner fei zu dieser und noch andern Sandlungen nicht befugt genug gewesen, und er zweifle gang. Denn badurch legte er wider feinen Willen auf bas Deutlichste an den Tag, daß er es weder aus dem beiligen Muguftin noch Frenaus\*) gelernt, daß die ganze Welt die Erb= schaftsmasse und die Kronenguter der Beiligen sei und von Gottlojen gar nicht besessen werden tonne und solle; daber find auch die Unsprüche des allerheiligsten Vaters auf die ganze Welt fo febr gegrundet. Dem bier mit Drabt durchsponnenen Megner, der seine Seiligsprechung noch früher von seinen Werken als von bejagtem Bater empfing, tonnt' es burchaus nicht unbefannt fein, daß sein Rarafter ihn zum rechtmäßigen Gigner der ganzen Erde erhebe. Allein er ichien sich einer so außerordentlichen Besitzung dadurch noch würdiger machen zu wollen, daß er sie fast weg: schentte. Denn anftatt daß Fürsten blos Landguter, und Bapfte blos einen und ben andern Welttheil verschenkten, begabte und belehnte Inquisit mit allen fünf Welttheilen sämmtliche Menfchen, Die sich nun nach Gefallen und Billigkeit darein theilen tonnten, und die unentbedten Länder zählte er den europäischen Fürsten zu, die daher ihre Fahne den Augenblick, da sie darin anlanden, in benfelben aufsteden tonnen, - jo daß er von allen feinen liegenden Grunden, um die zuweilen Weltumfegler reiften, Die Wahrheit zu fagen, nicht fo viel behielt, daß er feinen Galgen batte darauf oder daraus mauern können. Dennoch wollten seine sabrende Sabe die Menschen auch baben; auch davon trat er so viel und Alles, mas er in den Gudieeinseln, in Afrika zc. fteben batte, willig an fie ab und wollte nur Giniges behalten, mas um seinen Wald herumstand und herumbing. Gleichwol betraf ihn, nachdem er wie andre Beilige fast sein ganzes Vermögen ben Urmen geopfert hatte, das berbe Schickfal, daß er das Wenige, was er burchaus begehrte und brauchte, und von dem Niemand eine Schentung unter ben Lebendigen erweisen tonnte, erft in Ausfällen aus dem Walde mit seinen und zwanzig andern han-ben ersechten und erlauern mußte. Ich leugne es nicht, die Rechte sprachen ihm, wenn er auf Diefen feine Guter fremden Baffagiers und Fuhrleuten abnahm, freilich alle Geligkeiten bes Belikes (Beatitudines possessionis) zu. d. h. er brauchte weder

<sup>\*)</sup> Barbeyrac, De la morale des pères de l'église, ch. III. §. 10, ch. XVI. §. 14.

seinen Titel zu ediren (es war auch keine Zeit dazu da), noch den Arm der Drigkeit dazu anzuschreien, sondern er konnte sich selbst und mit Gewalt in seinem Besitze schirmen; allein änserst unzangenehm ist es einem Heiligen doch, beständig in solchen weltzlichen Rahrungssorgen seine Stunden zu verbringen und stetsschwere Brecheiten und Knüttel und Leitern berumzutragen und

immer aufzupassen.

Unter meine unwillfürlichen Mortifitazionen in der Welt gebort das mit, daß ich oft von gehn Dingen das elfte vergesse; ich meine hier die elfte Mortifitazion des Inquisiten: es entfiel mir, daß er nicht wie viele Seiligen sich selbst ausprügelte, sondern sich - er verstärfte baburch die Bonitenz in etwas - von andern Menschen ausprügeln ließ, nämlich vom Buttel ober Schergen, der hier steht und diese Monche Disziplin wenige Wochen vor seinem Tode mit ihm vornahm. Bon unparteiischen Klostergerich= ten muß auch das ibm für etwas angerechnet werden, daß unfere gehentte Seiligen = Diozes und besonders ihr Inspettor Megner to wie in Alostern Novigen statt der Geißelung das herbeten von Pfalmen zc. zur Strafe mablen, - umgefehrt gar oft bas Geißeln an die Stelle ber Undachtübungen rudte - und folde Seilige prügeln einander stets, weil das eben gerade so viel ift, als beteten fie lange und laut, diese Brügel=Baschiften oder Bassianer.

Und aus solchem edlen Thaten Erze Mehner's wußte der Fisfal den Arfenittönig zu sublimiren, der seinem eremplarischen Lebenswandel einen schlechten Garaus machen und selber seinem guten Namen etwas anhaben fonnte, wenn ich es gelitten hätte; aber deswegen bin ich ja da, um für diesen gehopften Geiligen, in den einige Aften inrotulirt sind, außerordentlich zu sechten und

damit so fortzufahren:

Wessen Glaube an Menner's Heiligkeit noch schwankt, der ist nicht kalkblütig genug und bedenkt nicht, daß er gebenkt wurde und seinen tödtlichen Ningkragen noch umbabe und erst heute früh von mir darin heruntergeknöpft worden. Ein solches Leben wie das Megnerische konnte fast nirgends als im Martyrthum und in der Luft sich endigen, und in den Antwerper Actis Sanctorum, die die zum Dezember fortgeschrieben sein sollten, sind die Beispiele solcher Märtyrer viel häusiger. Ich instoh, das ich ihm nicht wie den ersten christlichen Märtyrern vorwersen kann, sich muthwillig und freiwillig zum Märtyrertode hingedrängt zu haben; er ging ihm vielmehr, so sehr er nach Assich durfte, aus dem Bege und zog daher, nachdem er vor drei Jahren dem Gefängniß und dem Fiskal und einer Desension entsprungen war, seit-

vem als Martyr designatus\*) draußen berum. Aber freilich war es bloße Beritellung, wenn er zu wünschen ichien, nicht aufgefangen zu werden; denn fein ganzes Leben war ja fast nichts Anders als eine stäte Lorbereitung und Bußübung auf diese Feuerstause, wie Origenes den Märtyrertod benennt, auf diese Bluttause, wie Coprian ihn nennt, besserer Metaphern zu geschweigen.

Sobald er todt mar, fo murden wie beim beiligen Paris feine Bunderfrafte lebendig, und mer etwas bavon weiß, follte obne Beugendiaten nach Rom abreifen, um dem fanonifirenden romiichen Stuble Alles zu ergabten. Das gange bochlöbliche Aloftergericht beidaue die Sand bes Inquisiten, die ich jest emporziebe: es ift von ihrer Tastatur ber funte Finger ausgebrochen, ben ein Rerl beute Nachts muß vom Galgen abgeholt baben, um bei feinem Stehlen eine mundertbatige Reliquie bei fich zu führen und feine funf Finger burch einen fecheten zu verlangern. Go befannt ift felbit dem gemeinen Mann Megner's Beiligfeit, eb ich fie noch mit einem Worte bewiesen. Gs fann bem S. Fistal webe thun, daß sein eigner Reitfnecht beute vor dem Gebetlauten gar nicht aus meiner Etube wegzubringen mar, fondern immer: fort mit Fleben auf dem hemde bes feligen Malefikanten bestand oder nur auf einem geken davon, um damit fein Uferd zu itreis den und zu fartatiden, bas gar zu wenig Luber batte und bas er mit diefem Kartatiden fetter zu maden verhoffte als mit sieben. Scheffel Safer. "Es ift richtig," fagt' ich, "folde Semden nugen in unserem Klima Aferden ebenjo viel als die jährliche Weihe derfelben am Antoniusseste zu Rom; aber mein Rerl bat fich felber bas mastende Semd iden gestern Abends vom Sochgeruste ber untergedreht, und er bestreicht meinen Scheden damit." Gleich= wol zupfte ich aus dem halbstrang des Megner etwas zu einer Beitschenschmipe beraus und fagte bem Reitfnecht, wenn ber Gaul diese Schmige hörte, so würd er allzeit besser laufen, und bas müßte ibm so lieb sein als 60 Pfund neues Luder. Ich böre aber, daß der fistalische Reitfnecht und der defendirende Reitfnecht nachher auf der Weide sich wegen des nahrhaften Hemdes fast halb erichtagen; so sehr wissen ichen solche unbelehrte Leute die Dunderfrafte von beiligen Rleider-Reliquien zu ichaben. Wenn Frant in feiner "Mediginischen Polizei" berichtet, daß in Mailan= dischen Nonnenklöstern beilige Knochen zu Mehl zerhämmert wer= ben, um daraus Morsellen gegen alle Krantbeiten zu baden, fo lief icon por ber Sinrichtung auf ber Dache Die Rebe berum.

<sup>\*)</sup> Co nannte bie erfte Kirche die (Striffen, bie bem Martyrertobe, ju bem fie beftimmt gewesen, wieder entfommen waren.

daß ein paar . . . . . sche Soldaten vorhätten, die Kopfknochen Megner's zu pulvern und in Branntwein einzunehmen, um sich gegen die Türken seitzt machen. Bei solchen Gerüchten ist es eine wahre Freude, daß der Delinquent doch noch ganz ist und mithin fomplet nach \*\*\* abgesahren werden kann, um da wie andere beilige Leiber in einem Sarge, mit einer Glorie statt der Frijur, auf gesticken Kissen und vor knisternden Kersen von bessern Beresonen als Keitknechten theils verehrt, theils genüßt zu werden, und ein guter Freund will mir nachher seine \*\*\*\*ischen Munderschon weitsauftig schreiben; ich hosse aber, es soll die Kirche mit Mehner nicht so lange zaudern wie mit den römischen Malesitanten, die Jahrtausende ungebraucht in den Katakomben trochneten, ebe sie auf die Altäre gelangten und da ihre Wunder nachbolten; wielleicht waren an diesen Heiligen wie an Mehner gute Wunder sichon reis, da sie noch architestonische Fruchtgehäng des Galegens waren, und ich wollte darauf sterben.

Die Borstädter wollen des Nachts am Saupte des hängenden Megner einen breiten Seiligenschein haben glimmen sehen. Ginige leiten diese Brillantirung von seiner ungemeinen Seiligkeit her, Biele von phosphoreszirender Ausdünstung; allein ich leit' es von beiden zusammen her.

3ch weiß nicht, ob ber Papst in Rom sagen tann, daß er die Menichen zur Bemühung, folche Beilige zu werden wie Megner und Gespann, badurch sehr ermuntere, daß er so felten einen tanonisirt. Biele Sundert werden jabrlich im fatholischen Europa gebangen und gerädert und mit der Märtprerfrone infulirt, ohne daß der heilige Bater nur darauf denkt, einen oder ein paar von ihnen zur Aufmunterung für andere Chriften dadurch etwan gu belohnen, daß er fie heilig fprache und ihren Namen die Ralender= schminte, einen Altar und eine Rirche und Unbeter bewilligte. Freilich find ber Beiligen fast erschredlich viele, und wenn nach dem heiligen Augustin und Beter Lombardus nur jo viel Menschen felig werden jollen, als Engel verdammt geworden, um die Gold= ftufensammlung von Geligen wieder zu tompletiren, fo fann man gang gut annehmen, daß ganze Ballen guter, vom Papite selbst gestempelter Geiligen als Supranumerarii nirgends bingeschlichtet werden konnten als in die Holle. Das einzige Benediktinerklofter Monte-Cafino lieferte diefer und der andern Welt 5555 Seilige; und ein Monch, der auf Befehl Karl's des Großen Kreide nehmen und die Beiligen überrechnen mußte, brachte heraus, baß auf jeben Tag, wenn man jebem Beiligen feinen Festtag feierte, 300 Stud Beilige auf einmal tamen, von benen also nach meiner Division jeder einen

Festtag erhielte, ber 47/15 Minuten lang ware.\*) Da es mit nichts zu erhärten steht, baß es so viel Teufel giebt als Heilige, so können sicherlich, ba zumal im himmel keine neuen Teufel mehr gemacht werden, aber immerfort auf der Erde neue Beilige, vatante Etellen und Etublerledigungen genug im himmel vorhanden fein, um die nachströmenden beiligen Steife jammtlich aufzunehmen; aber in der Bolle ift für allen henter Plat. Daber entfahrt Mannern, die man bierüber boren muß, oft der Bunich, der papstliche Mungius mochte es seiner wurdig halten, nach Rom gu schreiben und ber Rongregazion de' sagri riti vorzuschlagen, bak man fünftig oft Beiligen Beatifitagion und Ranonifagion gewähren mochte, Die theils bos waren, theils verdammt, weil Alles fast ein Teufel mare. Aber bas Lettere ift gar nicht mabr; in neuern Beiten fann man boje und verdammte Beilige am Allerwenigsten entbebren, ausgenommen im hiefigen Rloftergerichte. Die wichtig= ften Stände find oft ohne Schukpatrone; 3. B. die Diebe haben vielmehr zwei Beilige, ben beiligen Brotafius und Gervafius, Die zu ihrer Entdedung belfen, wider fich, aber feinen für fich; ber Abt bu Terray oder ein Parifer Polizei Lieutenant oder der Satan follte ju ibrem Schutheiligen und Berbitter fanonifirt fein ober werden. Die Suren beten die heilige Ufra und Magdalena außer ihren Runden an und bauen auf deren Schut; ber Papit wurde aber weit beffer für fie jorgen, menn er in der Bolle ihnen eine Requetenmeisterin und eine Vorsprecherin freirte und besmegen irgend eine Dame vom bochften Stande beilig fprache. Wegen idlimme Hugen verehrt man die beilige Ottilia; aber zu einem Schut: beiligen gegen gute fehlt noch ein tanonisirter Dtulift. Wenn Gebaude, die boch aus nichts als Steinen und Ralt bestehen und Rirden beißen, ihre eignen Schugheiligen und Rardinalproteftores in der andern Welt sigen haben, find denn nicht andre Gebäude aus ebenjo guten, wenn nicht besseren Mauersteinen, Mörtel und Eparrmert gufammengeschaffen, und find mithin Borbelle, Borfen, fürstliche Luftschlöffer, Staatsgefängniffe, Bollhäuser ihres besonde= ren Beiligen und unfichtbaren Affiftengrathes unwürdiger als Rirden? Und figen feine Leute in ber gangen weiten Solle, Die ber beilige Bater zu folden Uffiftengratben beilig iprechen tonnte? Es wurde allen Negoziateurs und Plenipotenziarien gang wohl thun, wenn die Rongregazion de' sagri riti und der Papst klug sein und zum Schutheiligen von jenen ben Kardinal Richelieu ernennen wollten, der schon bei seinen Lebzeiten einer Kanonisazion nachigate und beswegen von feinem Beichtvater Brief und Giegel

<sup>\*)</sup> Wolf., Lection. memorab., Cent. XVI. p. 991.

haben wollte, daß er niemals eine Tobfünde gethan; da aber zum Olück der Beichtvater dieses niemals attestirt bat, so steht seiner Heiligsprechung jest fast gar nichts entgegen, und sie könnte schon

aus fein.

Sollte Kraus Mehner, der ohne Inquisionsatten umtugeln wurde, sich die Kanonisasion wirklich erringen, so will Defensor, der glücklicherweise noch nicht gestrmelt ist, ihn zu seinem Schukpatrone annehmen, und hossentlich führt sich dann Inquisit als ein außerordentlicher Desensor seines Desensors auf; aber das

gehört vielleicht nicht hieber.

Nebrigens protestirt Defensor gegen zwanzig Dinge, besonders gegen Inhäsiv, Bro-, Reprotestazionen, will durch Stillschweigen wenig oder gar nichts zugestanden haben und läßt an das hocklöbliche Klostergericht sein höchst inständiges Flehen gelangen, in Rechten zu erkennen: daß Inquisit Megner, der ohnehin schon gehentt worden und ohne die Hopfen- und Alten-Insarktus nimmermehr würde stehen wollen, von der wider ihn vom Fiskal angestellten peinlichen Klage zu absolviren sei und daß er seiner Heilstein kalber ein gerichtliches Zeugniß zu bekommen habe worüber und was sonsten omni meliori modo hätte sollen oder können gebeten werden, Desensor und Inquisit judicis officium nobilissimum imploriren, sich übrigens auf unverhossten Fall ihre weitere rechtliche Nothdurst gewissern vorbehaltende 2c. 2c.

# Dritte Szene.

Borftellung des Entrepreneurs der hiefigen Bordelle an das Oberpolizeiamt gegen die einreißenden Liebfcaften und Chebrüche.

## P. P.

Menn wir auf der einen Seite eingestehen, daß Auftlärung und Politur nicht so kleine Schritte unter uns gethan, daß nunmehr nicht ordentliche Bordelle ohne den geringsten Unstoß besucht und gebaut werden könnten, so würden wir uns doch auf der andern zu viel schmeicheln, wenn wir uns von diesen Anstalten mehr mabren Bortheil für die Wolluft versprächen, als fie wirklich gewähren. In der That, hierin scheint die lettere por dem Chriftenthum wenig voraus ju haben, und wir wunderten uns oft barüber bejonders. Denn jo lange bas Chrijtenthum in Boblen, Rellern, Grabern und Privathaufern fast bermetijch verfiegelt ftand, fo rauchte fein Spiritus nicht meg, und die Soblen und Reller wurden immer voller; sobald aber Constantin es in weite, luftige Tempel verpflanzte, fo blieb fast nichts mehr darin vom Spiritus unverflogen figen als fein paraftatifder Leib, nam: lich eben der Tempel oder auch die Leiber der Anhänger. Ilnglud ift's, baf es ber Wolluft auch nicht beffer ergeht. Denn fo lange die Gnoftifer und Befenner derfelben ihr nur unter dem größten Drud in Boblen, Rellern und Privatzimmern dienen durf: ten und von Untergerichten und Ronfistorien mehr als gehn Berfolgungen ausstanden, jo befand fie sich gang mohl, und ihre Diener hatten Teuer, und ce fam etwas babei beraus. Die viel Gutes und welchen allgemeinen Gifer hatte nun nicht Zeder der Wolluft und sich versprechen sollen, da gar ber Staat sich ihrer annahm und sie zur berrschenden Religionspartei erhob und ihrer unsicht: baren Kirche eine sichtbare zutheilte? Und in der That konnen wir unfers Orts teinem Entrepreneur eines Borbells folde Soff= nungen verdenten, und wir begten fie felber. Runmehr aber ift's Bflicht, es nicht langer zu verhehlen, wie viele von diesen Soffnungen blos fromme Duniche und leere Mussichten in eine irdifche Emigteit geblieben, und uns thut es gemiffermaßen webe, daß der Inhalt der Supplit, womit wir Em. beschweren, meistens nichts Underes ift als eben ein langer Beweiß davon und die berbsten Alagen barüber.

Uniere Häuser sind öffentliche, von der Regierung beschirmte Wohnungen, die die Nachwelt, so gut wie unsere Zeit andere Schulen, zu den pils corporidus schlagen wird. In allen großen Staaten, wenigstens in großen Residenzstädten muß man sie so gut haben wie den Jürsten selbst, und den Kasernen sind sie vielleicht unentbehrlicher als Kommisbrod, weil es gewiß ist, daß die Generalität gar noch nicht daran gedacht hat, an männliche Kasernen weibliche anzustoßen, die doch von den Werbeofszieren viel leichter als die männlichen zu füllen wären. Kaussartheis und Kriegsstotten können noch empfinden, was die ältern Zeiten ungefähr beim Mangel dieser Häuser leiden mußten; aber in Zustunst dürste die Udmiralität und die Hanse ihnen wol ein mäßiges schwimmendes Bordell nachseischen lassen. In London ist an Vordelle ihr Rame golden aufgemalt, damit man sie leichter sinde; aber des Anachts nüht das wenig, und es sollte da in einem

Abendblatte vorgeschlagen werden, daß man — wie die ausgeschnittenen Biffern am Luftthurm zu Florenz durch eine Laterne, bie durch fie und ben Stundenzeiger durchstrahlt, im Finstern leserlich bleiben, — es ebenso machen tonnte, indem man den Namen burchbräche und illuminirte. London fann jagen, daß es ben Freudenmädchen, wie Reichsstädte den Juden, gang besondere Strafen eingebe, und wiewol es baburch nicht die Städte ber Ritterzeiten einholt, in benen gange Biertel blos von ihnen bewohnt wurden,\*) fo durfen doch mit ihm feine deutschen Stadte einen Wettstreit magen, unter benen manche faum zwei Säufer dieser Urt aufzuzeigen haben, und wir wollen hier, um nicht zu beleidigen, feine mit Namen angeben. Die Zeiten find (will es uns vorkommen) vorüber, wo man vielleicht mehr Ehre hatte, in andere Tempel als in unsere zu gehen; und es will sich fein Stand mehr vorwerfen laffen, daß er fich ichame, aus unfern Fenftern berauszufehen oder auch beren Borhange niederzulaffen. Und wenn der Rappell der Gefandten eine Urt Rriegsertlä: rung ist, so mögen wir hoffen, baß bas friedliche Bernehmen, in bem wir mit den drei Fakultäten steben, noch immer fortdauere, und es residiren noch ihre Gesandten vom ersten Range bei uns. Sollten einmal ernfthafte Ungriffe auf unfere Mauern gewagt werden, welches wir aus hochachtung für unfer Zeitalter für un: möglich halten wollen, so wurden vielleicht - davon haben wir erhebliche Bersicherungen — ber hof, die Armee und die Borfe fur Mauern Giniges thun, hinter benen fie oft die Commerund Connenseite bes menschlichen Lebens und bes schönen Geschlechts gefunden. Niemand ift im Stande, auf den Fußzeben über die Mauern der Butunft hinüberzusehen und etwan mahr= zunehmen, daß spätere Zeiten lieber fürstliche Luftschlöffer als unfere Lufticbloffer der Denschheit wollen zusammenfallen laffen; allein es muß uns icon an bem volltommnen Giege genügen, den wir endlich über alle Vorurtheile gegen sogenannte Bordelle Davongetragen, und wir munichten oft, irgend ein Gelehrter hatte Belesenbeit und Sleiß genug, ben mahren Ursachen ber so allge-meinen Abneigung, die man noch im jedzehnten, siebzehnten Jahrhundert gegen unsere Liebes-Inokulazionshospitaler begte, gludlich nachzuspuren und überhaupt von der Größe dieser Abneigung durch historische Belege angemessenere Borstellungen auß= zubreiten; gewißlich murde durch diesen belefenen Gelehrten erft recht and Licht tommen, über welche machtigen Vorurtheile wir

<sup>\*) &</sup>quot;Das Ritterwefen des Mittelalters" von De la Curne be Sainte-Palane, mit Noten von 3. Riuber.

zu siegen hatten. Unfere Feinde dürfen nicht zu viel barauf bauen, daß vor einigen Jahren noch in Wien bei der medizinischen Fafultät höhern Ortes angefragt murde, ob Bordelle von mahrem Ruben maren, wie einige Jahre vorher Linguet die Beine übereinanderschlug und nachsann, ob er und die Nachwelt Brod effen tonne, ohne baran fogleich umgutommen; benn in unferem ap: pellirenden und revidirenden Jahrhundert muffen fich die ehrwurbigften Wahrheiten die Saussuchung gefallen laffen, und überhaupt bedente man doch, daß es noch nicht ein Jahrhundert her ift, wo man sogar noch angestanden batte, nicht jene Frage zu verneinen, sondern sie nur zu bejahen und zu erheben. Der Regierung scheint die Dienerschaft in unsern Saufern von einiger Wichtigkeit zu sein, und es ware zu wünschen, daß das Reichskammergericht ober die Schulen so oft visitirt wurden als unser Freuden-Personale; felbst der Urgt halt die Todtenbeschau in Wien nur für eine Nachahmung ber wichtigern Lebendigenbeschau bei und, die noch dazu viel lustiger ift; denn ber Physitus fagt alle: mal: "er wünschte, er hätte mehre folche Gunden ex officio zu begeben." Wir fagen dieses Alles mahrhaftig nicht, um damit (gang am unrechten Ort) zu prablen, sondern um nur zu zeigen, baß wir unseren Feinden, die nicht zu uns tommen, fondern mit ihren Chebrüchen an andern Orten einkehren und dadurch uns zu stürzen suchen, vielleicht etwas entgegenzuseken baben, wenn anders die Hochachtung der Welt etwas ift. Es tann jest ganzen Ständen und dem Staate felbst nicht mehr gleichgiltig fein, ob unsere Bordelle steben oder fallen und ob man ihre Meliorazion mit wahrem Eifer betreibe, ober ob man fie durch die schlechtesten Runstgriffe unterböhle, wie die folgenden offenbar find.

Unsere Freudenhäuser erlegen die ordentlichen Abgaben, sind nach dem seinsten Geschmacke möblirt und ausgesteuert und stehen den ganzen Tag sür Jeden offen, besonders für den Läuser, den Koch, den Friseur, den Hohmeister, den Workeser, den Freund, den Gönner, den Abbe und endlich den Gast des Hauser; aber es kömmt Keiner, sondern dieses ganze Planetensystem freist sich um die Strahlen einer Sonne, in der eben der Henker ist und die Frau vom Hause heißt. Und so kann man durch wenige Gassen geben, worin nicht Hand so kann man durch wenige Gassen geben, worin nicht Hand sie kännen, in denen solche widerrechtliche Vereinigungen der drei Stände, des Abels, der Geistlichkeit und Tiersetat zu Stande kommen. Auf diese Art werden die edelsten und reichsten Lizitanten abgehalten, bei uns einzusprechen und eine Bouteille süßen Wein zu sordern. Wer sollte glauben, daß in der großen Handelsstadt F-t gewisse Weis

ber mit männlichen Gilhouetten hausiren geben,\*) welche verschiedene reiche Raufmannsweiber burchblättern? Denn nachdem Diese daran die Physiognomit zur Beförderung der Menschentunde ein paar Minuten getrieben, jo sagen sie der haustrenden Frau Zeit und Stunde, mann die Physiognomit an irgend einem Schattenriß auch zur Beforderung der Menichenliebe getrieben werden foll und fann. Em. mögen felbst ermessen, ob bei foldem Unfuge die besten Freudenhäuser in F. etwas Underes als Fallit machen fonnen oder schon gemacht haben. Sollte in Baris eine Rommission unserer Cache megen niedergesett werden, fo murde arithmetisch zu beglaubigen fein, daß wenigstens drei Biertel der wich= tigften dasigen Chebrüche und Liebschaften unfern Treibhäufern ohne Echam veruntreut und entriffen und andern Säufern, die es weder bedürfen noch dürfen, boshaft zugewendet werden, und es ift recht fatal. Die Schaufpielerinnen wollen wir nicht einmal erwähnen, ob sich gleich noch darüber disputiren ließe, wenn sie jagen, fie gehörten gang zu uns und maren minder unfere Geinde als unfere bewaffnete Neutralität, und blos aus unfern Säufern hatten fich ja 3. B. bei ben Römern die Theater mit Seminaristen verjeben; benn mas unjere bemaffnete Neutralität anlangt, fo find diejes ausgemachtermaßen die Honnen und Benfionarinnen. Was fann nun am Ende aus jolden Wintelichulen und Briva= tiffimis, die alle die Mythologie der Liebe vortragen, Gutes für unfere Auditorien entspringen, in denen öffentliche Bersonen publice darüber lesen, weil sie dazu ausdrücklich höheren Ortes angestellt sind? Die beste Folge daraus ist, daß am Ende aller Keuschheit und allen Bordellen hienieden der traurigste Garaus gespielt wird; bas ift's aber, mas wir Em., fo gut mir tonnen, erweisen wollen.

Es kann sein, daß diese Hausehebrüche und Wiebschaften sich schon gegen gewisse Borurtheile, die zusammen Moral heißen, und gegen eine gewisse koleritte Religionssetzte, die man Moralisten nennt, viel zu sehr verstoßen, als daß einen deutschen Staat, wo besagte Separatisten doch einmal seit dem Normaljahr öffentliche Luldung genichen, die Sache gar nichts anginge; allein dies ist in anderer Nüchsicht ein Nachtheil von geringer Wichtigkeit, der beinahe verschwindet, wenn man ihn mit dem zusammenhält, daß bei bestachen Pfuschereien, die von Jahr zu Jahr annwachen, wir und unsere Bordelle nur schlecht bestehen können. Wied nicht der Mann von Stande, sobald er's haben kann, lieber auf irgend ein Lande

<sup>\*)</sup> Kongivient biefes Libells ließ felber einigemal feinen Schattenriß mit rouliren, aber ohne allen Rugen und ohne eine Kongipientin.

haus hinausfahren, als zu uns schleichen? Wird wol ber Belt-geiftliche, ber Dompropit, ber Dechant, ber Senior, ber Subsenior und der Domherr, wenn sie bie Bahl haben, aus bem Tempel der Tugend entweder durch den Tempel der Ehre in den Tempel ber Liebe ober (wie in franische Gafthofe) burch einen Stall ber eingebildeten Schande in unfere Garnifonfirchen einzutreten, - werden diese wol immer zu unserem Bortheil mablen? Dir balten jum Glud icon beglanbigte Afzeptazionsbucher bereit, worin richtig eingetragen ist, wie oft. Wir sind im Stande, mit allen unsern hausgenoffen eidlich vor Gericht zu erharten, daß der Ritterhauptmann, feitdem er bei G. fich ein= gemiethet, monatlich nicht über zweimal zu uns gefommen, wo er noch bagu besoffen mar, und mas ben Stüdlieutenant angebt, fo fragen wir ibn auf fein Gemiffen, ob er fagen tonne, bag er feit seinem magnetischen und desorganisirenden Lufubriren nur ein mal mit bem Stod an unfer Kenster geflopft und gefragt, wo der Donner Die und Die hatte, und Abends nach der Fecht= ftunde fam' er gewiß, - und wir merten auch recht gut, daß ber Cefretar bes englischen Gesandten blos aus britischem humor und weil er fein Deutsch fann, für uns ein Wechselbrief a vista ift und nur, um sich auszuzeichnen, verschiedene beutsche Chen nicht brechen mag; anders ift's wahrhaftig nicht. Jene Sucht bes Menschen, nicht mit dem Undern identifizirt zu werden, son= bern etwas Gebeimes und Besonderes zu genießen, zu bem tein Underer gelangen fann, eben biefe elende Gucht, die Die Bietiften aus den Rirchen in ihre Konventikel zusammentrieb und ineinanderflocht, bat so viel Gewalt über die besten Gemütber, daß sie unsere Tempel, blos weil sie sie noch mit andern Rir: dengangern theilen muffen, verachten und geheime Gefells schaften, wo die Theilhaber folder herrnhutischen Cheftunden fich nicht über zwei Personen belaufen, breimal lieber haben. Da ferner gewisse Damen von einem gewissen Alter gar burch Graziale den Liebhaber bestechen, sich nicht ihres Alters, fon= dern ihres Geschlechts zu erinnern, und da sie, wie Ritterdamen nach bem Turnier, Jungferndant, Treffdant, Zierdant auszuthei-len sich erdreisten, so ist's recht schlimm; benn es giebt entsehlich niederträchtige habsuchtige Mannspersonen, und biese werben sich allemal nicht schämen, Freuden, für die sie bezahlt werden, mit Absicht folden vorzuziehen, für die sie selbst bezahlen müßten; wahrhaftig, dieser Brautschaß ist ja eine recht schändliche Berbopplung der natürlichen Belohnung durch eine positive, und ein ehrliebender Mann sollte tausendmal lieber eine Rolle Louisd'er auffiegeln und bei uns anklopfen und eine kleine Rollazion für

zwei Mann bestellen. Wird es aber der Stadt und den umliegenden Rittersten zur Ehre gereichen, wenn wir um eine gerichtliche Kommission anhalten mussen und vor dieser durch fremde Zeugen und eigne Hande und Kommissionsbücher nur gar zu gut bescheinigen werden, daß das oben Gesagte ganz wahr ist und daß umsere Kundschaft von Bedeutung über einige Fremde, die noch keine Bekanntschaften in der Stadt haben, über verschiedene Reisediener, die ihre Geschäfte bei den Kausseuten und uns in der Sise machen, über einige Unterossisiers, sünf Poeten, den Theaterdichter und die dinn geste Dienerschaft von der Regierung und Kammer zuverlässig nicht hinauslange? Denn den Schuttbausen von Gemeinen und Lakaien rechnet uns hossentlich fein Billiger für etwas an, und sie wären saft, wenn die herren

tamen, bloke Freieremplare.

Wir wundern uns fehr, daß einige Leute von Welt - und darunter war ein geborner Piemonteser, ob er gleich fagte, er ware aus Bogberg, - fo fcblechte Kenntniß von unfern Gynageen verrathen, daß sie fagen konnen: "Entrepreneurs von deutschen Bordellen wurden fich niemals über Abonnenten-Mangel zu beschweren haben, wenn sie nur nachsinnen und sich auch folder Raffinements beeifern wollten, Die Die Materie Durch die Form so außerordentlich erhöhen, - wir meinen, wenn sie, wie eine gewisse alte, neben dem todten Meere durch einen eleftrischen Regen weggesengte Stadt längst gethan, ben roben Demant ber Bolluft brillantiren wollten." Denn wir brillantiren ja bekanntlich ungemein und fechten hierin mit jeder französischen Stadt um die Bette, und es foll fünftig doch noch weiter getrieben werden. Sieht man denn nicht, daß eben diese unsee Sublimirung des Wollust-Merkurius, eben dieses Tättowiren und Lactiren der Geschlechter Sinnlichkeit noch das Ginzige war, das uns viel-leicht noch hielt und uns einigen Borrang vor ordentlichen Privat-häusern gewährte? Dhue diese Anstalten zu gewissen Vergnügungen, die nicht sowol wider als über die Natur geben, möchten wir auch gern wiffen, was uns noch sonst übrig geblieben mare, gewisse vornehme Kunden fest zu fetten, die von natürlichen Bergnügungen längst überfüllt maren und fie leider überall gratis haben tonnten. Mit jolden übernatürlichen Freuden wurzen er-taltete und bis auf die Sefe abgelaufene Manner zuweilen ibre naßtalten Stufenjahre, wie geschiefte Roche in naffen Jahrgan-gen zum Bortheil der Berdauung die Würze des Gemuses verdoppein. Und so felten es geschiebt, so mussen wir's boch mit Dant anmerken, daß junge Herren von Stand nicht allemal mangeln, die, wenn fie lange mit ihrem Saugruffel aus ben pornehmsten Looner und italienischen seidenen Blumen und Damen Sonig geholt und sich barauf gewiegt, endlich die Rlügel gufam= menlegen und in unfere Mobnung niederschießen; fo tennt ber Naturforscher schöne Schmetterlinge, die ihr halbes Leben sich um Blumen frauseln und ichlingen, aber zulett doch ihre Nachkom= menicaft auf eine braune Roblstaude laichen. Aber find benn nicht ielbit in uniern Tagen noch folde elende Betichwestern und Betbrüder am Leben, benen unjere übernatürlichen Freuden. die uns gerade die meiste Mube machen, nicht unschuldig genug vorkommen, sondern fast thierisch, so gewiß es auch ist, daß gerade durch folde Uebernatürlichkeiten ber Mensch fich von ben Thieren (Die zwei flügsten Thiergattungen etwan ausgenom: men) am Allerbesten unterscheide! Und sollen wir uns denn auf ber andern Geite verbergen, baß wir weber Raugion noch Mijefuransbriefe barüber baben, baß am Ende nicht auch andere Saufer und unfern widernatürlichen Freuden: Attigismus und un= fere Luft: Gragismen ablernen und nachtbun und uns mithin Alles nehmen merden, womit wir bisber trok der allgemeinen Leichtigkeit, zu ebebrechen, feine Leute etwan gang noch an uns zogen? Inswischen betennen wir gern unjere feste Soffnung, daß Em., falls Gie auch unsere Bitte um die Abordnung unzunft= mäßiger Chebrüche abichlügen, vielleicht doch fo viel zum allgemeinen Beften verordnen durfen, daß nirgends Gomorrhijche Eunden begangen merden follen als in unfern gang dazu eingerichteten Säufern.

lleberhaupt jollte von Kanzeln und Altären berab der ab: icheuliche Brrthum beftig bestritten werden, daß Die außerste Gefälligkeit der Damen in unfern Tagen, wo man über Mangel an unsern Häusern sich nicht mehr zu beschweren hat, noch erlaubt ober gar schäthar fei. Denn wie die Gastfreiheit nur so lange von großem Belange mar, als es feine ordentlichen Gafthofe gegeben, fo fann es in unfern Zeiten, wo wir unfere Novitaten: und Untifentempel überall aufgebaut und an der Thure fteben und Jeden zu uns hineinpfeifen und hineinhuften, mahrhaftig fein fo gar außerordentliches Berdienft fein, wenn Damen oft gang bes Teufels find und die besten guten Engel find und von befagtem Teufel fich jum Abfall überreden laffen; benn bavon baben unfere Saufer nichts, die felbst blos beswegen ba find. Wahrhaftig, gerade wie Laffagiers nur die paar Tage ihrer Un= funft dem Absteighotel nüten, aber nachher in ber gangen Stadt berum freisen und vom Wirthe mit fammt ihrem Bferde aus: gieben, bas irgend ein Freund in feinen Stall abholen läßt, fo machen die nämlichen Paffagiers es unfern Garfüchen der Liebe cbenso; sie vergeffen sie und uns, sobald fie nach einigen Wochen in die Familien, Redouten und überallhin gekommen, und wenn wir vollends Gastwirthe in figürlichem und unfigürlichem Sinne waren, so verlieven wir auch in doppeltem Sinne.

Das geht aber gar nicht, sondern schreit gewiß gen himmel. Denn Juristen wissen, was sie damit haben wollen, wenn sie festftellen, daß unfere Borbelle burch eine unvordenkliche Berjährung bas recht einträgliche Bann : und 3mangerecht auf immer gewonnen, daß nirgends als in ihnen ordentlich die Che gebrochen oder nachgeahmt werden darf. Ueberbaupt wird es der Welt ein Benig auffallen, wenn sie im neuen Gesethuch für die \*\* Staaten auf einen und den andern Paragraphen in den handwerksordnungen ftogen wird, ber fur unfere Beiten recht paßt, und den wir berfeken fonnen.

## T. IV. C. 3, §, 48 und 49.

"Da überhaupt die Junungen wegen des außerordentlichen Bortheils für die Kanzlei und die Junungen selbst nicht genug vervielfältigt werden können, so soll künstighin das Hurenhandwert eine eigne Junung ausmachen, wie die Bildhauer- und Modellirer-Junung, deren Fabrikate weder so dauerhaft, noch so nach dem Leben täuschend sind als des besagten handwerks seine. In jeder Stadt soll eine bestimmte Anzahl Meister oder Meisterinnen sein, und die Sandwertslade ift in den befannten Bor: bellen. Bum Deifterftud muß geliefert werden ein netter und akturat modellirter Zwerg (oder Zwergin), der todt oder lebendig sein kann. Die Arbeiten der Innung werden meistens in Unsere dazu errichteten Baaren: oder Raufhäuser abgeliefert, die gewöhn: licher Findelbäuser genannt werben; bier werden fie in Stred: teiche geworfen und ins Größere verarbeitet und (damit diese Buppenwaare in und außer Europa ebenso gut ist wie die Nürn= berger) mit der architettonischen Bergierung einer Flinte und eines Zopfes und der Kamaschen versehen und vom Kompagnieichneider emballirt, um in großen Partien als der beste Zweig Unsers Uttivhandels ins Ausland und selbst nach Ames rifa ausgesahren zu werden, wo ganze Schützenkompagnien aus Mangel hölzerner Bögel und hirsche geschickt danach schießen. "Da schon nach dem Reichsgutachten von 1771 kein Gesell

vom Sandwerf zur Strafe gezogen werden darf, ber zugleich mit Weibspersonen gearbeitet, so foll beim neuen Surenhandwerk um to meniger etwas baraus gemacht merben, weil die Sache auch wirklich anders gar nicht anginge und ichon ein Reichsgutachten

der Natur es so haben will.

"Obgleich Jeder wie bei allen Handwerken, so auch bei diesem die Arbeiten oder Zwerge, die er blos sür sich und sein Haus brancht, selber machen darf, so darf doch Niemand, als wer im bidbesagten Handwerk zünstig ist, für Andere die gedachten Zwerge oder Zwerginnen versertigen und bosstren, es sei nun auf den Kauf oder auf Bestellung, und das ganze Handwert soll solchen schuscher Phischern ins Haus sallen und ihnen Waare und Handwerkszeug und Alles nehmen, das Geld gar nicht zu erwähnen."

Es ist uns ungemein willkommen, daß der eigne Ausspruch der gesetzehenden Macht selbst mit unsern persönlichen Klagen fo sehr zusammentrist und fie, so zu sagen, ankündigen und prophezeihen muß. Um desto berzhaster schreiten wir jest auf die gehoriamste Bitte an Ew. los, die der wichtigste Zweck des gegenwärtigen

Memoriale ift.

Es sei ferne, daß wir die Absicht haben sollten, alle Chebrüche und Liebichaften zu hintertreiben, die nicht gerade in unsern Gewächshäusern getrieben werden, oder vollends Ehebrüche und Liebichaften überhaupt; und Entrepreneurs von Bordellen sind — sie schmeicheln sich das, und ihr Gewissen widerspricht ihnen nicht ganz — wahrhaftig gewohnt, ganz andere Gesunungen sur das Bergnügen der Menscheit zu äußern und zu vertreiten; sondern wir wollen den Bortbeil der ehebrechenden und der liebenden Menscheit nur in größere Harmonie mit dem Bortheil unserer Bordelle gerückt wissen und nur allen Ersag unserer abtrünnigen Kunden nicht gänzlich entrathen; man wird aber ersahren, daß eben dieser Ersag die Schebrüche gewiß mehr zu vervielsachen als zu verringern dient. Wir suppliziren also gehorfamst:

1) daß uns alle Chebrüche und Liebschaften, die nicht uns zugewandt wurden, durch eine kleine Beisteuer ein Wenig ersett werden mögen, die nicht höher sich zu belaufen braucht, als so viel etwan die beiden Inkulpaten bei uns für ein niedliches Abendsessen datten; wir könnten freilich noch einmal so viel haben wollen. Da ohnebin ein solches anomalisches Brautpaar für eine ganze odrigkeitliche Menagerie ein paar Pfund Fleisch ist, da auf besagtes Baar der weltliche Urm und der geistliche Urm und der geistliche Urm und der geistliche Urm und der Wertasschaftschappern — trochnen Schröpfsöpfen und nassen auch — desgleichen mit dünnen Blutegeln, so kann es hossentlich nichts schaben, wenn auch Entrepreneurs von Bordellen

sich mit ansaugen und einbeißen, da es ja leider bekannt genug ist, daß die Bordelle, wie die Waisen- und Krankensäuser in England, keine kesten Fonds besitzen, sondern blos auf jährliche Mildelthätigkeit sich steuern müssen. Es wäre gewiß von mehr als einz gebildetem Ruken, wenn deswegen die Keuschheits-Kommission oder das Stadtvogteiamt und die Entreprise der Bordelle nur ein Umt ausmachen müßten; denn so lange der Stadtvogt ein Underer und der Bordell-Entrepreneur ein Underer ist, so ist das Interesse viel zu serben um einen Kroschen nach dem anderen betrogen. — Wir suppliziren

ferner gehorsamst:

2) daß junge Damen, die jum zweiten Male ins Bad reifen - Benfionarinnen (durch bie wir überhaupt ungemein zu Schaben tommen) — alle Inhaberinnen falscher und paraphrasirter oder doch weiß glafirter und tättowirter Bufen - Chefrauen, die über die Magen treu find, und zwar auf einmal dem Mann, dem Batron beffelben, bem zweiten Liebhaber, bem britten, bem fünf= zehnten treu sind, und die auf diese Weise aus Bigotterie die futzeffive Polygamie ber Juriften ganglich vermeiden, - Spielerinnen von Profession — Philosophinnen von Profession follen genöthigt werden, zur jährlichen Moden: und Rleidermause unferer Freudenmädchen zusammenzuschießen, weil jene Schuld find, daß diese kaum das Miethgeld ihres Unzugs auftreiben worein eine driftliche und nichtdriftliche Obrigteit hoffentlich ein= mal ein Einsehen und Dreinschlagen haben wird. Es ift über= baupt gar nicht zu fagen, wie febr uns durch ein foldes schlechtes Betragen außer ber männlichen Mitbelehnschaft die weibliche Remonte abgefangen wird, und es wird nicht eber geändert werden, als bis unsere Klagen darüber so laut werden und so weit vorrücken, daß sich bobere Landestollegien dareinschlagen und allen obgedachten Damen bei icharfer Bon gebieten werden, daß sie anderen, für Tugend und Rechtschaffenheit besier beforgten Damen nachahmen, welche langft eine Daste umbanden und sich zu uns tragen ließen und nachber - zu rechter früher Tageszeit wieder in ihrem Sauswesen herumsprangen, wie guten hausmuttern wol nicht anders geziemt; erft ein folches Verfahren bringt Ehre bei Göttern und Menschen und Rappadoziern und Smyrnaern und gefällt so gut in Waghausel, das im Sochstift Speier liegt, als in St. Makborf, bas blos am Boperfluß in Ungarn zu feben ift. - Bielleicht machen fich Die Schauspie= lerinnen die hoffnung, es konne uns nichts verschlagen, wenn wir ihnen wie den Juden einen Leibzoll absoderten und feine llebernachtung in der Stadt bewilligten; allein es thut uns leid.

baß wir sie nicht in dieser Hoffnung lassen können, sondern mit einer Supplik einmal herverkommen müssen, die der Konzipient schon die zu unserm Unterschreiben sertig hat, und in der wir freilich unsere alten Gerechtsame hervorsuchen, daß das Theater blus aus unseren Ronnenzellen bemannt oder vielmehr beweibt werde, weil in der That beide ineinandergreisen und ihre Trennung etwas so Unnatürsiches ist, daß ein alter Römer nicht wissen würde, was er davon denken oder schreiben sollte, wenn er zumal sähe, daß in unsern Nonnen-Fischbättern Alles voll Probekomödien — und in den Kulissen und auf der Szene Alles Probesliehsbaften ist und bleibt. — Wir bitten:

3) daß die Herren Offiziers, die in Paris aufs königliche Theater abonniren muffen, fie mögen's besuchen oder nicht, gleichfalls zu einem beständigen Abonnement auf unfere Häufer durch das Kriegsdepartement gezwungen werden. Wir buffen weniger ein, wenn sie nachher bennoch ausbleiben; denn es wird ihnen allemal von der Monatsagge abgezogen und uns richtig geschickt.

- Wir fuppliziren:

4) daß der böheren katholischen Geistlickeit auferlegt werde, blos von ihrer weiblichen Dienerschaft — da doch in England und Holland eine Tare auf alle Bedienten gesett ist, — ferner von jedem konsumirten Kord Wein und Stein Fisch eine unerklärlich kleine Konsumzionsätzisc an uns abzugeben, es müßte denn sein, daß — (wer es nun sei) der Prälat oder der infulirte Ubt (oder soust Einer) einen ächten Schein oder Zollzettel von uns auswiese, daß er von einem dieser drei alzisbaren Dinge wirklich einen Theil bei uns konsumirt hätte, — welches allgemein

zu munichen ift. Wir suppliziren:

5) daß man den herren Tfüsiers und hoben herrschaften etwan begreistich machte, daß es der Psiicht, wenigstens dem Wohlstande gemäß sei, über die Keuschheit ihrer Kompagnien sowol als ihrer Domestiten zu wachen und beide, gesett, sie selber unterließen's — so wie sie ja die Gemeinen und die Bedienten in die Kirche fluchen, aus der sie selber bleiben —, durch Bezehle in unsere Hachen, aus der sie selber bleiben —, durch Bezehle in unsere Haufer öster bineinzutreiben; wahrhaftig, der Rugen ist auf unzerer Seite nicht größer als auf des Staates seiner. Ueberhaupt muß der Tag erst noch kommen, wo ein so einsichtiges Kriegsdepartement es (wie so sehr zu wünschen wäre) der Mühe werth hält und sich an den Seisionstisch setzt und untersucht, ob man nicht in unsern Tagen, wo Wälder und Menschen nicht so häusig wie sonst nachwachsen und wo man vernünstigerweise außer den Wäldern auch die Menschen nach Schlägen (im Kriege) abtreibt, noch vernünstiger sein und sie ebenso gut als die Wälder

und nach Schlägen wieder anfäen sollte, welches durch ganze Kompagnien, wie es scheint, am Allerbesten geschehen könnte. —

Wir suppliziren endlich:

6) daß wir Jedem für jede verborgne Treppe, für jede ano-nyme Thure, für jeden hieroglyphischen Uebergang in ein anderes Saus, den wir bei ihm austundschaften, eine moderirte Liquidazion von den Weinen und Delikateffen überreichen durfen, die er bei uns hatte recht gut verzehren tonnen. - Hebrigens werfen wir es uns felber vor, daß wir in einem Jahrhundert, in dem die Druderpreffen die Bebel und Windladen alles Guten find, den größten Echaden davon haben, daß wir noch feine Boten= Buchhandlung angelegt; Die Bibelanftalt Geiler's in Erlangen (für welchen verfannten Bibel- und Rechtglaubigfeite- und Goldmascher die biblischen Pressen zugleich erlaubte Brägstöcke des Geldes find) und die Schulbuchbandlungen batten Bordelle langft ju einem Botenbuchladen anfrischen sollen, der für sie und jeden Christen vielleicht von größtem Rugen gewesen mare; aber es wurde von uns vergessen, und es war auch, um uns nicht zu viel ju thun, taum eher möglich, da wir erft vor 6 Wochen den Uttord mit ben Verfassern bes Wiener Mufenalmanachs\*) und eini= gen Berlinern völlig abgeichloffen, daß fie für uns arbeiten follen. Gin ebenfo großes Glud ift's, daß wir beim Zenfurtollegio die ungüchtige Zensur ausgewirft haben, vermöge beren wir den Drud folder Schriften, Die wider die unzüchtigen Sitten und wider die tolerirten Bordelle im Staate laufen, nicht julaffen. Das ift ficher das befte Mittel, folden Schriften zu steuern, die oft gange Alphabete (3. B. Bermes feine) dick find, und in benen bennoch die Leserin, wenn fie alle Bogen durchge= falst und porber sich für das anscheinend fündige Buch eine per-

<sup>\*)</sup> Den Nicolai'schen Vorwurf der Wiener Sinnlickfeit verbürgen ihre eignen Schriftheller, unter denen die besten (wie Blumauer) sich durch eine besondere Zotenmanie vortdum. Auf die Blätter in den "Witzen von Wien" som Berfasse des "Kaustin", welcher leztere eben darum so gestel, weswegen ein standalsser Ebroniker in Gesellschaften gefällt, der vielleigt das Sob seiner Schächten mit dem Robe seines Wiese vermengt), worauf der Berfasser seine Meinung über feinere Liebe und Freiheitsgeit aussprückt, hab' ich gestenen und ich ann dem Verfasser des Ernwlar noch vorweisen. Ein Rezensent in der "Migen. Deutschen Beitothefe sollte einmal gerade beraussagen, weil ich's nicht wage, "daß die Wiener Autoren vom seelenerbebenden Inthusiasams für Freiheit, Seelenadel, Weltverachtung und alte Tugend wenig haben". Daber ist's auch recht, daß in besagtem Journal die Kezensionen der Wiener Autoren von denen anderer betrischen sind. So sah ich auf mehrer lezten Reise durch Verkanzung von dem Galgen außer dem gewöhnlichen Balken sür die drei chistlichen Keligsonsverwandern noch ein besonderer schischnatssische Auserpsselan für die der chistlichen Religsonsverwandern noch ein besonderer schischnatssische Luerpssellen angebracht war, an den blos Juden angeimpft werden.

bergende Freistätte ausersehen hat, nichts Rechtes sindet; denn fünstig hatten wir dasur, und nur auf Werke, die einigermaßen schlüptig sind, es sei nun in ganzen Szenen oder in einzelnen Unipielungen, werden wir, um Niemand zu betrügen, unser "Imprimatur" und "Mit Approbazion des Bordells" sezen.

Wir hoffen, daß Em. \* \* aus unfern Blättern erseben, wie wenig wir (wie wir schon oben protestirten) nur im Geringften Berminderung der Chebruche und Liebschaften im Ginne baben: ja, wir durfen es fagen, daß wir gerade durch diefe Bitten den Weg jur größten Bermehrung berfelben bahnen muffen, fowol der doppelten und einfachen Chebruche als auch tabler Liebschaft überhaupt. Wir überlaffen es alfo dejto getrofter Em., ob bei folden Bortbeilen fürs allgemeine und Ronsistorial : Befte unfere Bitte, die freilich auch unjerem perfonlichen dienen foll, ganglich abzuweisen fei. Denn mit den Chebruchen häufen sich befanntlich auch die Chescheidungen, deren wol niemals zu viele werden tonnen, es sei nun, daß man nur auf die Sportuln bes Ronfistoriums febe, oder es fei, daß man nur auf das Befte bet gangen Lutherischen Konfession Acht habe, die jest die Unter: scheidungslehren von der papistischen, worunter die Chescheidung gebort, mit erhabner Arbeit auszuprägen und wie mit Bungen

darzustellen bat.

Dian follte fich nicht weigern, einmal einzusehen, daß to Borbelle nicht nur, wie gesagt, Chebrüche und Chescheidungen 1' mahrhaft begünstigen, sondern auch Chen felbst, welches alleme nicht ohne Nugen ift, und wir möchten wiffen, was ber Grat von Mirabeau von der Sache denkt. So wie es gewiß eine Schande ift (und die Nachwelt wird schwer begreifen, wie es mog: lich war), daß wir jegigen Europäer bas alte barbarische lleber: bleibsel ber priesterlichen Ginsegnung, an die vor Rarl dem Großen feine Seele dachte, noch als bas Bindwort unferer Chen beibe: halten mögen, da die Che doch nichts ist wie ein bürgerlicher Kontrakt, und da eine Ginsegnung besselben fo aussieht, als wenn ein Pfarrer die Agende in die Hand nehmen und eine Mastopei= bruderschaft und einen Affocie nach dem andern und die ganze Firma priesterlich zur Tragung aller Leiden und Freuden ein= segnen wollte; so wie das die mahre Schande ift, so wollen wir auf der andern Geite auch die beffere Geite unfers Zeitalters nicht verhehlen und ihm gern das Lob einräumen, daß es seine Chen immer häufiger ohne jene priesterliche Manipulazion abschließt. Man follte diese Chen die fatularifirten und apofrophischen nennen, um ihrer Bermengung mit den tanonischen porzubeugen, por denen sie sich so außerordentlich badurch aus-

nehmen, daß fie fo lange mahren, als man will, Monate, Tage lang, oder auch 11/2 Sekunde oder gar eine Terzie lang, wiewol ichwerlich dieses Einer an einer Terzienuhr abzumessen die Neugierde oder Geduld haben wird. Solche abbrevirte kursorische Chen find die eigentlichen nüglichen, die den Staat und die Bopulazionstabellen voller machen; und ein Mann, der einmal in eine perennirende Che eingeflemmt ift, follte es (wie es scheint) dadurch gut zu machen suchen, daß er sie mit mehr als hundert folden Mobiliar= und Impromptu-Chen beschlägt und garnirt, und über den schleichenden Monatszeiger der langen firen Che muß sich der fliegende Terzienweifer der Gelegenheitseben un= zählige Male umwirbeln; und das unterlassen auch Leute von Stande, die ein Wenig mehr von Statistift und Staatsbedurf= nissen verstehen als gemeiner Bobel, wol niemals oder selten. Eine andere außerst wichtige Frage ist es, ob einige Beremonien, burch die man folche Stunden: und Terzienehen noch feierlicher machte und durch die man den Ginsegnungsaktus vernünftig erstattete, wol sehr schaden können, da der Dlensch ja weder ohne Beremonien noch ohne Körper leben kann. Sollte an dieser unserer Bemerkung etwas fein, so dürften wir Entrepreneurs uns dem Unjehen nach schmeicheln, daß die ephemerischen Chen in unfern Bordellen, deren in einem Tage mehrere ba gestiftet oerden als fire in Rirchen in einem Rirchenjahre, vor andern ephemerischen Chen einen ansehnlichen Borzug hatten. Denn mir dulden da feine Che ohne lange Zeremonien, die nirgends als aus dem römischen Rechte her sind, weil Deutschland ohnehin Alles und besonders den Titel von Kontraften aus dem römischen Munde weggepidt und abgelesen hat. Bei ben Römern mar die bestätigende Beirathszeremonie entweder ein Opfer (confarreatio), das por gehn Zeugen in Galz und Dintelforn dargebracht murde - oder ein Scheinkauf (coemtio), da der Mann jum Spaß einen Raufschilling für die Frau hinzahlte — oder ein jähriger Umgang (usus) mit der Frau, ohne drei Nächte auszuseten. unfern Freudenhäufern darf nicht nur ohne diese Beremonien feine turforische Che gemacht werden, sondern jede muß auch mit allen dreien auf einmal eingefaßt werden, welches die Sache noch viel weiter treiben heißt als der Römer felbst; und wir berufen uns auf Jeden, der bei uns mar und deffen bekannte Wahrheitsliebe unmöglich das Zeugniß der unfrigen bedarf, ob er wol in seine temporelle Che treten durfte und ob wir ihn fort= ließen, bevor er nicht blos Salz und Brod, sondern auch feine Weine und Spargel und mas zu einer fleinen Abendfollazion gebort, den Paphischen Göttern und darauf, wie jeder Briefter, fich

und ber Mitpriefterin bargebracht batte, welches ja eben die romische Konfarreazion ist, - ferner bevor er von uns feine ehe= liche oder außerebeliche Salfte ordentlich und täuflich an fich gebracht, welches noch weit reeller als der römische Scheinkauf fein mag, - und endlich bevor er ben romischen jährigen Umgang burd einen stundenlangen geschickterweise nachtopirt, welches ja, da Beit und Stunden etwas Relatives find, fein mahrer Unter-Schied fein fann. Da nun bas jo befannt ift und ba fo offenbar das fleinste Bordell mehr Chen in die Welt fest als die größte Mutterfirche, so weiß der himmel, wer's ift, der das Standal und bie Berblendung aussät und unterhält, daß die weisesten Obrig-teiten ordentlich fast besto lauer für die Bordelle werden, je lauter bie statistischen Ceufger über die Entvolterung und Chelosigfeit ausbrechen; - mer follt' es glauben, bag in Bafel, mo ermie: fenermaßen feit vierzig Sahren gerade die Salfte ber Gben ausgeblieben, bennoch meder ein Rathamitglied noch ein Rathafdreiber Dagegen neue Bordelle vorzufehren angerathen, - und es icheint, daß in Bolen die Einwohner noch tiefer als um ein Drittel (fo meit ift's nach Frant's "Diedizinischer Bolizei" icon) niederschmelzen muffen, eb man das Bollmert unferer Saufer dagegen aufzubauen und zu erhöhen beginnt. Es ift nicht unfre Schuld, daß wir nicht von Deutschland, sondern blos von Frankreich fagen tonnen, baß es, ba es über bie Salfte meniger Chen als vor funfzig Jahren gablt, auch mit besto größerem Gifer bie beste Brandmauer dagegen, die Bordelle, gebrauche und begunftige; wiewol felbit Deutschland niemals fo gleichgiltig gegen seine Entvolferung mar, bak es ibr nicht in einiger, obgleich bem lebel zu wenig angemeffener Dofis unfer Gegengift entgegengefett baben follte.

Noch wollen wir einen kleinen Vortheil nicht verhalten, ben wir reichen Jünglingen, reisenden Selleuten, Reisedienern der Kaufleute und Jedem seit Jahren bringen, und den die Wenigkten recht ichäßen wollen. Bei allen diesen ist's nämlich etwas Gewöhnliches, sich vor andern Deutschen durch einen so außersordentlichen Grad von Weiberkenntniß auszuzeichnen, daß sie die beste und frommite Schöne auf der Stelle und in einer Stunde und ohne frende Sindlaung so zu durchschauen vermögen, daß sie sofort merken, sie iet weiter nichts als eine Hure, wiewol noch im Puppenstande und Noviziate. Menschenner der Art sind vielleicht nicht häusig; aber blos in unsern Schulen bilden sie sich, und aus unsern Freuden Seminarien und Dywen holen sie so viel Humaniora ohne den geringsten Schaden ihrer eignen Tugend ab; daher der Grundsat des Holeners, der diesenstagen Voller für die schlimmsten ausschreit, die das weibliche Seschlecht am

Meisten verachten und verschreien, in der Unwendung auf einzelne Personen vielleicht die allergrößte Ginschränfung begehrt. Unmöglich tann blos unfere Cigenliebe uns bereden, Dieje feltnere Menschentenntniß jo ausschließend bem Besuche univer Saufer anzurechnen; benn marum fehlt fie gerade benen Mannern, die fonft Welt: und Weiberumgang genng haben, die es aber, weil fie aus einem recht verächtlichen Bietismus allzeit binter unire Schulen gingen, jest mit Schmerzen erfahren, wie wenig alle Beobachtung und aller Umgang den von Borbellen erfette? Solchen Mannern fann man vorwerfen, daß fie an die Weiber und an die Religion im funfgehnten Jahr aberglaubig, im fünfundswanzigsten ungläubig, im funfzigsten rechtgläubig find. Die viel anders benten die oben genannten Rollaboratores und Offizianten in unfern Saufern! Dabei ift uns außer unfern Gebäuden weiter feine andere Académie militaire der Liebe befannt, wo die Einnahme meiblicher Festungen leichter beigebracht wurde, es mogen ebene ober Bergfestungen sein. Daber juchen junge Leute und die obgedachten Weibertenner ftets burch bas Belagern, Sturmen und Ginnehmen einer Sure das Belagern, Sturmen und Ginnehmen einer fogenannten ehelichen Frau gu lernen und poraus zu üben: denn nie glauben mit Recht, daß fie Alles, was sie gegen die eine vorkehren, auch gegen die andre blos in langern 3mifchenraumen vorzutehren brauchen. Go versuchten sich schon im vorigen Jahrhundert die französischen Rrieger zuweilen im verjungten Belagern, indem fie bolgerne fleine Oncle Tobys = und Trimsfestungen jo mit Schneeballen anfielen und beschirmten, daß Thuan im zweiten Buche feiner Geschichte die ganze Sache und den Ruhm davon auf die Nachwelt brachte. Daber erbarren mir 2c.

## Madfpiel.

### Meine lebendige Begrabung.

Gine Frage, Die blos bergnugen und nicht nugen foll.

Ich glaub' es fehr gern, daß der korrespondirende Lesezirkel in Mainz meine Saden liest und wenig davon erfährt, was ich und meine edlern Eingeweide dabei ausstehen. Die Gesundbeit des Körpers läuft parallel mit der Gelehriamkeit, Phantafie dem Witze re., die so wenig zur Seelengesundheit gehören, als Korpulenz,

Läuferfüße, Gechterarme zur leiblichen.

Wenn ich so lügen könnte wie Muhammed, so würd' ich geradezu erzählen: "Der Engel Gabriel wäre dabei gewesen, da die Seele von diesem oder jenem Konsistorialrath, Dompropst zc. zc. auf die Erde versandt werden sollte. Sie wurde wie Byrmonte Wasser auf den Körper wie auf eine Bouteille gezogen; aber wie man mit der Einfüllung des Pyrmonters erst auf die Verrauchung seines besten Geistes wartet, weil er sonst die Flaschen zertriebe, so konnten die Engel die Seele dieses oder jenes Konsistorialraths, Dempropstes zc. zc., eben weil sie so außerordentlichen Geist hatte, nicht eher auf den Körper füllen, als dis dieser Geist, der ihn sonst aufgesprengt hätte, ganz verslogen war. Dann wurden sie so dumm auf die Erde spediet, das der Körper achtzig Jahre ganz gut hielt."

Dir Autoren strengen uns bis zum Uebermaße an und schreis ben Fibeln, Mordpredigten, periodische Blätter oder Reinigungen und andern auftlarenden henter; aber unfern Madenfad ger= löchern und zerzaufen wir dadurch entsetlich, und doch meint's Niemand ehrlich mit uns. Wir Autoren fteben zwar alle aufrecht ba und verschießen lange Strahlen über eine ganze halblugel (denn mehr ift auf einmal von einer Rugel nicht zu erhellen, und gang Amerita muß unfre Federn entbehren); aber gleichen wir nicht völlig den erften Chriften, Die das Licht, womit fie, in Bech und Leinwand eingeschnurt, als lebendige Bechfaceln Nero's Garten beschienen, zugleich mit ihrem Tette und Leben von sich gaben? 3d fdreibe befanntlich bas 21 brafababra, beffen Hussprache fonft Fieber nimmt; aber ich habe mir dadurch ein schleichendes an= geimpft. Der Lefer wird fich an Ginfallen frant lachen, an benen ich mich todt lachte, und ich werde es nachber mit vielen Umstän= ben berichten. Ich follte ibm niemals bas Berg nebit ben Berge ohren bewegen, ohne daß er sosort zu sich sagte (ich wollte, er that's laut): "Durch viese Bewegung des meinigen hat der Berfasser ganz natürlich das bysterische Klopsen des seinigen unfäglich vergrößert." Zuweilen hat er Ursache, die Frage zu thun: "Sollte der Berfasser is dielle Köpse erbellen können, ohne daß ihm sein eigner wehe thäte?" Und selbst jest trisst er's, da er mich so unterbricht: "Diese Satire, die mir einige Schmerzen nacht, muß dem Bersasser doch viel größere machen; denn meine sind zum

Glud blos geiftig.

Eine wahre Wohlthat war's für mich, daß ich noch lebendig war, da ich begraben murde; sonst könnt' ich jest noch maustodt fein, so gut wie irgend Giner. Ich greife Alles mit Sanden: es war im Mary - ber Winter war febr feucht und neblicht gewesen - schon im Gerbst zog ich led und wurmstichig herum meine häufige Mergerniß über mein hauswesen und über alle Menschen, sie mochten zum Rautasischen oder zum Mongolischen gehören, that auch das Ihrige - meine Bücherschreiberei ober Bucherbrauerei und Spinnerei ging übermaßig - ich faß fast gange Seffel und gange Rachte burch - Schwiegervater und Tochtermann liefen bei mir aus und ein und riethen mir, meinem Chrgeize feine Bügel anzulegen, sondern fortzuschreiben, und für lobende Rezensionen wollten sie schon sorgen -, ich konnte meine Einfalle und Ohnmachten gar nicht mehr gahlen; gang natürlich tam endlich die allergrößte, und ich blieb darin drei Tage, und am zweiten wurd' ich schon beerdigt. Giner meiner fünftigen Rezensenten befühlte meine Nafenspitze, und der wird's attestiren, daß fie falt mar; der hausdottor, der das llebrige betaftete, fagte, das Uebrige mar' auch talt, und ich mußte mich in meinen Tod schicken. Was mir meinen Tod und meine Leichenbestattung am Allermeisten verfalzte, war, daß ich immerfort noch hören tonnte; meine Natur und meine Dhren richteten fich gang nach bem 112. Stude bes "Arztes", worin Unger Grunde und Beispiele genug vorbringt, bag Ohn= mächtige und Todte noch aufhorchen. Den Besperprediger konnte fein Teufel von meinem Krankensopha bringen; benn er wollte den Teufel felber davon bringen, und er benutte entsetlich meine Gehörknöchelchen und beutelte durch das Trommelfell "Ermahnun= gen am Sterbebette" hindurch. Wer war aber Schuld als der erfte und zweite Uft der Kreuzerkomodie, in die der Besperprediger auf der Schreibkommode hineingesehen hatte? Nahm er sie nicht in die hand und trug das Manuffript vor mein Bette und fagte, "ich glaubte", sehe und lese er, "wie alle Autores keinen Gott und teinen Teufel, aber ich murde wie fie gur Strafe in Rurgem gu Beiden fahren, und er woll' es nicht munschen. Und Satiren

und Romödien maren ihm ftets bedenflich, und weder die ersten Eltern noch die Erzväter und Apostel batten bergleichen geschrie-

ben". "Wer weiß?" jagte bier etwas.

Das sagende Etwas war blos ber Mat, mein Staar. Go eine luftige Ezene tam aber noch feinem Ohnmächtigen vor wie mir allein, und ich will mich bei ihrer Edilderung gern ftunden: lang verweiten. 3ch lebrte nämlich einen Staar nichts iprechen als die unbestimmten Formeln: "das mare - es hat seine gute und seine boje Seite - es laßt sich darüber viel fagen - wie man's nimmt"; - meine Absicht mar weit weniger, badurch einen verstandigen Gesellschafter aus dem Mat zu machen, dem's alle: mal zu febr am Meußerlichen feblen murde, als blos die, der Mat follte beim grage: und Advokatenspiel, das die jungen Leute oft bei mir treiben und das folde unbestimmte Untworten begebrt, jo leidlich mit zu agiren miffen wie mein Cohn, ber ihn gefangen. Heberhaupt läßt der Staar mit sich reden. Diesem menschlichen Eco batt' ich noch einen menschlichen Spiegel zugesellt - einen baufälligen Affen, ben in einem Geetreffen ber zufällige Schuk eines feindlichen Uffen um das eine Bein verfürzt hatte. Ich fdreib' es nicht gang Grundfagen, fondern ber Ginbeinigfeit gu, baß das Thier dem deutschen ernsten Rarafter sich nähert und nicht springt; denn beim Ignazius Lopola ging's ebenso.

Indeß nun der Besperprediger auf meinem Bergen pflügte und untereggte, faß ber ernfte murbe Uffe binter bem Dfen und refapitulirte auf dem Stelssuß alle seine Gestus und padte ben porsigenden Mag an und deffen Berg. Mein Jammer in der Todesnoth war nur, daß ich den Bavian nicht fah; aber den Mag vernahm ich und genas heimlich davon in der Todeslarve unter meinem Decibette. Der Repetent des Pfarrers blätterte mit Nugen in einem unbeschriebnen Manustript und warf dem alten Mak durch faliche Gestus feine Fundamental-Irrlehren und feine vielen Satiren por; benn er konnte gang aufs leere Papier fich fteuern. Mein Mandatarius und Eprecher wollte nicht davonfliegen und wußte auf jolche konfistorialische Invettiven nichts zu versegen, als was er gelernt batte; gerührt wird er schlecht gewesen sein. Nun war dem Pfarrer, der von seiner Roadjutorie durch den Uffen nichts mußte, ebenso wenig von meiner Adjunktur burch ben Staar befannt, und er dachte mithin, in der Stube fprache nur ich und er. Wenn er zu mir fagte: "ich batte ihn felber zu meinem Bette sebnlich bolen laffen sollen und er ware hoffentlich ein wohlbestallter biefiger Diener gottlichen Worts und Tempels", fo spedirte der pantomimische Stellfuß die Gestus redlich weiter, und ber Staar perjette: "Darüber ließ' fich viel fagen." Naturlich ging darüber der Besperdiener in Feuer auf und sagte, der Teusel singe schon sichtbar nach meiner Seele; daher pflanzte der Masstopei- und Laienbruder des Pfarrers den Groll und Alles auf den betämpften Staarmaß sort, und der war genöthigt, zu repliziren: "Das wäre!" Als mich endlich der Krankenbelucher halb außer sich an der Hand erfaßte und sie schwärteln wollte und sagte: "Sündentind!" so sing sein Kollaborator nach dem Flügel meines Agenzten, der aufschaßt und mit den Worten "Spüsbube!" auf des Pfarrers Nase ankerte; — allein so endigte er die schönste Doppelsonate.

Gleichwol schien ich mehr als jemals maustodt und lacte

wirklich nur im Gehirn.

Man wird es icon wieder vergessen haben, daß mir das Gehör noch verblieben war, und vergeblich sucht' ich, da man über die Wahl der Kaufladen zankte, aus denen der Flor hersfollte, nur so viel einzuwenden, daß ich noch lebte. Sondern ich wurde wie ein Schiffbrüchiger auss Leichenbrett ausgesetzt, eh ich zu Boden sahren sollte.

Jest werd' ich das halbe bewohnte Europa über meine Frau außer sich sesen, weil ich etwas Närrisches an ihr vorzubringen vermag. Ich wollte anfangs zu ihrer Apologie eine taugliche Rechtfertigung des einfachen Chebrucks vorausichreiben; aber ich störe mich in meinem ganzen Bericht, und sie können in einen

andern Att hinein, die zwei Apologien.

Da nämlich an meinem Todestag bas ganze Saus bis an ben Stöpfel voll Bettern und Basen und wahrer Freunde war, so hatte mein Sausfreund, nämlich ein regulirter Chorherr und feine Freundin — nämlich die meinige ober meine Frau — ben Senter davon und gar nichts. Ich wollte nur, ich konnte einen eignen Quartanten über diesen regulirten Chorberrn zusammen= schreiben und sagen: er ware mein Bor-, Neben- und hintermann: turg, feinen nächtlichen kanonischen horen, d. i. den apotrophischen - lag er munter unter meinem Dache ob, und blos meine Frau merkt' es ... Ich will mich doch andern, und eh ich weiter fort= fabre, mehr angenehm als nuglich zu fein, nur fo viel zum Behuf bes Chebrechens fallen laffen: Wenn erstlich zu einem Gelehrten und Autodidattus, der auf mein Wort außer seinen Leidenschaften nichts fo eifrig talt und eingefroren haben will als feine eigne Frau, zweitens ein Kerl tommt, der die ganze Sache auf fich nehmen will und die Gattin für ihren und jeden andern Gatten zu erkalten klare Maßregeln schon da hat, so steht ein solcher antarttischer Rerl, er mag nun das Quedfilber durch ftoische oder driftliche Mittel in Gis umfeken, drittens icon deswegen taum mit Gelbe zu bezahlen, weil er viertens keines mag. Gerabe so kühlen die Spanier ihren Wein durch Schlangen ab, die sie mit ibren eiskalten Ringen die Bouteillen bewickeln und umarmen lassen . . . . Run wollte der regulirte Chorberr an meinem Todestage am Allerwenigsten diese dem Betrauern so nöthige Erkältung ausseken; allein das war wegen der Menge Leute und Zeugen

durchaus nicht anders zu machen als durch mich.

Co: 3ch elender Chrenmann oder vielmehr Unebrenmann lag Abends todt mit meinen lebendigen Ohren auf meinem Brette; meine Frau war in meinem Mujeum und lebte. Der regulirte Chorherr hatte ichon Alles mit ihr abgeredet. Diefer mein Eutgeffor hielt es für einen Rubm, zu feinem Untezeffor (zu mir) ju ichleichen und ihn mit Mube in feinen restirenden Schlafrod und beffen hofen hineinzudrehen. Da ich in die Gelehrten-Umtstleidung eingefädelt mar - den hörenden Ropf fentt' er in eine meilenlange Dluge -, fo fab' ich jammerlich aus, und ber irregulare Chorherr trieb's doch noch weiter. Denn wie fonnt' ich mich als ein Scheintodter bagegenseten und sperren, daß er mich mit Bindfaben bem Ruden feines Rods aufnähte? Sierauf jog er mich und den Rod an und wir hingen mit einander fest seinen Ruden hinunter; er trug mich por den Spiegel, um mich anzujeben und anzulachen, und meine schriftstellerischen Urme schlug er über seine Adfeln berüber. Er sprang etlichemal auf, um gu feben, ob ich fest fage . . . Wahrhaftig, bergleichen Sachen schämt man sich auch nur zu berichten; dennoch muß muthig fort= gefahren werden. Der Chorherr jagte wie besessen mit dem an= genabten Redatteur und beffen Ohren gur Leichenkammer beraus und in alle Stuben binein und ichrie: "Der verftorbene Redatteur fei ibm erschienen und babe ibn bestiegen, und Gott wolle fich nur seiner erbarmen!" Auf diese Urt, glaube man mir, beste er das Leichenkondutt und meine Verwandten zum Saufe hinaus; mich aber hing er sammt seinem Rod an die Hausthure, damit ich die Leute, wie in Benedig ein Mensch mit der Montur eines ausländischen Ministers den inländischen Abel, abtriebe; und wenn es wahr ift, wie man nachber erfuhr, daß er eine Felomaus in meinen rechten Aermel gesperrt, damit sie wie die Mauslein im Urm lettern schwentte und mich lebendiger barftellte, als ich mar, jo muß ich ja mahrhaftig roth werden vor den ehrerbietigen Rezensenten der deutschen Reichslande, die von mir den alleredelsten Begriff haben und die nun ihn schwächen follen. Aber die Rezen: senten follten nur weniger den Autor vom Menschen spalten und auseinanderzieben, sie follten sich wochenlang üben, zu benten Leffing's hembknöpfe - Rant's hofenbund - Chatespeare's Nabel - eines Rezensenten Lavement - herber's Rasirmesser - Rlops stod's Zopfband und bes Redatteurs solches Zeug insgesammt.

Meine verscheuchte Better- und Basenschaft fürchtete sich vor mir als einer Ehrenwache, und der regulirte Chorherr und die Chorfrau (meine) saßen gemächlich in meinem Museo und studirten wie ich; nur zuweilen gudte der Regisseur dieser Sputhistorie zum Benster binunter und flehte sämmtliche Emigranten und Resugies ums Simmels willen an: "seiner zu denken; denn es wäre der Redakteur der Teuflischen Auswahl nicht nur im Schlafrock an der Thüre, sondern er läg' auch im hemde noch auf dem Leichenbrette — es wäre unbekannt, welche Doublette der Nachstich sei; aber befahren könn er jede Minute, daß die zwei Eremplare und Redakteurs zu einander stießen und so anrücken gegen ihn zwei Mann hoch." Sieraus eilt' er, den dritten Redakteur gegen meine Frau zu machen.

Ich wünschte, ich wäre so glüdlich, daß ich diese Historie blos ersänne, so könnt' ich sie anders und lustiger wenden. Ich würde mich an der Hausthür plöglich beseelen und meine Kreuzestabendhnung selbst verrichten, blos damit ich hinauf zum studirenzben Chorberrn käme und ihn zwänge, drei Stodwerte hinadzusspringen vor Grausen. Auf diese Art und durch die Fitzion in der Hand wär' ihm spielend eine oder mehr Kniescheiben auszurenken; ich könnt' an ihm led machen, was ich wollte und er nicht wollte. So aber ist nichts zu machen, und ich muß mich vom Chorberrn und der Aufpreisen

lassen und tann gar nicht auf.

Damit man nicht überall berumsage, aus einem und dem andern Aussach von mir stehe vielleicht wenig ächte, strenge Moral zu holen, so schied ich, eb ich begraben werde, einige ohne Noth hier ein: "Die größten Injurianten des ganzen weiblichen Geschlechts — d. h. die größten Berführer desselben — vergessen, daß sie ja nur die schönen und erträglichen Weiber auf zu schwere Broben gesetzt; um der häßlichen Prosodie betümmerten sie sich ja niemals und standirten dergleichen selten oder nie; — ich aber babe diese sauern Rheinweine öster mit dem Liquor prodatorius oder der sympathetischen Tinte untersucht und sie ganz gut dessunden, weil weder eignes noch fremdes Schmeicheln sie interpolirt und versüßt hatte. Und wuchs denn nicht in meinen Tagen die männliche Verführungskunst noch immer schneller als die weibliche Versührbarkeit? Und ist nicht blos meine Frau auszunehmen?"

Inzwischen ließ sie mich am Tage barauf ordentlich zur Erde bestatten. Es kam der Regierung nicht zu Ohren, daß sie sich über biese Gelegenheit freute, der neuen Trauerordnung sich zu unterwerfen: sie hatte nichts dabei geschwärzt als die Saare. 3ch perweise aber die Literatores, gelehrten Sozietäten und beren Chrenmitglieder und Alles, mas gelehrten Odem durch Lungen und burch Riefern schöpft, und mas insgesammt die genauften Um= ftande meiner Beerdigung zu lesen begehrt - ganz auf meine zweite, die fünftig angestellt werden soll, sobald ich todt bin, und bei der die erste refapitulirt werden muß - im Ganzen wurde natürlich dabei gegangen — getrunten — gefoffen — gefastet (von mir) - getrauert (auch von biefem) - geläutet - gepfiffen (vom Wind) - gebeult (pon meinem Spik) - geweint (zum Spake ben den Jungen, die auf der Gaffe die Leiche nachmachten) getröstet (vom Rondutt) - gedacht (von Keinem) . . . Die Menschen fallen am Meisten lächerlich aus, wenn sie etwas in großer Zahl verrichten; zum Glück aber konnt' ich kein Auge aufbringen; ich hätte vielleicht durch unzeitiges Lachen den Ernst der ganzen Beerdigung gestört.

Da ich ausgedeckt in der Spitalkirche meinen Lebenslauf verlesen hörte — er war und ist ja aber noch ungeschlossen —, so war's mir lieb, daß er meiner mit mehren Ehren gedachte als der lateinische, NB. den ich in meinem Kandidatenlustrum dem preislichen Konsisterium positrei machen und schieden müssen; — dennoch freut es von der andern Seite wieder wenig, selbst ein neues Beispiel sein zu müssen, daß das Publikum große Autoren niemals eher lohnt und ehrt, als dis sie faulen . . . Wahrhaftig, man putzt ja unsern Kopf mit dem Lorbeerreis wie den des Ebers mit der Zitrone offendar erst nach dem Tode, und wie ist das und das

Hebrige zu nehmen?

Der Stadtpsarrer (mit einem verglasten ober verkohlten Serzen)\*) fragte den henter nach meinem Ableben und merkte blos an, ich wäre selig, und jubilirte hinter dem Lamm; ich wußte aber von recht guter hand in meinem Sarge ganz das Gegentheil und hatte meine Gedanken darüber. Und am Ende hätt' ich's doch nicht hintertreiben können, selig zu werden — denn wie hätt' ich's machen wollen? — wäre nicht mein Friseur Nachts in die Kirche eingebrochen, um mich zum Theil zu schinden. Denn er behauptet, wenn Thatsachen des Modejournals zu trauen sei, so müßten Haare mit der Zeit so rar werden wie Brennholz, weil

<sup>\*)</sup> Ihr Geistlichen! Da die wöchentliche handhabung des Todes bei Bielen Euer Gefühl dafür mit Schwielen überschmiedet, da uns Weltleute hingegen der feltnere Anblick verschen noch in jeder Kaser ritt und ätt, so greist — um weniger zu ärgern — in Euern Leichensermonen und Leseleichen nach einer aufrichtigen Verstellung!

von beiden Begetabilien der Bertrieb stärfer wäre als der Nachwuchs, und die Lebendigen sollten den Todten stets die haare und

die Gärge nehmen.

Das find meine eignen Prinzipien, und ich habe hundertmal mit dem haarfrausler den Bettel vernünftig und nach allen Rraften überlegt. Ich und er gestanden freiwillig, die jegige Mode, das weibliche Saupt mit Saaren wie einen Kanarienbauer mit Mäuse= oder Sühnerdarm zu verhängen, sei vielleicht die schönste, und es tonne wenige Damen geben, die nicht darin ausfaben wie Die Leichname, an denen die posthumischen haare sich über das Gesicht herüberfrisirt haben, und wovon mir Garmann De miraculis mortuorum erlesene Beispiele vorführt; - aber ich und ber Kräuster marfen ein, wo haare genug zu haben waren. Gouvernement von Paris hat man freilich längst darauf gesonnen, und der Friseur mar dort. Bu feinem Erstaunen, fagt' er, fei er in den dasigen Kirchen: und Erbbegräbnissen berumgegangen und habe zugesehen, wie wöchentlich gewisse Haarschnitter von Todten= topfen die immer nachwachsenden Saare berunternahmen, so wie man in Sachsen die Weiden jährlich topfe. Eine Frau - ich ergahl' es ihm blos nach -, die einen Mann begraben läßt, ift gang gut baran; fie fann entweder ihren todten Chegemahl verpachten (wie die Wenigsten thun), oder sie kann auch den haarforst für ihren eignen Kopf abtreiben laffen. Je mehre Männer eine einbüßt, besto mehre Loden schießen an ihr an, und ihre Todtenschur wird erheblich. Ohne solche Haar=Plantagen und Drangerien von menichlichen Scherbengewächsen seben ich und ber Friseur wahrlich nicht ein, wie der Deutsche dem Franzosen nachwolle oder wie vollends eine Frau ein solches Lockengedarm um sich zu setzen verhoffe, daß man ohne Schmeichelei von ihr fagen könnte, sie sei schon genug . . . im gepuderten Giweiß des Saares runde fich ein Dotter von Gesicht . . . aus dem wellen-ichlagenden haar stech' ihr ein Untlig heraus wie ein Blattsisch aus der wogenden See . . . . und sie sei nirgends weniger kahl als auf dem Ropse — Aber so verbleib' ich ja ewig todt, und der stalpirende Friseur steht doch in der kalten Kirche und will mich anschneiben.

Denn man muß es ihm lassen, daß er mich täglich auswicklte und mein haar kannte, daß weich genug zu einer linken Brustslode meiner Gattin schien. Mehre Gründe brauchen meine künstigen Biographen, denk' ich, nicht zu erzerpieren, wenn sie daß Publikum über die Ursachen befriedigen wollen, warum der Fristeur mich schinden und stalpiren wollte. Indeß er nun meinem Zode ein antikes Wunder zugesellen und ben häutigen Borhang

des Allerheiligsten von der Krangnath bis zu meinem Luftröhren: topfe zerreißen wollte, that ich ein zweites und noch größeres und wurde nach seiner Inzision ex tempore lebendig. Ich möchte nicht am Plate und auf den Süfen des Stalpirers gestanden baben, da meine Sande unerwartet nach ihm herausfingen und ich ihn in den Cara gieben wollte . . . . Er wurde mit Schrecken gleichsam geladen und von ihm wie eine Bombe zum Tempel hinausgeschoffen. 3ch webte munter hinterdrein, und da er fich auf bem Gettesader umbrehte und mich im langen Todtentalar wie eine Bulverichlange nachwedeln fah, murd' er zuschends beinbarter und mußte taficht zu Boden gerinnen. Ich hatt' ihm meine Erstarrung inofulirt und batt' ibn nun an vielen Gliedmaßen plagen konnen; aber ich that's nicht, sondern af die mir in den Cara mitgegebene Bitrone zujammen und fegelte mit bem Ruden: wind nach Saufe. Befagter Wind niefte mir gum größten Schaben frostig hintennach, weil ich in meiner Todtentracht befanntlich hinten wie die Rafer mit halben Flügelveden (Hemiptera) aussah und dem Rudennordwind nichts entgegenzuseken batte als ben - Sudwind.

Bei allen Erzählungen wie dieser ift bas für mich bas Aller: unangenehmfte, baß fie aus werben, und es wird bei biefer auch fo geben. Es gefiel mir, daß unten an meiner Sausthure ber Chorbert ftand und am Leichentrunt pifte. - welches Wort mir verstattet sein muß, sobald ich es bier nicht als humanist, sondern als Physiolog gebrauchen will. 3ch befahl dem Chorheren, der Trauer-Union oben zu melben, fie folle mit Weinen und Trinfen Salt machen, ber Toote ware wieder da und stände ichon unten, und er selber hatte neben ibm ichon physiologisch gepift. Aber er murde toll genug und fagte: "ich mare ein brabantischer Störer der öffentlichen Rube nicht sowol als der privatisirenden; die Zeit mar' aber porbei, mo ich todt gemesen und nachber boch wieder fo lebendig geworden mare, als hatte das gange Barterre für fein weniges Geld nichts gesehen als meine Sponjalien . . . er riethe mir, zusammenzufaulen wie ein zeitiger Chrift und mich nicht aus Bosheit zu ftellen, als jei ich aufgelebt, und mein Grab würd' eistalt."

Da ich ihn nun für nichts als einen bas Ich feines Reben= menschen wegdisputirenden Egoisten und Idealisten nehmen tonnte, fo bacht' ich, ich wurd' ihm bas Dafein meines Archaus - ober meiner Anima Stahlii - ober meines Nervenathers nach geftrigen und heutigen Spstemen — oder meiner Aura vitalis — oder meines Actuosum Albini nicht übel barthun, wenn ich mit ber Sand auf sein Genicht wie auf eine Laute ichluge und verschiedne

Bahne aus lothrechter Stellung in wagrechte plättete, welches auch anging. Es stand jest bei ihm, auf diese Extravasazion seines Gedisses ein Impromptu zu machen und ungemein gelassen zu sagen: die Berührung eines Todten, die sonk Bahnweh verscheuche, könne dergleichen auch machen. Er würde dadurch meine eigne Gelassenheit kopiet haben, da ich nachsann und sand, jedem Menschen sie die Hand als ein angeborner Dentist an, und er brauche sie nur zu ballen. Aber er war so verdrießlich, daß er seine apostrophirten Jähne in die Hand aussummirte und damit hinauf zur Trauergenossenschaft stieg; er machte die Hand nurd das Maul auf und bielt Allen Lüden und Bähne hin und saste: "blos der verdammte Selige habe sie ihm transloziet, und der Teufel solle den Seligen holen, den er noch nicht geholt, und er pisse, wie es schiene, unten noch physiologisch."

Das war aber erlogen; ich saß schon (mit dem ersten Gefühl des Lächerlichen) in meinem Museo sest und knetete an dieser Beschreibung des ganzen Borsalls und stand auch nicht eher auf

als jest, ba fie leiber, wie ich voraussagte, aus ift.

#### Berichtigung.

Die Anmerkung auf Seite 43 gehort nicht zu ber Ueberschrift, sondern zu Beile 7 bes Textes. — Der Ausjah selbst erschien zuerst in der Dresdner Abend. Beitung, 1822, Nr. 194 u. 195 vom 14. u. 15, Aug.

## Inhalt

mon

## Jean Paul's Werken.

#### Theil 1 bis 48.

| 1. | u. | 2. | Theil. | Jean Paul Friedrich Richter. Gine biographische |  |
|----|----|----|--------|-------------------------------------------------|--|
|    |    |    |        | Efizze von Rudolph Gottschall.                  |  |
|    |    |    |        | Barne's Denfrede auf Gean Raul                  |  |

Die unsichtbare Loge. Gine Lebensbeschreibung. Zwei Theile.

- 3. = Leben bes Quintus Firlein, aus funfzehn Zettelfästen gezogen; nebst einem Mußtheil und einigen Jus de tablette.
- 4. = Auswahl aus bes Tenfels Papieren. Rebst einem nöthigen Aviso vom Juben Menbel.
- 5. = Biographiiche Beluftigungen unter ber Gehirnschale einer Riefin. Gine Geistergeschichte.
- 6. = Der Jubelsenior. Gin Appendir.
- 7.-10. = Desperus, ober fünfundvierzig hundspositage. Gine Lebensbeschreibung. Bier Bandchen.
- 11.—14. = Blumen-, Frucht= und Dornenstüde; ober Chestanb, Tod und Hochzeit bes Armenabvofaten F. St. Siebenfäs. Bier Bandchen.
- 15.-18. = Titan. Bier Bande.
  - 19. Komischer Unhang zum Titan nebst Clavis Fichtiana.
- 20.-23. = Flegelfahre. Gine Biographie. Bier Bandchen.
- 24.-26. = Dr. Katenberger's Babereife. Rebft einer Auswahl berbesserter Werfden. Drei Banbden.
- 27.-29. = Der Komet, ober Nifolaus Marggraf. Gine fomiiche Geschichte. Drei Bandben.

- 30. Theil: Das heimliche Klaglieb ber jetigen Männer, eine Stadtgeschichte; und die wunderbare Gesellschaft in ber Neujabronacht.
  - 31. = Des Felbprebigers Schmelgle Reise nach Flat, mit fortgehenden Noten; nebst ber Beichte bes Teufels bei einem Staatsmanne.
  - 32. = Leben Fibel's, bes Berfaffere ber Bienrebifchen Fibel.
- 33. = Freiheits-Büchlein; ober bessen verbotene Zueignung an ben regierenden Herzog August von Cachsen-Gotha; Brieswechsel mit ihm; — und die Abhandlung über die Prefireiheit.
- 34. = Friebens-Predigt an Deutschland.
- 35. = Dammerungen für Deutschland.
- 36. = Mars' und Phöbus' Thronwechsel im Jahre 1814.
  Eine scherzhafte Flugschrift.
- 37. = Politische Fastenpredigten mahrend Deutschlands Marterwoche.
- 38. = Briefe und bevorstebender Lebenslauf.
- 39. = Das Kampaner Thal ober über bie Unsterblichkeit ber Seele; nebst einer Erklärung ber Holzschnitte unter ben 10 Geboten bes Katechismus.
- 40. u. 41. = Gronfanbifde Prozesse ober satirische Sfizzen. Zwei Banben.
- 42. u. 43. = Palingenesien. Jean Paul's Fata und Werke vor und in Rurnberg. Zwei Bandchen.
  - 41. = Museum.
- 45. 47. Serbst: Blumine, ober gesammelte Berfchen aus Zeitichriften. Drei Bandchen.
  - 48. = Bermischte Auflätze und Dichtungen aus Zeitschriften, Taschenbüchern 2c. und Jean Paul's handschriftlichem Nachlaß.





PT 2454 Al 1879 Th.48 Richter, Johann Paul Friedrich Jean Paul's Werke

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

